## B I B L I O T H E C A SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM T E V B N E R I A N A

# HERODIANVS REGNVM POST MARCVM

EDIDIT

CARLO M. LUCARINI



MONACHII ET LIPSIAE IN AEDIBVS K.G. SAUR MMV

#### Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie: detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de.

© 2005 by K. G. Saur Verlag GmbH, München und Leipzig
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten. All Rights Strictly Reserved.

Jede Art der Vervielfältigung ohne Erlaubnis des Verlages ist unzulässig.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Druck und Bindung: Druckhaus "Thomas Müntzer" GmbH, 99947 Bad Langensalza
ISBN 3-598-71282-0

# D.M. LVDOVICI MENDELSSOHNI (MDCCCLI-MDCCCLXXXXVI) RECENTIORIS GRAECITATIS RESTITVTORIS AC VINDICIS PRIMARI D.D.D.L.M. NOVVS EDITOR

## IN HOC LIBRO CONTINENTVR

| Praefatio                              | IX    |
|----------------------------------------|-------|
| Conspectus editionum aliorumque operum | XLVII |
| Conspectus siglorum                    | LI    |
| Liber primus                           | 1     |
| Liber secundus                         | 29    |
| Liber tertius                          | 59    |
| Liber quartus                          | 85    |
| Liber quintus                          | 107   |
| Liber sextus                           | 123   |
| Liber septimus                         | 139   |
| Liber octavus                          | 161   |
| Mantissa                               | 177   |
| Index nominum                          | 179   |

### **PRAEFATIO**

Herodiani τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας libros¹ imperfectos exstare dilucide efficitur ex his verbis quae in fine libri II leguntur (2. 15. 7): ἐμοὶ δὲ σκοπὸς ὑπάρχει ἐτῶν ἑβδομήκοντα πράξεις πολλῶν βασιλέων συντάξαντι γράψαι, ας αὐτὸς οίδα. Cum vero opus, quod tibi nunc quoad potui castigatum praebeo, anno p. Ch. n. 180 initium, anno 238 terminum habeat, sequitur auctorem opus institutum non absoluisse (cf. etiam 4.14.2, 5.3.9). Qua causa opus cum Gordiano tertio ad regendum imperium solo relicto finem habeat, non facile cernitur. Fortasse Herodianum iam senem vires relinquebant, quod cum ipse animadverteret, abstinuit quin Gordiani imperium septennale expeditionemque in Parthos enarraret. Non tamen omisit senex quaedam operis iam confecti retractare, ut monstrant v.g. 1. 1. 5 - 6: μερισθεῖσα γὰρ ἡ 'Ρωμαίων άρχη έν έτεσιν έξηκοντα είς πλείους δυνάστας η ὁ χρόνος άπη τει, πολλά καὶ ποικίλα ήνεγκε καὶ θαύματος άξια [...] ώς δ ἔκαστα τούτων πέπρακται, κατά χρόνους καὶ δυναστείας διηγήσομαι.

Cum de Herodiani fortuna usque ad Constantinum eiusdemque progeniem parum constet (quamquam mihi verisimile videatur Dexippum Atheniensem ex nostro historico plura hausisse), vergente saeculo IV iam historiae ab excessu Divi Marci a pluribus evolvebantur: testes sunt Ammianus Marcellinus et Historia Augusta<sup>2</sup>. Neque in

<sup>2</sup>Fortasse et Eunapius, cf. G. Giangrande, Herodianismen bei Eunapius: ein Beitrag zur Beleuchtung der imitatio in der spaeteren Graezitaet, "Hermes" 84 (1956), pp. 320-331.

<sup>1</sup> Inscriptionem sub qua hodie Herodiani opus circumfertur (τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἰστορία) iam Nichipor explosit codicum auctoritate fretus (ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας α **B f g**, qui tamen male dispicitur; ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας ἰστορίας α **V**; ἡρωδιανοῦ ἰστοριῶν πρώτη **A**;"de romanis imperatoribus" **Bonf**); cum in titulis saepenumero verbum ἰστορία celebretur, nihil est dubium quin hac de causa librariorum et editorum ope huic quoque operi irrepserit. In titulis Philonis Bybli operum a Suida prolatis (φ 447 Adler) quendam inveni nostro similem, illum scilicet περὶ τῆς βασιλείας 'Αδριανοῦ.

saeculo subsequenti in bibliothecarum scriniis Herodianus latuit. cum Evagrius Scholasticus (5. 24)<sup>3</sup> memoriae mandet historiae compendium ab Eustathio Epiphaniensi († 503) confectum opere Herodianeo partim niti. Denuo in aetate Iustinianea Petrus Patricius Herodianum legit, item fortasse Procopius: cum de hoc nuperrime in "Musaeo Rhenano" egerim, de illo ante annos fere centum decem Carolus de Boor<sup>5</sup>, de Petro Patricio operae pretium est pauca referre. In excerptis de sententiis iussu imperatoris Constantini Porphyrogeniti confectis<sup>6</sup> quaedam ex Petro Patricio deprompta sunt, in quibus et haec leguntur: Κοῦφος μὲν γὰρ πᾶς όγλος πρὸς τὰ καινοτομούμενα ὁ δὲ δῆμος τῶν Ῥωμαίων διά τε τὸ πλῆθος καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν συγκλύδων ἀνθρώπων τῶν εἰς αὐτὸν συνιόντων ράον των άλλων έπαίρεται καὶ μετὰ εύχερείας πρὸς τὰ άτοπα τρέγει. Ante de Boorum cuinam haec vindicanda essent ignorabatur<sup>7</sup>; de Boor primus animum advertit Petrum haec ex Herodiano 7.7.1 recepisse.

Sed haec magis ad Herodiani fortunam enarrandam quam ad textus historiam enucleandam pertinent. Exstat tamen locus insignis qui nos doceat quam sincerior Herodianus in aetate Valentinianorum quam in aetate Macedonum vel Comnenorum (ex qua primus nostrum testium pervenit) legeretur. Commodi peritiam in caedendis leonibus ita descripserat Herodianus (1. 15. 6): λεόντων δέ ποτε ἐξ ὑπογαίων ἑκατὸν ἀμα ἀφεθέντων

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Evagrius, *The ecclesiastical history with the scholia*, edited by J. Bidez et L. Parmentier, London 1898.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>C. M. Lucarini, *De obitu Arcadi Procopi enarratio* in "Rhein. Mus." anni 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>C. de Boor, Roemische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung, "Byz. Zeit." 1 (1892), p. 25; haec dissertatio, quae supra meritum extolli nequit, quosdam fefellit, cf. v. g. G. Martinelli, L' ultimo secolo di studi su Erodiano, Genova 1987.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Excerpta historica iussu imperatoris Constantini Porphyrogeniti confecta, ediderunt U. Ph. Boissevain C. de Boor Th. Buettner - Wobst, Berolini 1903 - 1910, vol. IV, Excerpta de sententiis, edidit U. Ph. Boissevain, Berolini 1906.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Angelus Mai, qui haec detexerat (Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita ab Angelo Maio, II, Romae 1827, p. 233), ita adnotabat: "Fragmentum hoc utrum Dionis sit, et de inconstantia Romanorum sub Heliogabalo vel Alexandro loquatur; an potius ex historico anonymo post Dionem capiatur, ignoro equidem; atque hoc interim loco, tamquam excerptum Dionis clausulam esse sino".

ίσαρίθμοις ἀκοντίοις πάντας ἀπέκτεινεν, ὡς ἐπὶ πολὺ κειμένων τῶν πτωμάτων δι' αὐτὸ τοῦτο ἐπὶ σχολῆς πάντας ἀριθμῆσαι καὶ μηδ' εν ίδειν περιττον ακόντιον. Ita textum sine dubio legerat Ammianus Marcellinus, ut monstrant quae de Gratiano, Commodi aemulatore, tradit (31, 10, 18-19): "facundus et moderatus et bellicosus et clemens [scil.: Gratianus Caesar], ad aemulationem lectorum progrediens principum, dum etiamtunc lanugo genis inserperet speciosa, ni vergens in ludibriosos actus natura laxantibus proximis semet ad vana studia Caesaris Commodi convertisset licet hic incruentus, ut enim ille, quia perimere iaculis plurimas feras spectante consueverat populo et centum leones in amphitheatrali circulo simul emissos telorum vario genere nullo geminato vulnere contruncavit..." Locum Herodianeum, qualem nuper rettuli, resarsit (collato Ammiano) vir omni laude cumulandus, J. J. Reiske; in codicibus ita legitur: ... έξ ὑπογαίων έκατὸν ἀναρριφθέντων ἰσαρίθμοις ...

Saeculo VII adhuc immunis a multis corruptelis, quas x intulit, Herodianus ferebatur: documento nobis est Ioannes Antiochenus (\*8Io), praeclarus ille antiquorum historicorum sospitator, qui, etiamsi de Herodiano hoc nomen meritus non sit, quaedam tamen integra nobis praebet quae in i O (de quibus vide infra) turbata sunt. Cf.: 1.17.3 ην δέ τι παιδίον πάνυ νήπιον, τούτων δὴ τῶν γυμνῶν μὲν ἐσθῆτος χρυσῷ δὲ καὶ λίθοις πολυτίμοις κεκοσμημένων; ita resarsit Reiske, cum τι omnes codices omittant; fortasse tamen non omittebat Ioannis exemplar, cf. Io, de ins.9 p. 88: παιδίον δέ τι μικρόν, όπερ ήγάπα ὁ Κόμοδος καὶ ἐπετέρπετο Φιλοκόμοδόν τε ἀνόμασεν. Ibidem 7 ο δε [scil. Laetus] καὶ αὐτὸς ταραχθεὶς ἀφικνεῖται πρὸς Μαρκίαν ὡς δὴ συσκεψόμενος αὐτοῖς περὶ ὧν ἐκέλευσεν ὁ βασιλεύς. Pro συσκεψόμενος omnes testes (praeter ψ, quem infra monstrabimus non omnem e x pendere) habent συσκεψάμενος; Io autem (de ins. p. 88) haec praebet: ταραγθείς δὲ κάκεῖνος ἀφικνεῖται πρὸς Μαρκίαν, ὡς δὴ συσκεψόμενος αὐτοῖς. 2.2.5 ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο ἐν τῷ στρατοπέδω, ὁ τε Λαῖτος καὶ Έκλεκτος εἰσῆλθον άγοντες τὸν Περτίνακα: ita habet Io

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Asterisco notantur testes cuius lectiones in adnotatione Mendelssohniana inveniuntur; qua de causa hoc fecerim, infra intelleges.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Excerpta historica iussu... cit., vol. III, Excerpta de insidiis, ed. C. de Boor, Berolini 1905.

(de ins. p. 88)10, cum codices corrupte habeant ... στρατοπέδω ὁ δὲ Λαῖτος καὶ Ἐκλεκτος ... 2.9.9 ὑπὸ γὰρ Μάρκω βασιλεύοντι πολλὰ έγείρας [scil. Severus] σύν αὐτῷ τρόπαια, στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν Ἰλλυρικῶν κατασταθείς, ἀνδρείαν μὲν πᾶσαν ἐν ταῖς μάχαις ποὸς τοὺς πολεμίους ἐπεδέδεικτο; ita libri, sed pro corrupto κατασταθείς genuinum καταστάς legit Io (cf. de ins. p. 91: ήγεμὼν γὰρ τῶν Ἰλλυριῶν ἐπὶ Μάρκου καταστὰς ὁ Περτίναξ μνήμης είχε παρ' αὐτοῖς μεγάλως). 2.12.1 ἐν ἰδιωτῶν σχήματι habent β l (uterque suo Marte) et Io, cum x sine dubio habuerit ἐν ἰδιωτῶν σγήμασι. 4.6.4 πασα δὲ νὺξ έφερε φόνους παντοδαπων ἀνθρώπων; ita codices, ubi pro δè ex Io (de ins. p. 96) τε revocarunt editores. 5.4.1 ἡ Ἰουλίας ἀδελφὴ legitur in a (qui suo Marte restituit) et Io (de ins. p. 98), cum ἡ alibi non inveniatur. Ibidem 3 οἱ ἐνδοθεν στρατιῶται tantum Io habet, cum x ένδοθεν οἱ στρατιῶται habuerit. Vide etiam in mea adnotatione 2.1.5, 5.8.4, 6.8.6, 6.9.2, 7.3.3, ibidem 5, 7.5.2, 8.2.1, 8.4.9, 8.6.8, 8.7.2, ibidem 3, 8.8.4. Inter hos locos sunt aliquot de quibus difficile diiudices utrum bona lectio a Ioanne lata eius ingenio an eius fonti vindicanda sit: sed sine dubio Io e x (unde pendunt omnes codices) non fluxit. Sunt tamen quaedam corruptelae Ioanni et codicibus communes, quarum duas tantum iam a Stavenhageno<sup>11</sup> (p. X, ubi etiam alia exempla invenies) prolatas tibi praebeo. Vide quaeso: 2.9.3 οῦτος [scil. Severus] τοίνυν παρά τῶν ἀγγελλόντων πυνθανόμενος τὴν 'Ρωμαίων ἀρχὴν μετέωρον φερομένην άρπάσαι καταγνούς τοῦ μὲν ραθυμίαν τοῦ δὲ δυσπραγίαν. Est locus corruptissimus (virorum doctorum conamina invenies in mea adnotatione ad locum), qui iam Ioannis temporibus pessum datus ferebatur; ita enim habet Io (de ins. p. 91): Οῦτος πυθόμενος την Ρωμαίων άρχην μετέωρον φερομένην άρπάσαι, καταγνούς τοῦ μὲν ῥαθυμίαν, τοῦ δὲ δυσπραγίαν. 3.8.7 πάντας τοὺς ἐξέχοντας τότε τῆς συγλήτου βουλῆς καὶ τῶν κατὰ έθνη πλούτω ἢ γένει ύπερέχοντας άφειδῶς ἀνήρει, ubi pro τῶν sine dubio τοὺς legendum est, ut iam vidit b; sed lectio vulgata et Ioanni innotuit, cf. de virt, et νίτ. 12 p. 190: άλλας τε άλλοις ἐπιφέρων αἰτίας πάντας τοὺς ἐξέγοντας τότε τῆς συγκλήτου καὶ τῶν κατὰ έθνη πλούτω ἢ γένει ὑπερέγοντας

 $<sup>^{10}\</sup>mbox{Nescio}$  qua causa de Boor post  $\mbox{'Εκλεκτος}$  potius quam ante ὁ τε interpunxerit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Herodianus, Ab excessu Divi Marci libri octo, ed. K. Stavenhagen, Lipsiae et Berolini 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Excerpta historica iussu... cit., vol. II, pars I, Excerpta de virtutibus et vitiis, recensuit et praefatus est Th. Buettner-Wobst, editionem curavit A. G. Roos, Berolini 1906.

διέφθειρε. Non omnia igitur menda nostrorum codicum exemplari x (vide infra p. XLII) sunt vindicanda: et recentioris antiquitatis editiones erroribus scatebant, unde non paucae lectiones in exemplar ω irrepserunt. Noli tamen cogitare nostras codicum classes (i et O) harum editionum quoquo modo vestigiis institisse, cum ne unus quidem error Ioannem alterutri iungat<sup>13</sup>.

Nullum ex saeculis VII - X testimonium de Herodiano mihi innotuit; nihilominus hoc temporis tractu exaratus est codex x (qui minutioribus characteribus scriptus fuit, cum neutra classis proprios errores ex grandioribus litteris ortos praebeat), ex quo duae familiae i O originem ducunt. Cum iam res me poscant ut ad codices manu scriptos adgrediar eorum numerum ineo ab antiquissimo incipiens, qui est

Lugdunensis (\*g XXIII Gronov. 88, Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, membraneus, cm. 16 x 14, ff. 159, Herodianum tantum continet), saeculo XI exaratus. Qua Orientis parte hic liber confectus sit nescimus, neque de eius in Italiam adventu certiores sumus quandoquidem inter Antoni Corbinelli codices numerabatur<sup>14</sup>, de quorum antiquioribus vicibus nihil adhuc est compertum<sup>15</sup>. Ex Corbinelli bibliotheca in illam Abbatiae veteris ante annum 1439 (cf. Blum, p. 18) translatus est. Post aliquot annos eum duo homines litterati adierunt; primus (Zenobius scilicet Acciaiolius) quasdam lectiones in margine signavit<sup>16</sup> alter

 $^{13}$ De Suidae lexico quam paucis absolvam. In indice Adleriano sex loci ex Herodiano sumpti adscribuntur, quos omnes ex Ioanne Antiocheno haustos esse opinatur Adler; veruntamen de solis A 1874 = de ins. p. 103 (Herodi. 7.4.3) et K 119 = de ins. p. 104 (Herodi. 7.9.3) hoc licet adfirmare, cum ceteri in nostro Ioanne non inveniantur, tali modo ut haec res adhuc non satis explorata videatur. Ex Suida descendunt lexici, quod Zonarae appellatur, voces ἀνάθεσις et Βυζάντιον (p. 179 et 412 T.), quae res Tittmannum fefellit. Ex Herodiani lectione et Photius (cod. 99) voluptatem cepit.

14Ante annum 1425 sine dubio noster codex ad oram Italiae appulit; nam a. d. XIX Kal. Sept. anni 1425 Antonius Corbinelli diem obiit (cf. R. Blum, La Biblioteca della Badia Fiorentina e i codici di Antonio Corbinelli, Città del Vaticano 1951, p. 44). Codicem g in Corbinelli bibliotheca quondam asservatum fuisse primus animadvertit H. Vitelli, Codici fiorentini dello storico Erodiano, "SIFC" 2 (1894), p. 470.

<sup>15</sup>Cf. R. Blum, *La Biblioteca...cit.*, pp. 48-50; de alio insigni Corbinelli codice, Laur. scilicet Conv. Soppr. 627, amatorum fabularum celeberrimo sospitatore, cf. M. D. Reevei ad Longum praefationis p. VI in hac bibliotheca.

<sup>16</sup>Hae sunt (ego ex opere perutili Danielae Giontae, *Pomponio Leto e l' Erodiano del Poliziano*, "Agnolo Poliziano poeta scrittore filologo. Atti del

eius lectiones in margine codicis c transcripsit: Angelum Politianum istum hominem fuisse antea credebatur, sed Petrus Candidus, ut nuper demonstravit mulier docta D. Gionta, re vera fuit. Usque ad saec. XVII g Florentiae mansit: etenim Iacobus Gronovius, dum Florentiae versabatur (annis scilicet 1672-4), eum emit Lugdunumque Batavorum secum tulit. Hic codex, omnium antiquissimus, usque ad annum circiter 1880 neglectus latuerat. Quo temporis tractu L. Mendelssohn<sup>17</sup>, "felici casu Leidam delatus" (eius praef. p. XII), eum invenit et ad partes vocavit in sua editione. Post Mendelssohnium nemo totum codicem excusserat usque ad ultimos mensis Novembris anni 1998 dies, quibus ego Lugduni Batavorum denuo contuli. Nullus eiusdem ac g aetatis codex integer superstes est; nam Ambrosianus Graecus B 119 sup. (p. Milano, Biblioteca Ambrosiana, saec. XI, membraneus, cm. 29,5 x 22,5, ff. 351, rerum militarium scriptorum collectio in qua etiam Herodiani excerpta sunt, ff. 151<sup>r</sup>-153<sup>r</sup>) pauca admodum fragmenta continet<sup>18</sup> e quibus elicere possumus p classi i adnumerandum esse. Cf. enim quae sequuntur:

convegno internazionale di studi, Montepulciano 3-6 novembre 1994", Firenze 1998, pp. 425-58, abstersis labeculis eas transcribo): 1.1.1 φράσεώς τε in alba lac. habet g, quod bene suo Marte addidit Acciaiolus; 1.2.1 πάσης] Schottus praeeunte A τῆς ἀλλης κ ὁλης Acc.; 1.8.4 Κοδράτου] Κοαδράτου Αcc.; 2.11.5 ἀχυρώσατο] ἐχυρώσατο Acc.; 2.11.9 ἐπὶ νώτων φέρειν ἐπειρᾶτο παιδεύειν οἰόμενος habet i, ubi g omisit φέρειν ἐπειρᾶτο quod addidit Acc.; 3.1.1 προσδεχομένω] προσδεχόμενος g, corr. Acc.; ταῖς] τῆς g τοῖς Acc.; 3.13.4 <ούκ> add. Acc.; ἐπινηθέντος] ἐπινοηθέντος κ ἐπιτεθέντος Acc.; 4.12.2 εἰς] ὡς Acc.; ἀλουργεῖς] ἀλουργοῖς g corr. Acc.; 5.5.6 τήν τε σύγκλητον καὶ τὸν δῆμον] τῆ τε συγλήτω καὶ τῶ δήμω Acc.; 5.6.4 αὐτὸν] Acc. (vel αὐτῆ) Gedike αὐτῷ κ; 5.8.7 παρασήμως] Acc. Steph. παρασήμους κ; 8.3.9 ποιεῖ] ποιοῖ g corr. Acc.; 8.5.7 ταφὴν] A τροφὰς κ ταφὰς Acc.; τε] τοῦ g corr. Acc. Ex his lectionibus sunt et quae ex aliis codicibus originem ducant et quae ex Acciaiolio excogitatae videantur: inter has optimae sunt quae ad 5.6.4, 5.8.7 pertinent. Ubi in mea adnotatione g<sup>corr</sup> scripsi semper de Acciaiolo agitur.

<sup>17</sup>Herodianus, Ab excessu Divi Marci libri octo, edidit L. Mendelssohn, Lipsiae 1883.

18 Ipse Mediolani ea contuli mense Ianuario anni 2000; haec insunt: δημηγορίαι ἐκ τῆς ἡρωδιανοῦ ἰστορίας ὁσαι πρὸς ἀνδρίαν παρακαλοῦσι πρὸς τὸ χρήσιμον συντετμημέναι; δημηγορία σεβήρου πρὸς τοὺς ἐαυτοῦ στρατιώτας (2.10.2-9); δημηγορία σεβήρου (3.6.1-7); δημηγορία μακρίνου βασιλέως (4.14.5-8); δημηγορία ἀλεξάνδρου τοῦ μαμαίας καὶ ἀντωνίνου υἰοῦ (6.3.3-7); δημηγορία κρισπίνου ὑπάτου, ἡν εἶπε πρὸς τοὺς πολίτας τῆς ἀκυληίας, ὁτε ἐπολιόρκει αὐτὴν μαξιμῖνος (8.3.4-6), sed et haec non integra.

3.6.2 ὑπῆρχεν] Ο ὑπῆρξεν i p; 3.6.6 οὐχὶ καὶ νῦν, προσελθούσης] Ο οὐχὶ νῦν καὶ προσελθούσης i p; ibidem 7 χοροῖς] Ο χοίροις i p; 4.14.6 νῦν] i p ὡς O; 6.3.5 ᾿Αρταξέρξης] Ο Αρταξάρης i p

In classem i codicem g cadere promptissimum est, sed si de eius cum reliquis huius familiae testibus necessitudinis gradu Stavenhagenum Nichiporem<sup>19</sup> meque sententiam rogaveris tria discrepantia responsa accipies: Stavenhageno, qui de codicum cognatione eadem fere quae Mendelssohn sentiebat stemmatique opiniones suas mandavit (quod non fecerat Mendelssohn), omnes classis i testes (a g l Macar) directim ab eodem exemplari orti videbantur, Nichipori classis i universa Lugdunensis progenies videbatur, mihi demum e g tantum d l v z (et maiore ex parte P) orti videntur. Et quoniam in classis i genealogiam iam incidimus<sup>20</sup>, opportunum mihi videtur, testibus antea censitis, de ipsa disserere; cum vero huius classis codices, g et p exceptis, fere omnes aequales sint, eorum laterculum secundum sigla digeram<sup>21</sup>:

\*a editio Aldina anno 1503 Venetiis publici iuris facta: non alia de causa hic in censum admisi, quam quod superiores editores eam tamquam testem primarium respexerint, cum Nichipor iam firmissime monstraverit eam ex c et d fluxisse, unde, si tenorem servare voluissem, inter ceteras editiones infra recensere debuissem.

b Bruxellensis 11291-11293, Brussels, Bibliothèque royale, saec. XV, chartaceus, cm. 27,6 x 19,5, ff. 116. Continet Ciceronis de senectute dialogum a Theodoro Gaza Graece redditum, anonymi Ulixis orationem adversus Alexandrum, Herodianum (ff. 21-116). Ego per imagines tantum codicem conferre potui. Aristobulum

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>W. N. Nichipor, *The text of Herodian's history*, Diss. Harvard University Cambridge (Mass.), Degree in Classical Philology 1975 (eius summa legitur in "HSPh" 80 (1976), pp. 306-8).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Antequam de codicibus qui iam litteris reviviscentibus exarati sunt disseram, certiorem te volo facere in Comnenorum aetate duos viros doctos sine dubio Herodianum adhibuisse, Ioannem scilicet Zonaram in Historiis et Ioannem Tzetzem in Chiliadibus.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Sigla non alia sunt atque illa quae in operibus Mendelssohni, Stavenhageni Nichiporisque invenias.

Apostolidem Herodiani textum exarasse contendit H. Omont<sup>22</sup>, sed haec opinio, ut iam Nichipor fecit, reicienda videtur<sup>23</sup>. Nihilo minus a calamo cuiusdam Apostolidis asseclae librum exaratum esse historia textus, ut iam alibi demonstrare conatus sum (*De Herodiani... cit.*, p. 180-181), nos edocet. Etenim, ut infra denuo probabimus, e b fluxit c, qui circa annum 1490 in insula Creta confectus est; si reputaveris Aristobulum Apostolidem inde ab anno 1489 in Creta codices descripsisse et codicem Bruxellensem eius calamum redolere, colliges codicem b ab Aristobuli quodam sodali circa annum 1490 confectum esse<sup>24</sup>. Fuit Petri Pantini († 1611), postea Andreae Schotti ex cuius bibilotheca in illam Societatis Iesu Antverpiae migravit, inde in Regiam Bruxellensem.

c Laurentianus Conventi Soppressi 164, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, saec. XV, chartaceus, cm. 30,2 x 20,3, ff. 164. Continet Theodori Gazae Ciceronis libri de senectute translationem, Herodianum (ff. 18-100) et alia quaedam brevia. Aestate anni 1999 Florentiae contuli. De huius codicis historia iam in "SIFC" disserui, sed omnia repetenda sunt. c ex insula Creta originem ducit; demonstrant hoc procul dubio chartarum insignia quae in catalogo a J. et D. Harlfinger confecto s. v. "Hand 21" invenis; qui typus circa annum 1491 a Cretensibus bibliopegis usurpabatur. Cum abhinc annos prope decem mulier docta D. Gionta demonstraverit hunc librum olim Petri Candidi Camaldolensis mancipium fuisse, colligitur Petrum hunc librum annis 1491-1496 (quo tempore scilicet in Creta versatus est) emisse secumque in Italiam rettulisse. In Etruriam reversus Petrus cum illo Abbatiae (g) contulit vetustiorisque aliquot lectiones in margine recentioris exscripsit. De alio quoque codice, aliter quidem oblivione obruto, memoriam nobis Petri adnotationes prodiderunt. In1.11.2 haec verba genuina leguntur: ώς δὲ παρ' ἐτέροις εὐρομεν, Ιλω τῶ Φρυγὶ καὶ Ταντάλω τῷ Λυδῷ πόλεμον ἐκεῖ γενέσθαι λέγουσιν, οἱ μὲν περὶ ὄρων, οἱ δὲ περὶ τῆς Γανυμήδους άρπαγῆς; sed in omnibus libris pro ὄρων legitur ὀδῶν, quod iam Casaubonus

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>H. Omont, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothéque royale de Bruxelles, Gand 1885, p. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Cf. quae scripsi in *De Herodiani historici codicibus quaestiones*, "SIFC", s. III, 19 (2001), pp. 175-184, adnot. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>De chartarum insignibus (vel, ut Franco-Gallice dicam, *filigranes*) quae Bruxellensis prae se fert te certiorem facere non posse me vehementer piget, sed eum numquam prae manibus habui.

ad genuinam lectionem restituerat. Lege nunc quae in margine Laurentiani Conv. Soppr. leguntur: "οδων] ορων: sic in bibliotheca Vaticana legisse se Iohannes Cursius testatus est. id est όρων de finibus, tametsi in plerisque ὁδῶν legere est". Docet igitur nos Candidus verbum ópov ab amico suo I. Cursio in codice quodam Vaticano lectum esse; sed in catalogis illius bibliothecae vetustis recentioribusque de Herodiano οὐδὲ γρῦ<sup>25</sup>. Casu felici, dum librum a I. Bertonio conscriptum<sup>26</sup> evolvo, oculis meis occurrit epistula quaedam ab Hercule I Atestino ad D. Guassellium Lucensem, bibliothecae Apostolicae praefectum (1481-1511), a. d. IX Kal. Dec. anni 1488 missa, quam subscribam: "Venerabilis Dilectissime noster. Transcorrendo a dì passati la nota della Biblioteca de la Sanc. ta del S. nostro: qual questi mesi vargati ne mandasti: et legendo una gran Brigata de historiographi: quali in altro loco non se racordemo haver visto et credendo che facilmente poteriano esser historie: de le quale poteressemo pilgiare piacere assai: ve avemo voluto scrivere queste nostre: ... E dà ordine di far trascrivere:

Gregorius historicus
Heliodorus historicus
Sonaras historicus
Manasses historicus
Eumathius historicus
Acropolites historicus
Comates historicus
Agathius historicus
Herodianus de Vitis quorundam Imperatorum
Anastasis bibliotecarii historia"

Legerat Hercules, uti ex difficili Galliae Cisalpinae dialecto colligere licet, laterculum codicum in bibliotheca Apostolica asservatorum inter quos erat "Herodianus de vitis quorundam imperatorum". Hic codex non potest esse ille qui hodie in bibliotheca Apostolica Rossianus 483 signatus est, quandoquidem Rossianus Herodiani translationem Latinam ab Antonio Bonfine Recanatensi (Bonf) confectam continet; cum enim aliorum

 <sup>25</sup>Cf. R. Devreesse, Le fonds grec de la Bbliothèque Vaticane des origines à Paul V, Città del Vaticano 1965 et D. Gionta, Pomponio Leto...cit., p. 434.
 26G. Bertoni, La biblioteca estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I (1471-1505), Torino 1903, pp. 260-261.

historicorum ab Hercule memoratorum paene omnium translatio Latina numquam facta sit, non est dubium quin, si Herodianus tantum in translatione asservaretur, aliquo modo hoc ex Herculis verbis efficeretur. Adde codices Rossianos saeculo XIX in bibliothecam Vaticanam pervenisse. Hercules igitur Atinensis et Petrus Candidus memoriam nobis tradiderunt codicis cuiusdam Vaticani Herodianum Graece continentis, quem Romanum deperditum dehinc nuncupabimus. Huius codicis memoriam. nescio qua via et quatenus, in exemplar a Bonfine usurpatum irrepsisse puto. Lege enim 1.11.2 a Bonfine redditum: "verum ut apud alios invenimus ibi ab Illo Phryge Tantalogue Lydio consertum grave proelium de finibus nonnulli, plerique de raptu Ganymedis referunt". Legit sine dubio Bonfinis περί όρων, cum ipse, Graecitatis paene expers, nullo modo suo Marte locum restituere potuisset<sup>27</sup>. Memoria quidem Romani deperditi trifariam nobis manavit, ex epistula scilicet Herculis, ex Petri Candidi adnotatione nec non ex Bonfinis translatione.

d Ambrosianus Graecus G 69 sup., Milano, Biblioteca Ambrosiana, saec. XV, chartaceus, cm. 29,7 x 21,5, ff. 345, miscellanea oratorum, rhetorum, philosophorum et historicorum. In ff. 138-200 Herodiani historiae leguntur. Fuit, ut ipse liber nos docet, τοῦ δοκειανοῦ, sine dubio Ioannis Dociani, qui eum et descripsit²²; postea ex Vincenti Pinelli, cuius mancipium fuerat, bibliotheca in Ambrosianam pervenit. Ego Mediolani mense Februario anni 2000 contuli.

e Scorialensis R. III. 16, El Escorial, Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo el Real, mense Ianuario anni 1540 conscriptus, chartaceus, cm. 20,5 x 14, ff. 90, Herodianum tantum continet. In f. 90 legitur: "Scribebat Alfonsus Cortona Toleti anno 1540 mense januario". Fuit comitis Olivares, regis Philippi IV ministri, sed annis 1584 - 1586 Toleti codex adhuc asservabatur, uti nobis suadent quaedem adnotationes quae in Friderici Sylburgi editione Herodianea leguntur. Memorat enim Sylburgius in sua editione hic illic "codicem Schotti", quem Scorialensem esse Nichipor

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Adde inscriptionem ab Hercule memoratam non dissimilem ab illa quae in Bonfinis codicibus legitur esse ("De Romanis imperatoribus")

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Cf. M. Vogel - V. Gardthausen, *Die Griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance*, Leipzig 1909, pp. 169-70 dissertationesque S. Lambri ibi memoratas de Johannis Dociani bibliotheca.

monstravit. Cum annis nuper laudatis Andreas Schottus Toleti litteras Graecas professus sit, efficitur eo tempore codicem adhuc Toleti fuisse. Nec Schotti opera eis definita est lectionibus quas ex e Sylburgio misit, sed quasdam ipse excogitavit quas in margine Scorialensis appinxit. De huius codicis historia haec sufficiant; ego eius libros I - IV vere anni 2000 per imagines contuli.

f Laurentianus plut. 57. 45, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, saec. XIV<sup>29</sup>, chartaceus, cm. 23 x 15,5, ff. 319, miscellanea oratorum, historicorum, philosophorum. In ff. 98<sup>r</sup> - 173<sup>r</sup> Herodianus legitur (f. 98<sup>r</sup> + Ἡρωδιανὸς ὁ ἱστορικὸς+ ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον βασιλείας Α'; f. 173<sup>r</sup> ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον αὐτοκρατίας ἱστορίας ὀγδόης. ἀνεγνώσθη πρῶτον), cuius historiarum libros 1-3 manus quaedam exaravit (f 1), libros 4-8 altera (f 2). Huius codicis lectio saepenumero difficilis est, quod multas lineas mador corrosit. In insula Creta olim asservabatur, unde in bibliothecam Mediceam, Iano Lascari sequestre, circa annum 1495 venit<sup>30</sup>. Deinde semper Medicorum bibliothecae vices secutus est. Ego Florentiae mense Decembri anni 1999 contuli.

\*I Laurentianus plut. 70. 17, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, saec. XV, membraneus, cm. 21, 8 x 17, 3, ff. 120. Herodianum tantum continet (f. Ir ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον βασιλείας λόγος πρῶτος; f. 120<sup>ν</sup> ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον αὐτοκρατίας ἱστορίας η). De huius codicis historia nihil paene constat; mihi videtur a manu Oenotria exaratus esse, sed qui exaraverit dicere potis non sum. Librum Mendelssohni missu circa annum 1880 Oscarus Basiner, apud Mosquensium bibliothecam tunc minister, contulit; ego, utpote codicem descriptum, universum conferre supersedi: observavi tamen Basinerum perfunctorie, non strenue, codicem contulisse; unde saepe de hoc codice (quem tamen rariter adhibui, illis scilicet locis ubi librarius suo Marte nescioquid alicuius momenti excogitavit) adnotatio mea ab illa Mendelssohni discedit.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>A. M. Bandini in saec. XV codicem exaratum esse contendit, sed sine dubio est saec. XIV, ut iam M. L. Sosower animum adverterat (*Palatinus Graecus 88 and the manuscript tradition of Lysias*, Amsterdam 1987, pp. 14-15) et ut nunc mihi firmat mulier de his rebus peritissima M. Menchelli.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Cf. E. B. Fryde, Greek manuscripts in the private library of the Medici 1469 - 1510 II, Aberystwyth 1996, p. 532.

m Laurentianus plut. 70. 21, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, saec. XV, membraneus, cm. 24 x 15, ff. 113. Herodianum tantum continet (f. 1<sup>r</sup> +ἡρωδιανὸς ὁ ἰστορικός. +ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκου βασιλείας α<sup>ον</sup>; f. 113<sup>ν</sup> +ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον αὐτοκρατίας ἰστορίας ὀγδόης. ἀνεγνώσθη + πρῶτον). Exaravit Manuel Gregoropulos<sup>31</sup>, altera manus (m<sup>corr.</sup>) lacunas explevit, quaedam etiam correxit. Haec altera manus docti cuiusdam fuit eiusque lectiones nonnumquam accipiendae sunt. Codex ipse nos docet se quondam de bibliotheca Λαυρεντίου καὶ Ιωάννου τοῦ Πέτρου Φραντζίσκου (Laurenti scilicet Ioannisque Petri Francisci Medicorum filiorum) censum esse. Ego Florentiae vergente aestate anni 1999 contuli.

\*Macar Macari Chrysocephali excerpta in codice Marciano Gr. 452 asservata. Mondelssohnio contulit Basiner, ego huic muneri supersedi, cum ex adnotatione Mendelssohniana quivis eliciat nullius pretii esse Macari lectiones; eas in meam adnotationem non admisi<sup>32</sup>.

n Neapolitanus Gr. II C 32, Napoli, Biblioteca Nazionale, saec. XV, chartaceus, cm. 23,3 x 14,6, ff. 372, collectio variorum scriptorum, Herodiani excerpta tantum continet in ff. 190v - 195v. Fuit Cardinalis Hieronymi Seripandi (1493 - 1563), deinde monasteri Sancti Ioannis Carbonarae unde in bibliothecam publicam Borbonicam venit. Cum nemo adhuc quanta n ex Herodiano hauserit diligenter rettulerit<sup>33</sup>, ego id facere non spernam: 1.2.4 a φιλεῖ usque ad βιοῦν; 1.3.1 a δεδιώς usque ad μετοχετεύονται; 1.4.2 a φύσει usque ad μείζονα; ibidem 4 - 6 ab ούτε γὰρ usque ad έξουσίας; 1.6.1-2 a παρεισδύντες usque ad εύφορος; ibidem 4 a τοιαῦτα usque ad ἔνευσαν: 1.7.3-4 ab ὡς δὲ usque ad Ἡρωμαίων; ibidem 5 a γένους usque ad ἐπήνθουν; 1.8.1 a γρόνου usque ad φίλοις; ibidem 1-2 a τῆ τοῦ usque ad ἡρξατο; ibidem 4 a Κοδράτου usque ad ἀπωδύρετο; 1.9.3-4 ab ἀνὴρ usque ad ἀπολόμενος; 1.10.5 ab ῆρος usque ad μιμούμενον; 1.13.7-8 ab άλλὰ τῆς usque ad ὑποχείριον; 1.15.2-6 ab έπεὶ usque ad ἀκόντιον: 1.17.1 a λαβών usque ad φονευθηναι: ibidem 2 ab αἰδούμενος usque ad ἐπόπτας; ibidem 5 ab εΐνε usque

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Cf. E. Gamillscheg - D. Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten, I/A, Wien 1981, p. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Quaedam et Maximus Planudes et Lexici Vindobonensis auctor ex Herodiano excerpserunt.

<sup>33</sup> Satis tamen diligenter E. Mioni (Catalogus codicum Graecorum bibliothecae Nationali Neapolitanae, I, 1, dig. E. Mioni, Roma 1992, pp. 206 - 220) quibus codicis foliis unusquisque Herodiani liber contineatur dicit.

ad ήνεσχόμην; 2.1.5 a νυκτὸς usque ad κατειλημμένων; 2.3.3 τὸ γῆρας προισχόμενος (sic); ibidem 7 ab οὐ γὰρ usque ad καταισγύνει: 2.4.3 συνηδομένων απάντων τη Ρωμαίων ύπο Περτίνακι άρχῆ; 2.9.12-13 a μεγάλαις usque ad γνώμης; 2.14.4 ab ῆσαν ad δέδεικται: 3.1.5-7 a προύπεμψε usque ad καθησηκότων: 3.5.1 ένεκάλει γὰρ ἀμφοτέροις φιλίαν Νίγρου: 3.6.4 ab ώσπερ usque ad ποοαδικούμενον; ibidem 9 ab έπεμψε usque ad Λαοδικεῦσιν; 3.7.7 a τόν τε usque ad τρόπαια; 3.8.7-9 ab οὐδεὶς usque ad κεγαρισμένα; 3.9.3 ab ἐπέδραμε usque ad γρώμεθα; 3.10.1-3 ab άνύσας usque ad ήστην; ibidem 6 a τοῦτον usque ad παιδικά: 3.11.8 a ταῦτα usque ad κολασθείη: 3.14.2 totum caput habet n: 3.15.3 a βασιλεύσας usque ad ἀνεπαύσατο; 4.2.8 ab ἀπεικάσαι usque ad καλοῦσιν; 4.3.5-9 ab ήξίουν usque ad έπειρᾶτο; 4.8.2 a προήει usque ad ὑποδούμενος; ibidem 5 a τούτου usque ad ἀπεκείρατο; ibidem 6 ab ἐκεῖ usque ad ἐστέλλετο; 4,10.5 a τίνα usque ad συνιεῖσιν; ibidem 3 a πῶν usque ad ἑώρταζε; 4.11.6 ab ούτε usque ad ἐσθῆτος; 4.12.4 a κελεύει usque ad αὐτοῦ; 4.13.4 totum caput habet n; ibidem 8 ab ἐκείνη usque ad ἀπεκαρτέρησε; 4.15.3-4 a πρός usque ad ἐμαχέσαντο; ibidem 9 σπεισάμενος εἰρήνην πρός τὸν Μακρῖνον εἰς τὰ ἑαυτοῦ ἐπανέργεται: 5.1.5-8 quattuor capita habet n; 5.2.1 ab έκαστος usque ad έπαιωρούμενον; 5.3.1 ab έγρῆν usque ad καταλῦσαι; ibidem 6-9 quattuor capita habet n; 5.5.1 ab οὐ πολλοῦ usque ad έξοδον; 5.6.7-8 ab ὁ δ' usque ad κειμήλια; 5.7.6-5.8.1 ab ές τοσοῦτον usque ad έδυσφόρουν; ibidem 3 γυνη καὶ άλλως ἐντρεχὴς καὶ τῷ βασιλείω ἐνδιαιτηθεῖσα; 6.3.3-4 duo capita habet n; ibidem 7 totum caput habet n; 6.9.8 totum caput habet n; 7.2.6 ab είς δίωξιν usque ad βαρβάρους; 7.4.2 totum caput habet n; 7.12.7 a τοσοῦτον usque ad ἐξισωθῆναι; 8.3.5-6 duo capita habet n. Ego Neapoli mense Decembri anni 1999 contuli.

\*P Angeli Politiani translatio Latina iussu Innocenti VIII pontificis maximi annis 1484 - 1487 confecta, Bononiae pridie Kal. Sept. anni 1493 primum publici iuris facta. Hoc opus adeo saepe prelis commissum est, ut in magnum negotium incideremus (perpendendi scilicet singulas editiones) nisi nobis praesto esset codex quidam bibliothecae Mediceae Laurentianae (Rinuccinianus 20), qui pristinam faciem operis eiusdemque usque ad finem gradus nobis praebeat<sup>34</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Cf. Mostra del Poliziano nella biblioteca Medicea Laurenziana, catalogo a cura di A. Perosa, Firenze 1955, pp. 88-89.

Ego hanc translationem iam in libris impressis a Mendelssohnio et Stavenhageno diligentissime excussam denuo conferre supersedi. Tantum hic illic codicem Rinuccinianum inspexi, quod mihi probavit lectiones editionum semper cum codicis correctionibus, numquam cum pristina oratione facere. Politianum Omniboni Leoniceni vel Gregori Tifernatis translationes expilasse fama quondam fuit, cui, si verba Omniboni et Politiani contuleris, fortasse credes. Ego huic rumori fidem abrogavi cum legerem Oliveri dissertationem<sup>35</sup>, quae mihi suasit Politianum ex Omniboni translatione Herodianea a Blondo Flavio publici iuris facta Herodiani notitiam hausisse, sed opus suum nullo modo ex Leoniceni verbis consarcinasse. Quam opinionem maiorem in modum mihi probavit codex Vat. Ottob. Lat. 1375 a D. Gionta nuper detectus<sup>36</sup>, qui procul dubio monstrat Omnibonum tantum Severi apotheosin Latine reddidisse<sup>37</sup>.

s Sinaiticus Gr. 1725, Mons Sinai, Μονὴ τῆς Αγίας Αἰκατερίνης, saec. XV - XVI, chartaceus, cm. 21 x 15, ff. 190, miscellanea illius codicum  ${\bf b}$   ${\bf c}$  similis, in ff.  ${\bf 1}^{\rm r}$  -  $122^{\rm r}$  Herodiani historiae continentur (f.  ${\bf 1}^{\rm r}$ : Ἡρωδιανὸς ὁ ἱστορικός. ἡρωδιανοῦ τῆς! μετὰ μάρκου βασιλείας πρῶτον;  $122^{\rm r}$ : ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον αὐτοκρατίας ἱστορίας ὀγδόης. ἀνεγνώσθη πρῶτον). Non vidi.

v Venetus Marcianus Gr. 390, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, saec. XV, membraneus, cm. 28 x 19, ff. 158. Continet Herodianum et Zosimum. In ff. 4<sup>r</sup> - 66<sup>r</sup> Herodiani historiae leguntur (f. 4<sup>r</sup>: Ἡρωδιανοῦ συγγραφίας ἰστοριῶν πρώτη; deest subscriptio). Fuit Cardinalis Bessarionis, exaravit Cosmas hieromonachus Trapezuntius<sup>38</sup>, minutis quidem

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>R. P. Oliver, Era plagiario il Poliziano nelle sue traduzioni di Epitteto e di Erodiano?, "Poliziano e il suo tempo. Atti del IV convegno internazionale di studi sul Rinascimento.", Firenze 1957, pp. 253-71.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>D. Gionta, Storia di una citazione erodianea nella "Roma triumphans": da Ognibene di Lonigo a Poliziano, in "Vetustatis indagator. Scritti offerti a Filippo Di Benedetto", Messina 1999, pp. 129 - 153.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Quo praecipue fonte usus esset Politianus in Herodiano vertendo iam Franciscus Robortellus Utinensis quaerebat (*De historica facultate disputatio...his accesserunt eiusdem annotationum in varia tam Latinorum quam Graecorum loca libri II*, Florentiae 1548, pp. 224-225); sed hoc tantummodo posse dici nobis confitendum est, Politiano solos familiae i (nempe illi qui tum Florentiae suppetebant) testes praesto fuisse; g in primis usum esse verisimile apparet.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Cf. Codices Graeci manuscripti bibliothecae Divi Marci Venetiarum, rec. E. Mioni, Roma 1985, p. 144.

characteribus<sup>39</sup>. Anno 1468 in bibliothecam Divi Marci Venetiarum migravit, ubi semper remansit. Ego eius lectiones aestate anni 1999 contuli per imagines.

z Venetus Marcianus Gr., app. XI. 14, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, saec. XV, membraneus, cm. 22 x 15, 2, ff. 236. Continet Eustathi Macrembolitae fabulam amatoriam, Herodiani historias, Dionysi Halicarnasei libri περὶ συνθέσεως ὀνομάτων epitomam. Herodianus in ff. 75<sup>r</sup> - 204<sup>r</sup> legitur (f. 75<sup>r</sup>: ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκου βασιλείας α'; f. 204<sup>r</sup>: θεοῦ τὸ δῶρον ἡδὲ καίσαρος πόνος. τοῦ στρατηγοῦ. Ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον ἰστορίας η τέλος). Scripsit igitur Caesar Strategus Lacedaemonius, in urbe Florentiae (ita enim legitur in f. 73<sup>v</sup>: θεῷ τῷ δόντι ἀρχὴν καὶ τέλος δόξα + καῖσαρ στρατηγὸς λακεδαιμόνιος μισθῶ ἐξέγραψε ἐν Φλωρεντία). Fuit Aloysi Bembi, deinde ecclesiae Sancti Ioannis et Pauli Venetiis ex qua anno 1789 in bibliothecam Divi Marci Venetiarum delatus est. Contuli per imagines aestate anni 1999.

Hactenus de classi i; ad classem O veniamus, cuius testes recensere in primis debemus. A vetustiore incipiamus qui

(\*A) Monacensis est Graecus 157, Muenchen, Bayerische Staatsbibliothek, saec. XIV<sup>40</sup>, membraneus, cm. 28 x 21, ff. 169. Continet Polybium, Herodianum (ff. 93<sup>r</sup> ἡρωδιανοῦ ἱστοριῶν πρώτη - 122<sup>v</sup> deest subscriptio), Heliodorum. In f. 169<sup>v</sup> legitur αὐτη ἡ βίβλος ἡνάχθη ἐκ τῆς κονσταντινουπόλεως μετὰ τὴν ἀλωσιν ταύτης. Fuit Matthiae Corvini, Hungarorum regis, deinde Ioachimi Camerari patris et fili, qui eo Albertum V Bavaricum donavit, e cuius bibliotheca praesens Bavarica originem ducit. Contuli per imagines vere anni 1999.

\*B Vindobonensis philol. Gr. 59, Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek, saec. XV, chartaceus, cm. 28,5 x 20,5, ff. 255.

<sup>39</sup>De his characteribus cf. E. Mioni, *Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori*, "Miscellanea marciana di studi bessarionei", Padova 1976, p. 293.

<sup>40</sup>Saeculo XIV librum vindicavi, sicut Hardt (*Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum bibliothecae Regiae Bavaricae*, II, Monachii 1806, pp. 184 - 186), J. M. Moore (*The manuscript tradition of Polybius*, Cambridge 1965, p. 15), Nichipor (p. 36 - 37); Heliodori autem editores (R. M. Rattenbury - T. W. Lumb et A. Colonna) saeculo XV ineunti tribuunt, Mendelssohn saeculo XV. Peropportune Nichipor ad partes vocavit codicem Vaticanum Graecum 984 anno 1354 conscriptum (cf. A. Turyn, *Codices Graeci Vaticani saeculis XIII et XIV scripti annorumque notis instructi*, in Civitate Vaticana 1964, tab. 123).

Continet miscellaneam oratorum et historicorum, inter quos et Herodianum (ff. 167<sup>r</sup> ἡρωδιανὸς ὁ ἰστορικός: +ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον βασιλείας: α' f. 254<sup>v</sup>) De historia huius codicis, quod ad Herodianum pertinet, pauca vel nulla dicere possumus, cum hic codex e diversis manuscriptis compositus sit<sup>41</sup> deque parte Herodianea nihil prorsus constet. Contuli per imagines aestate anni 1999.

Bonf Antoni Bonfinis Recanatensis (ca. 1430 - ca. 1503) translatio Latina ante annum 1486 confecta quae in duobus codicibus, Vaticano scilicet Rossiano 483 et Iuvavensi bibliothecae Universitatis M II 135<sup>42</sup>, tantum asservatur. Ego Vaticanum mense Decembri anni 1999 Romae contuli (quaedam denuo inspexi a. d. III N. Nov. huius anni), Iuvavensem tantum hic illic Iuvavi paucos abhinc dies. Romanus subscriptionem non praebet; in fine autem Norici manuscripti haec fere leguntur (f. 128<sup>r</sup>): "Ad serenissimum Regem Mathiam Herodiani ab Antonio Bonfine traducti et a Io: Francisco comite Augustali et familiare pontificio transcripti ob magnam in Regem Ungariae et Boemiae devotionem. Finis. Soli deo laus et gloria". Quae ratio intercedat inter hos duos libros nescio, sed in locis, qui ad Herodianum recensendum pertinent, eadem praebent.

\*V Venetus Marcianus Gr. 389, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, saec. XV, chartaceus, cm. 20 x 13,8, ff. 137. Herodianum tantum continet (f. 1<sup>r</sup>: ἡρωδιανοῦ τῆς μετὰ μάρκον βασιλείας ἱστορίας α<sup>τον</sup>; f. 137<sup>ν</sup>: τέλος τῶν ὀκτὰ τμημάτων τῆς ἰστορίας ἡρωδιανοῦ : +). Fuit Bessarionis eiusque iussu fortasse etiam exaratus est<sup>43</sup>. Ego hic illic contuli per imagines mense Octobri anni 1999.

Omnib Restat ut de Omniboni Leoniceni translatione agam. Inter primos sine dubio post renatas litteras Omnibonus ludimagister Herodiano admotus est. Blondus enim Flavius Foroliviensis, Romanarum antiquitatum acerrimus restitutor, cum parum Graece sciret, eum translationem Herodiani operis particulae, illius scilicet quae de Septimi Severi consecratione tractat (4.2), rogavit; cui officio Omnibonus satis fecit. Ambigebatur antea utrum huic tantum particulae Omnibonus operam navasset an Herodianum universum Latine reddidisset,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Cf. H. Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Oesterreichischen Nationalbibliothek, I, Wien 1961, pp. 177-178.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Iuvavensis mutilus est; incipit cum 1.7.5.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Cf. E. Mioni catalogum.

ad quam rem dijudicandam satis lucis effulsit cum mulier docta de Herodiano optime merita Daniela Gionta in codice Vaticano Ottoboniano Latino 1375 (saec. XV) novam Omniboni translationis recensionem invenit<sup>44</sup>; praecedit autem epistula ab eodem Omnibono Blondo Foroliviensi conscripta, cuius transcribam tibi quaedam carptim: "Severi imperatoris deificationem, vel ut verius dicam romanorum imperatorum ludificationem, rogatu tuo in linguam nostram de Herodiano converti. Quod libenter feci cum quod roganti tibi morem gerere studebam, quem iam inde ab instituta amicitia nostra magni semper faciendum esse duxi, tum quod <non> [add. Gionta] inutile putabam superstitiones huiusmodi, immo vero pueriles ineptias apperiri, quibus gentilitas detinebatur, delusane an deludens non facile dixerim [...] Sed Herodiani mihi scriptorum genus magnopere placuit: est enim tale quod suavitate sua lectorem mirifice delectet. Ouo circa maiorem in modum abs te peto quaesoque ut mihi libri illius copiam facias: erit hoc mihi supra quam scribere possim gratissimum". Ex his verbis efficitur Omnibonum ne librum quidem integrum Herodiani habuisse, nedum eum integre Latine reddidisse.

Codicum translationumque vetustiorum censu iam peracto, de ipsorum necessitudinibus disserendum. Memento horum omnium testium Nichiporem librum I tantum integre contulisse, ceteros hic illic, Mendelssohnium autem testes integros contulisse sed solum illos quos asterisco signavi.

Memoriam Herodianeam, Ioanne Antiocheno excepto, bifariam distributam esse princeps certis rationibus probavit Mendelssohn cui nemo oblocutus est<sup>45</sup>; videbatur Mendelssohnio hinc A B V consentire, hinc a g l Macar P. Primae classi nomen O dedit, alteri i: quid de utriusque pretio senserit cf. eius praefationis paginas XIII - XIV. Stemma codicum ipse non dimetavit. At Curtius Stavenhagen qui de librorum cognatione eadem fere ac Mendelssohn opinabatur hoc stemma in praefatione suae editioni (p. XI) descripsit:

<sup>44</sup>D. Gionta, Storia di una citazione...cit., passim.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Hanc bipartitionem postulant tamen hic illic verba quae F. A. Wolf suae editioni praeposuit; etenim doctus ille vir editioni Stephanianae, quae ex Aldina scatet, saepe lectiones codicum A B V opponit (vide v. g. paginas LVII - LVIII).

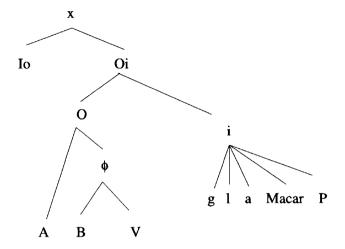

Vide nunc stemma Nichiporis (p. 100):

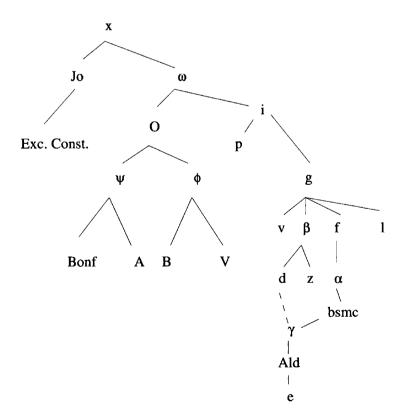

Quandoquidem Ioannis excerpta ab Oi seiungenda esse iam demostravimus, ad classes nunc i O aggrediar, quarum communem originem (x) monstrant et errores omnibus codicibus communes a Io vitati (vide supra) et innumeri loci a recentioris aetatis viris doctis emendati, quorum specimen tibi praebeo:

1.2.5 έθνη βάρβαρα]  $\mathbf{x}$  delevit Reiske: 1.3.5 ήλπιζεν]  $\mathbf{x}$  in <άπ>ήλπιζεν correxit Mendelssohn egoque coniecturam firmavi coll. Dio. Prus. 38, 19; 1.4.6 μετρῆσαι] x in μετριάσαι correxit Bekker: 1.10.7 ληστοῦ] x in <συλ>ληστοῦ correxit Mendelssohn: 1.17.9 <καιρῶν>] omisit x addidit Reiske; 1.17.12 <δὴ>] om. x ego addidi; 2.3.5 ἐπίλεκτον] x: corruptum, remedium nondum inventum; 2.5.7 < \(\tilde{n}\)\tauv>1 om. x, addidit bcorr.; 2.5.8 locus corruptus remedium appositum latet; 2.6.10 αἰτῆσαι] x in ήτησαν ego correxi; 2.9.3 locus corruptus, remedium latet; 3.1.7 ἀρχὴν] x: corruptum, varia temptarunt viri docti; 3.4.4 τύχης] x in μάχης correxit Nauck; 3.8.1 locus desperatus; μαθητάς] x in άθλητάς correxit Carolus Schenkl praeeunte P; 4.3.1 <έτι μᾶλλον>] omisit x, addidit Neumann; 4.8.1  $\langle \tau \dot{\eta} v \rangle$ ] omisit x, ego addidi; 6.5.7 <τῆ>] omisit x, addidit A; 6.5.8 locus corruptus; 6.8.6 πειθόμενος]  $\mathbf{x}$  in  $\pi \epsilon i \theta \epsilon \tau \alpha i \delta'$  oums ego correxi; 6.9.6 av $\theta i \sigma \tau \alpha v \tau o$   $\mathbf{x}$  in άνθίσταιντο correxit Stephanus; 7.2.6 αὐτὸν] x in αὐτὸ correxit A; 7.5.5 πάθος]  $\mathbf{x}$  in πόθος correxit Reiske; 8.1.6 κρημνοῦ]  $\mathbf{x}$  in κρημνούς correxit Stephanus; 8.2.3 <χαλεπότητα>] omisit x addidit Stephanus; 8.4.4 <είς τὸ>] omisit x, addidit Stephanus; 8.5.7 τροφάς] x in ταφὴν correxit A; 8.7.1 ά τε ὑπὸ] x in ὰ ὑπό τε correxit Stephanus.

Classes i et O utramque sua via e x fluere iam demonstrandum; cui rei, cum omnis fere vel Stavenhagenianae vel nostrae adnotationis linea te de hoc loco edocere potuisset, libenter supersedissem, nisi clarissimus philologus Cantabrigensis M. D. Reeve me hortatus esset ne huic vel molestae parcerem operae, cum multi non tantum XIX sed etiam XX et XXI saeculi philologi inepte codicum stirpes saepenumero commenti sint. Ab erroribus classis O, quorum codices classis i in partem non veniunt, incipiam; vide, verbi gratia, quae sequuntur:

1.1.2 ἀρετῆ] ἀρετῶν **O**; 1.3.2 ἀγαν] omisit **O**; 1.5.4 ἀποκαλοίην] ἀποκαλοίμην **O**; 1.8.4 ἐν τοῖς θεάτροις] omisit **O**; 1.12.2 εὐψυχέστερον] ἐμψυχέστερον **O**; 1.12.7 πολλοὶ ἀπώλοντο] omisit

Ο; 1.15.6 πτωμάτων] σωμάτων Ο; 1.17.8 δίδωσι] δίδωσι πιεῖν Ο; 2.2.5 οὖν] omisit O; 2.3.1 δοκοῦντα] omisit O; 2.15.6 καὶ τὰ] omisit O; 3.2.1 νέμων] μένων O; 3.6.2 μόλις] μόνον O; 3.11.8 ἐννοίας] ἐντολὰς O; 3.12.6 καὶ τῆς βασιλείας ἰδρυμένης] omisit O; 3.15.6 ὡς δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ ἐγένοντο] omisit O; 4.3.2 προσιοῦσι] παροῦσι O; 4.3.9 σκέψις] σκῆψις O; 4.8.1 παρὰ τῷ΄ Ιστρῳ] παρ' αὐτῷ O; 4.10.5 μὴ δεῖν] δεῖν O; 4.13.1 ἀναμείνας] omisit O; 4.14.6 νῦν] ὡς O; 4.15.7 δίκας τε ἀξίας ῶν ἐδρασε δεδωκέναι] omisit O; 5.1.7 αὐτὸ] omisit O; 5.5.2 ἐαυτῷ] omisit O; 5.8.2 ἀνατρεφομένῳ] ἀναστρεφομένῳ O; 6.2.6 τῶν ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς ἐθνῶν καὶ κατ' Ασίαν ἀπασαν, νειμάμενοι] omisit O; 6.6.4 ἐπάξων] ἐπανήξων O; 7.1.1 πάντα] omisit O; 7.1.10 καὶ ὁμογνώμονος] omisit O; 7.4.4 συνῆλθον] συνελθόντες O; 7.7.5 δηλοῦντα] om. O; 7.8.11 οὖν] omisit O; 8.5.5 ἀπυστα] ἀπιστα O; εὐφήμουν] ήξίουν O; 8.7.6 ἐκελεύεσθε] ἐκέλευσε O.

His omnibus in locis bona lectio ab i servatur; ecce nunc loci, qui genuini ab O praebentur, vitiati ab i:

1.4.5 τοῦτο] τούτῳ i; 1.5.1 ἀν] omisit i; 1.5.3 ἐτι] omisit i; 1.8.6 διὸ] omisit i; 1.9.8 φήμης] omisit i; 1.11.4 μέλλουσα] ὡς μέλλουσα i; 1.13.7 περὶ αὐτὸν] περὶ αὐτοῦ i; 1.14.7 ἀνέφερον] ἀνέφερεν i; 1.16.2 προσιούσης] προιούσης i; 1.17.11 ὀνομα] ὀνόματι i; 1.17.12 αὐταρκέστατός τε συμμετρία σώματος] omisit i; 2.2.7 πράξεων] παρατάξεων i; 3.5.7 διὰ ταῦτα] ταύτη i; 3.6.7 χοροῖς] χοίροις i; 3.9.9 ἐφόδου] ἀφόδου i; 3.15.8 παραλαβόντες] ἀναλαβόντες i; 4.2.4 τὰς ἀρχὰς] omisit i; 4.5.5 τοὺς] αὐτοὺς i; 4.13.3 τῆ θεῷ] τῷ θεῷ i; 6.2.6 Περσῶν] omisit i; 6.4.4 φιλίας] περὶ φιλίας i; 6.9.3 προκαλούμενος] προσκαλούμενος i; 7.1.6 παρορμῶν] ἀεὶ παρορμῶν i; 7.2.1 τοξοτῶν] τοξότην i; 7.4.3 πᾶσι] omisit i; 7.6.1 γὰρ] γοῦν i; 7.10.3 ψηφοφορίαν] ψηφορίαν i; 7.11.3 τινες] omisit i; 8.6.4 πολιορκοῖντο] πολιορκοῖτο i; 8.7.2 ἐφυλλοβόλουν] ἐφυλλοβολοῦντο i; 8.7.7 αὐλὴν] ἀρχὴν i; 8.8.4 ἐπαρχος] ἐπαρχον i.

Duabus classibus i O constitutis, iam de singulis codicibus agendum. A familia i incipiam. De origine testium a l inter se Mendelssohn - Stavenhagen et Nichipor dissentiunt; cum enim huic Leidensis fili videantur, illis autem ipsius Leidensis fratres videntur. Rem in universum bene perpendit Nichipor, qui tamen saepe videtur magis fortuna quam trutinae vigilanti usu veritatem

assecutus esse; si enim de origine l Nichiporem bene sensisse confitendum est (itemque de d v z), in iis quae ad f eiusque progeniem (vide infra) spectant haud parvo impendio Nichiporis narrationem sequaris. Contendit hic b c m s ex codice f fluxisse: iure; addit non directim sed per deperditum apographum: optime. E g codicem Florentinum (f) est quod descendisse credas? Minime. Etenim cum multae lacunae in b c m s exstant quae e madore qui f corrosit ortae sunt, tum istae lacunae in b c m s eodem modo semper repraesentantur. Sed ab erroribus f eiusque progeniei communes incipiamus<sup>46</sup>:

1.9.1 λαμπραῖς] omiserunt **b c f m s**; 2.4.2 βίον] omiserunt **b c f m s**; 2.11.3 ἐκεῖσε] ἐκεῖ **b c f m s**; 2.12.2 παρόντα] πάντες **b c f m s**; 3.1.1 ἀναδειχθεὶς] ἀναγορευθεὶς **b c f m s**; 3.2.6 παρὰ] περὶ **b c f m s**; 3.3.3 ἀλλήλους] ἀλλήλας **b c f m s**; 3.12.10 εὐεργεσίας τε] εὐεργεσίας **b c f m s**; 4.8.6 ἐξαιρέτως] omiserunt **b c f m s**; 4.11.9 ἐν τῆ Μεσοποταμία] εἰς Μεσοποταμίαν **b c f m s**; 5.3.8 βαρβάρων] βαρβάρω **b c f m n**<sup>47</sup> **s**; 5.4.10 καὶ αὐτὸν] omiserunt **b c f m s**; 6.1.9 ἡν] ἡ **b c f m s**; 7.1.7 ἐγίνετο] ἐγένετο **b c f m s**; 7.6.7 ἐροῦντας] αἰροῦντας **b c f m s**; 7.8.7 δοκεῖ] δοκῆ **b c f m s**; 8.4.8 καθαιρεθείσης] καθηρηθείσης **b c f m s**.

Codices **b c f m s** eandem memoriam manare dehinc nemini dubium erit; antequam de ipsorum inter se cognatione dissero, quae necessitudo inter eos et **g** intercedat definienda: ut supra commemoravi, Nichipor Leidensem tamquam patrem Florentini 57.45 respiciendum esse contendit, qua in re mihi valde errare videtur. Exstant enim (in libris saltem IV - VIII ab **f** 2 exarati) multi et clari errores qui a libri IV exitu usque ad finem codicem Laurentianum eiusque progeniem (de qua vide infra; interim eam brevitatis causa  $\chi$  appellare liceat) cum **B V** ( $\phi$ ) coniungunt. Attende, quaeso:

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Ego s non inspexi, sed doctus adulescens A. Mecca eius codicis taenia phototypice expressa potitus est mihique opus quod de his rebus conscripsit: Studi sulla tradizione manoscritta di Erodiano storico: il gruppo cretese (nondum publici iuris factum) benevolentissime misit.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>De codicis **n** in stemmate situ nihil licet dicere, quandoquidem errores qui eum cum alio quovis teste astringant non praebet.

4.12.5 άλλως] άλλος  $\phi$  χ; 5.4.7 καὶ εί τι] εί τι  $\phi$  χ; 5.5.6 καὶ κόλακες  $\phi$  χ; ibidem οἶος] οῖς  $\phi^{48}$  χ; 5.6.2 ἀναφέρουσαν] ἀναφέρουσα  $\phi$  χ; κινηθὲν] κινηθῆναι  $\phi$  χ; 5.8.4 ταῖς προόδοις] τοῖς προόδοις  $\phi^{49}$  χ; 6.1.2 ἢ] οὐδὲ  $\phi$  χ; 6.1.4 τε καὶ] καὶ  $\phi$  χ; 6.1.6 πρᾶον] καὶ πρᾶον  $\phi$  χ; 6.2.2 Εὐρώπη] Εὐρώπην  $\phi$  χ; 6.3.6 ἐμοῦ] omiserunt  $\phi$  χ; 6.4.6 χώραν] χώρας  $\phi$  χ; 6.7.3 ῆν] omisit  $\phi$  χ; 6.7.9 πρὸς αὐτοὺς] πρὸ αὐτοῦ  $\phi$  χ; 6.9.2 ἐπανορθώσεσθαι] ἐπανορθῶσαι  $\phi$  χ; 7.1.5 ὑπατευκότων] τῶν ὑπατευκότων  $\phi$  χ; 7.1.12 σωμασκούντων] σωματοσκούντων  $\phi$  χ; 7.4.6 αὐτὸν] αὐτῶν  $\phi$  χ; 7.2.7 τὸν Γορδιανὸν] τῷ Γορδιανῷ  $\phi$  χ; 7.12.3 αὐτοὺς] αὐτούς τε  $\phi$  χ; 8.2.2 προσβαλούσας] προβαλούσας  $\phi$  χ; 8.3.2 ἀρα] omiserunt  $\phi$  χ; 8.5.7 οἱ τε] καὶ οἱ τε  $\phi$  χ; 8.8.7 κλείσαντες] συγκλείσαντες  $\phi$  χ.

Quaedam adfininitas, cuius origo nescitur, religavit  $\phi$  et  $\chi$ . Insuper grex, quem nota  $\chi$  distinxi, praebet quasdam bonas lectiones vel in ceteris omnibus testibus depravatas omissasque vel tantum ab O incorrupte servatas, cf.:

3.2.2 συνείλεκτο] χ συνέλεκτο **d g l v z** συνέλεξε **O**; 3.4.4 ἀντιστρατοπεδευσάμενοι] **A** χ ἀντιστρατοπεδευσάμενος reliqui; 3.6.3 ἡμᾶς] ὑμᾶς **d g l p v z**; 3.7.8 Σύλλα] χ Σύλα reliqui; 3.8.1 ὁ Αλβῖνος] 'Αλβῖνος **d g l v z**; 3.8.2 τὴν Βρεττανίαν] χ Βρεττανίαν reliqui; 3.9.3 εὐδαίμονα 'Αραβίαν] 'Αραβίαν εὐδαίμονα **d g l v z**; 3.9.10 ὁ μέγας] χ καὶ μέγας reliqui; 3.12.2 μόνον] χ μόνοις reliqui; 3.13.4 οὐκ] χ omiserunt reliqui; ibidem εἶναι] χ μεῖναι reliqui.

Rebus sic stantibus nemo audeat e g stirpem  $\chi$  fluere opinari. Ab exemplari quodam turbato  $\chi$  (in libris saltem 4-8) descendere concedendum<sup>50</sup>.

 $<sup>^{48}</sup>$ Errant editores qui solum V hoc mendum habere scribunt. Etiam in aliis locis editores de lectionibus codicum familiae O perperam rettulerunt, cf. v.g. 1.3.1 σωτηρίας non σωτηρία habent B V; 1.10.2 προήγοντο habet et A; 1.14.8 φέρειν pro έφερεν (Sylburg) habet A; 4.3.5 παραδοθῆναι legitur et in B; 5.2.5 ἐπιστραφείση B quoque habet.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Hic quoque de Vindobonensis lectione errant editores.

<sup>50</sup>Codicem f in libris 1-3 ex g pendere tibi neque probare neque refellere possum: ex illis quae ad 1.1.1 adnotavi colligas f1 suo Marte lacunas codicis Lugdunensis explesse; sed cum f2 nullo modo ex g originem ducere possit, ego Laurentianum 57.45 in universa oratione Herodianea tamquam testem primarium adhibui.

De necessitudine quae inter gregis  $\chi$  codices intercedit iam agendum; in hac re perpendenda fundamentum certissimum locavit Nichipor, quod stabilire hoc loco opus non est: tanta enim in Nichiporis verbis inest vis, ut nihil mihi satius sit quam ipsa tibi exhibere (p. 84 - 86): "All four of the derivative manuscripts, bcms, also exhibit certain features which reflect the physical characteristics of f. Folium 114 and several subsequent folia in f. which correspond to pp. 54ff. in Mendelssohn's edition, have sufferred physical damnage, apparently as the result of dampness. The text has become practically illegible at certain points along the inner margin, especially near the top of each leaf. In b and c these obscured words are omitted, but a space is left vacant for them in the text. In m and s they are generally included in the text. but most often in a later hand; variations in the size of writing also show that spaces originally left blank were filled in with the aid of another manuscript. on p. 58, 15 [Mendelssohni scilicet editionis] (2.9.1), the word βαρβάρους on f. 116a in f is nearly invisible. In b and c it is not written, but a space of equivalent lenght is left vacant in the text. In m a hand different from that of the original scribe has added the word BAPBAPOY $\Sigma$  in capitals. in order to fill an excessive vacant space completely. The word is written in ornamental fashion by a second hand in s, apparently for the same reason. Where smaller gaps were involved a scribe sometimes had recourse to conjectural supplements of varying merit. These difficulties, resulting from physical damage to f, show that bcms are derived from it [...] They are not, however, all direct copies of f. There are several errors common to bcms which are not shared by f. These four manuscripts originally omitted the phrase εύθέως τὸ στρατιωτικὸν πᾶν καὶ τὸ συνειλεγμένον πλῆθος on p. 57, 8-9 (2.8.6). [...] Along with all the remaining witnesses, f includes the entire phrase. At 2.6.9 (p. 52, 18-19), the other manuscripts, accompanied by f, read  $t\dot{\eta}v \pi o \sigma \delta t \eta \tau \alpha \mu \alpha \theta \epsilon \tilde{\imath} v \tau \tilde{\omega} v$ δοθησομένων γρημάτων. In bcms these words appear in another order: την ποσότητα τῶν δοθησομένων χρημάτων μαθεῖν. These and similar errors provide sufficient evidence that bcms were not copied from f indipendently. The scribe of the apograph of f. according to fairly common practice, left spaces blank where he could not read his exemplar readily because of physical damage. In addition he apparently corrected several of its minor errors. On p. 16, 11 (1.8.1) f reads δοῦναι, while all the other manuscripts, including bcms, have the correct lection  $\delta' \in iv\alpha_i$ . The scribe, in

copying from f, doubtlessly noticed the lapse in the sense and emended; if he had used another manuscript as the source for these minor improvements, he would naturally have utilized its aid in making good the physical defects of f as well." Si nunc oculos ad Nichiporis stemma adieceris, intelleges qua causa hunc ramum ita ordinarit:  $\mathbf{f} > \alpha > \mathbf{b} \times \mathbf{s} \times \mathbf{c}$ ; cui ordini obloqui nequimus.

Si nobis esset in animo testes primarios tantum seligere, quod ad f eiusque progeniem attinet, opus patratum iam esset. Attamen, ut recognitioni necessitudinum b c m (Sinaiticum, repeto rem, non vidi) operam navarem, recordatio bonarum horum codicum coniecturarum, quarum plerasque aestate anni 1999 in bibliotheca Medicea Laurentiana detexeram, valde me movit: fructumque inde haud contemnendum percepi. Ante omnia codices b c inter se artius cohaerere animum adverti; vide sis quae sequuntur:

1.7.5 τῆς κεφαλῆς] τὴν κεφαλὴν a b c; 1.10.2 ποιούμενοι] supra litteras -οι in b c legitur α; 1.12.4 προσάξεσθαι] προσάξασθαι b c; 1.15.7 σκυθρωπὸν] σκυθροπὸν b c; 1.17.12 δέ τι] δέ τε b c; 2.7.4 ἐπράττετο] ἐπράττοντο b c; αὐτὸν] αὐτῶν b c; 2.12.4 ἀν] omiserunt b c; 2.14.4 καὶ τὸ] κατὰ τὸ b c; 3.1.1 πεζήν τε] περῶν b c; 3.4.4 ἐκείνης] ἐκείνου b c; 3.8.5 ἐπέτρεψε] ἐπέτρεψέ τε b c; 3.8.7 καὶ τοὺς] b (e coniectura scilicet) c καὶ τῶν x (de x vide infra); 3.10.5 Σεβῆρος] b (e coniectura scilicet) c Σεβῆρον x; 4.1.1 μή τις] μή τε b c; 4.8.8 μηδενὶ] μηδὲν b c; 5.6.9 χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ] χρυσῷ καὶ ἀργυρῷ b c; 6.5.10 εὐπραγία] εὐπραγίας b c; 7.8.9 πολύ τι] πολὺ b c; 7.9.9 ἐξαρτήσας] ἐξαρτῆ b c.

Possunt igitur **b c** ex eodem deperdito exemplari descendere potestque alter ab altero pendere. **b** ex **c** descriptus esse nequit, cum multae mendae in solo **c** inveniantur:

3.2.3 δὴ] οmisit c; 3.5.8 ὁμολογούμενον ἐχθρὸν] ὁμολογουμένου ἐχθροῦ c; 3.7.1 ἐκατέρων] ἑκατέρας c; 3.7.8 καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων βασιλέα κληθέντα, τὸν δὲ ἐν Καίσαρος τιμῆ καὶ ἐξουσία γεγονότα χειρωσάμενον ἀνδρεία, οὐκ ἐστι άλλον ῥαδίως εἰπεῖν] omisit c; 4.3.8 ἐφη post Ἰουλία habet c; 4.15.3 μάλιστα] omisit c; 7.8.5 ἐσχάτω] omisit c; 8.5.2 δὲ] γὰρ c.

Cum errores quos vocant separativos inter  $\mathbf{c}$  et  $\mathbf{b}$  non invenerim, codicem  $\mathbf{c}$  ex  $\mathbf{b}$  descriptum esse verisimillimum est. Si nunc quae supra de codicum  $\mathbf{b}$   $\mathbf{c}$   $\mathbf{f}$  historia disputavi in memoriam revocaveris,

qua ratione hanc codicum familiam "Cretensem" (in "SIFC", p. 181) nuncuparim facile comprehendes. Antequam exponam quae A. Mecca de s me docuit, ex meae doctrinae penu depromam quae de m sentio. Errorum singularium codicum b c Laurentianus 70. 21 in partem non venit, suos quosdam offert, cf.:

1.1.6 τὴν ἡλικίαν] ἡλικίαν  $\mathbf{m}$ ; 1.4.7 μιᾶς] omisit  $\mathbf{m}$ ; 1.5.3 γοῦν] οῦν  $\mathbf{m}$ ; 1.6.4 αὐτοὶ] καὶ αὐτοὶ  $\mathbf{m}$ ; 1.7.4 μὲν γὰρ] μὲν  $\mathbf{m}$ ; 1.8.3 νεανίσκον] νεανίαν  $\mathbf{m}$ ; 1.8.8 αὐτὸν] ἑαυτὸν  $\mathbf{m}$ ; 1.9.9 ἀτελῆ κατέλιπε] κατέλιπε ἀτελῆ  $\mathbf{m}$ ; 1.11.1 ἀρπασθέντα] ἀρπαγέντα  $\mathbf{m}$ ; 1.12.3 οἰκέτης δὲ] οἰκέτης  $\mathbf{m}$ ; 1.13.4 τοῖς τῆς] τῆς  $\mathbf{m}$ ; 1.15.2 ἡ] ἡ καὶ  $\mathbf{m}$ ; 1.16.5 πολλὰ] πολλάκις  $\mathbf{m}$ ; 4.1.1 εἰς τὸν] πρὸς τὸν  $\mathbf{m}$ ; 7.1.2 τῆς] omiserunt  $\mathbf{a}$   $\mathbf{m}$ 

Ab α ergo originem duxit m. In eius margine quasdam bonas lectiones legi (m<sup>corr.</sup>), quarum originem si exploratam haberemus, emolumenti aliquid ad litterarum Graecarum in saeculo XV notitiam accederet: nomenque viri in litteris Graecis plus quam mediocriter versati nobis se offerret et tenuis lux illi fonti a Politiano adhibito data esset. Cf.:

1.15.2 εὐστοχίας]  $\mathbf{m^{corr.}}$  Stephanus εὐτοξίας  $\mathbf{x}$ ;  $\gamma$ ε] τε  $\mathbf{i}$  τοῦ  $\mathbf{m^{corr.}}$  Stephanus; 2.2.6 [οἷς]] deleverunt  $\mathbf{m^{corr.}}$  Stephanus; 2.10.7 <οὺς>] addiderunt  $\mathbf{m^{corr.}}$  Schottus; 4.11.1 δώροις τε]  $\mathbf{m^{corr.}}$  P δώροις δὲ  $\mathbf{x}$ ; 5.5.4 'Ρωμαικὴν δὲ ἢ Έλληνικὴν]  $\mathbf{m^{corr.}}$  Stephanus 'Ρωμαικῆς δὲ ἢ 'Ελληνικῆς  $\mathbf{x}$ ; 5.5.7 καλλιερῶν]  $\mathbf{A}$   $\mathbf{m^{corr.}}$  V καλλιεργῶν  $\mathbf{x}$ ; 5.6.4 αὐτὸν]  $\mathbf{m^{corr.}}$  Gedike αὐτῷ  $\mathbf{x}$ ; 5.7.4 δὴ]  $\mathbf{m^{corr.}}$  P δὲ  $\mathbf{x}$ ; 6.3.7 ἡμῖν δὲ]  $\mathbf{m^{corr.}}$  P ἡμῖν τε  $\mathbf{x}$ ; 7.1.2 εἰς εὐτελῆ]  $\mathbf{m^{corr.}}$  P καὶ εὐτελῆ  $\mathbf{x}$ ; 7.1.10 ὸν αὐτὸς] P Reiske et fortasse  $\mathbf{m^{corr.}}$  αὐτὸς ὸν  $\mathbf{x}$ 

 $m^{corr.}$  et **P** ex eodem fonte pendere olim mihi adrisisse (cf. "SIFC", p. 182) non sine rubore confiteor quaeque de  $\zeta$  excogitaveram, humanitatem tuam, lector, obsecro uti oblitteret. Ex tabella nuper prolata hoc tantum pote est dici,  $m^{corr.}$  et **P** Graecitatem calluisse, alterutri eorum fortasse non ignotas alterius fuisse coniecturas.

Ad codicem nunc Sinaiticum progrediamur; ipsum ego, ut iam saepe confessus sum, non inspexi, sed Angeli Meccae, adulescentis Lucani mei fere aequalis, liberalitas mihi auxilium optulit. Hic enim, codicis prope inaccessi taenias phototypice expressas nanctus, lectiones (sed nescio quatenus) contulit

effecitque ex **b** s exscriptum esse. Hac de re ut Meccae opus adeas tibi suadeo: nos ad reliquos classis **i** testes res adigunt.

Inter eos **d** z agmen ducant, quos fratres esse iam Nichipor monstravit; cf. sis quae sequuntur:

1.13.7 μὲν περὶ] περὶ μὲν d z; 1.14.9 ἤλλαξε] ἤλαξε d z; 2.1.2 κατεχούσαις] κατασχούσαις d z; 2.6.6 κήρυγμα] κήρυκα d z; 2.7.2 τι θησαυροὶ] τινα θησαυρὸν d z; 3.7.5 τόν τε] τὸν δὲ a d z; 3.8.5 γυναιξὶ] a d z γυναικὶ x; 4.5.7 τοιαῦτα] ταῦτα a d P z; 4.11.3 ἐσθῆτί τε] ἐσθῆτι a d z; ibidem 8 ἐκεῖ γὰρ] ἐκεῖ δὲ d z; 5.1.4 ἀδεία τε] ἀδεία μὲν a d z; 5.4.3 μεστὰ] μετὰ a d z; 5.6.3 τῆς τε] τῆς δὲ d z; 5.8.4 οῦν] εῖναι d z; 6.1.7 ἐχοι] ἐχει d z; 6.3.5 βαρβάρω] βαρβάρων a d z; 6.5.2 ἀτακτότερον] a d z ἀτακτότερα x; 7.1.11 δὲ] omiserunt a d z; 7.2.7 τὸ τέναγος] τό τε ἐλος a d z; 7.6.7 ἐπέστησαν] ὑπέστησαν a d z; 8.1.2 μέσω] μέση a d z

Posset aliquis suspicari d et z non pro fratribus, sed unum pro patre alterum pro filio habendos; ad quam suspicionem tollendam vise quaeso utriusque codicis hos errores "separativos":

1.5.7 πρότερον ὑμῖν] πρότερον ἡμῖν  $\mathbf{d}$ ; 1.7.1 ὁ Ῥωμαίων] Ρωμαίων  $\mathbf{z}$ ; ibidem 4 τῆς] τε  $\mathbf{d}$ ; 1.9.5 τινος] omisit  $\mathbf{z}$ ; 1.10.5 ἀμφιεσθέντι] ἀμφιεσθέντα  $\mathbf{z}$ ; 1.12.4 προσαγάγοιτο] προσάγοιτο  $\mathbf{d}$ ; 1.13.4 ἡηξαμένη] ἡήματα  $\mathbf{z}$ ; 1.14.9 ἐστησε δὲ] ἐστησε  $\mathbf{d}$ ; 1.15.8 ἀλλὰ τῶν μονομαχούντων] omisit  $\mathbf{d}$ ; 2.2.2 ἐνεστώσης] ἐστώσης  $\mathbf{d}$ ; 2.6.1 ἐνθουσιῶσιν] ἐνθουσιν  $\mathbf{d}$ ; 2.7.5 ἦδη] omisit  $\mathbf{d}$ ; 4.11.6 ἐκείνους ἀνέντες] ἀνέντες ἐκείνους  $\mathbf{a}$   $\mathbf{d}$ 

Profligata quaestione de **d z** origine, in alteram spinosiorem incidimus: unde pendet **β**? Ex **g** credit Nichipor, cuius opinioni et ego novissime, post aliquot disputationes, accessi (cf. "SIFC", p. 182). Hi sunt loci qui mihi dubitationem moverant: 2.13.8, ubi στρατιώταις pro corrupto στρατιώτας in classi **i** solum **β** (et inde vel, ut accuratius dicam, ex **d**, **a**) habet; item 2.12.1, ubi bonum verbum σχήματι **a d l z** habent, corruptum σχήμασι ceteri; postremo 2.19.1 ubi mendum θέα ταράξειν pro διαταράξειν habent re vera omnes testes praeter **a d P z**<sup>51</sup>. Sunt hi tres, ultimus dumtaxat, errores

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Noli hoc loco adnotationi Mendelssohnianae (quam Nichipor corrigere neglexit) confidere.

"separativi"? Haudquaquam, opinor: potuit librarius doctus istas corruptelas tollere; ideo sine detrimento et codices **d** z neglegemus.

Venio ad I, quem ex i Mendelssohn et Stavenhagen, ex g Nichipor fluere opinati sunt. Qua in re Nichipor, ut mihi videtur, propius ad veritatem accessit. Occupanda sunt tamen quaedam quae quispiam, adnotatione Mendelssohniana fretus, obicere possit, cf. 2.13.8 στρατιώταις] ad I O στρατιώτας cfgm v 3.6.7 χοροῖς] I O χοίροις i. Ita fere ex apparatu Mendelssohniano res se habere constat nihilque Nichipor de his locis dicit. Scito tamen hoc loco Mendelssohnium errasse, quandoquidem et I στρατιώτας et χοίροις, sicut g, praebet. Memento nunc codicem g, Antoni Corbinelli κτῆμα, ante annum 1439 in bibliothecam veteris Abbatiae delatum esse codicemque I a manu Oenotria exaratum esse; eliceres in medio saeculo XV Florentiae I ex g confectum esse.

De v nihil dicam nisi quod errores "separativos" inter hunc codicem et g neque ego neque Nichipor deprehendimus, ex quo efficitur ex g et v pendere<sup>52</sup>.

Restat ut de editione Aldina (a) et de codice Scorialensi (e) quaeramus. Petrum Candidum, de cuius peculio, ut iam memoravi, c censebatur, Aldi sodalem fuisse admonuit D. Gionta<sup>53</sup>, e cuius tamen disputationibus, si fructum volumus percipere, grana a culmis secernenda erunt. Ad 1.17.5-6 legitur<sup>54</sup>: ἐπεὶ δὲ εῦρεν [scil. Marcia] αὐτὸ θανατηφόρον καὶ πρὸ ἀπάντων αὐτήν τε μέλλουσαν τεθνήξεσθαι, Λαῖτόν τε καὶ Ἐκλεκτον ἐπακολυθήσοντας, τῶν τε λοιπῶν τοσοῦτον φόνον, ἀνοιμώξασα καθ' ἐαυτήν τε εἰποῦσα "εῦγε, ὧ Κόμοδε· ταῦτ' ἀρα χαριστήρια εὐνοίας τε καὶ στοργῆς <τῆς ἐμῆς> ὑβρεώς τε καὶ παροινίας τῆς σῆς, ῆς ἐτῶν τοσούτων ἡνεσχόμην. ἀλλ' οὐ καταπροίξη αὐτὸς μεθύων νηφούσης γυναικός". ταῦτα εἰποῦσα τὸν Ἐκλεκτον μεταπέμπεται. Hic locus penes Herodiani studiosos satis innotuit, ex eiusmodi causa, quod a verba Εκλεκτον ἐπακολουθήσοντας ... εἰποῦσα τὸν omisit. Cum eandem lacunam et in c observaverit, opinata est Gionta a ex c fluere. Scito

<sup>52</sup>Oborta est quondam de hac re mihi dubitatio hac fere de causa: in principio codicis **g** quaedam madore corrosa non dispiciuntur (manus quaedam recentior inepte has lacunas explevit); eadem in **v** in albis lacunis relinquuntur, sed non semper litterae corrosae in **g** sunt quae omittuntur a **v**. Qua ratione id factum sit nescio, sed mihi exploratissimum est in **v** nihil vel minimi pretii inveniri.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>D. Gionta, *Pomponio Leto... cit.*, adnotat. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Ex editione Mendelssohniana hoc loco tibi verba depromo.

tamen istaec verba ab f primum omissa esse, quocirca, cum hanc rem perpendamus, hanc lacunam in ius non licet vocare. Exstant praeterea innumeri errores coniunctivi inter a et stirpem quam appellavi Cretensem, cf. verbi gratia:

1.9.6 ἀρα] κ ἀμα α χ; 1.17.2 τῶν τῆς] κ τῶν α χ; ibidem ἀποσκευάσασθαι] κ ἀποσκευάσεσθαι α χ; 2.6.12 πλέον τι] κ πλέον τε α χ; 2.8.7 ἐπῆλθεν] κ ὑπῆλθεν α χ; 2.9.5 δὲ καὶ] κ καὶ α χ; 3.1.1 ἀναδειχθεὶς] κ ἀναγορευθεὶς α χ; 3.14.8 ὁ Σεβῆρος ἐξήρτυεν] κ ἐξήρτυεν ὁ Σεβῆρος α χ; 4.4.4 φυλαχθεὶς ἐκεῖ] κ ἐκεῖ φυλαχθεὶς α χ; 4.8.9 μὲν] κ omiserunt α χ; 4.10.3 ἐθνη βάρβαρα] κ βάρβαρα ἐθνη α χ; 7.2.2 ὑπ'] κ ὑπὸ α χ; 7.8.6 ἑχει] κ ἑχειν α χ

Cum quinque stirpis Cretensis codices superstites sint, ego perscrutari conatus sum utrum ex aliquo eorum an ex deperdito exemplari a originem duceret. Vise quaeso hos errores "coniunctivos" quos soli c et a praebent:

1.14.9 ἐνιαυσίων] x ἐνιαυσέων a c; 1.17.9 ἀλλεπαλλήλοις m Stephanus ἀλλὰ ἀλλεπαλλήλοις O ἀλλ' ἐπαλλήλοις i ἀλλ' ἐπ' ἀλλήλοις a c; 3.10.5 ότε δὲ] x ότε δὴ a c; 3.13.3 'Αντωνίου] x Αντωνίου a c

Pauca sunt, sed sufficiunt. Originem ergo editio Aldi ex c traxit sed nonnumquam insignis ille typographus et d usus est, uti monstrant et tabula quam supra (p. XXXIV) confeci et haec:

2.2.8 βάρβαρον] x γὰρ βάρβαρον a d; 2.6.14 φιλοχρηματίας αὐτοῖς] x φιλοχρηματίας αὐτῆς a d; 3.2.2 τοῦ] x omiserunt a d; 3.7.2 οὐδετέρων] A οὐθ΄ ἐτέρων l φ χ οὐθετέρων g v z οὐθατέρων a d; 3.12.5 ἐπιτρέψατε] x ἐπέτρεψε a d; 8.5.3 καὶ τῆς γῆς] x τῆς τε γῆς a d; καὶ ἐπιφοιτῶσιν] x οῖς ἐπιφοιτῶσιν a d

Inveni praeterea quasdam coniecturas ab  $\bf a$  praebitas quae ex  $\bf d$  vel  $\bf \beta$  scatent; earum meliores facile invenies si meam adnotationem evolves. Si ex coniecturis codicum  $\bf c$  et  $\bf d$  summam conficias, paene omnium lectionum quas adnotationes Mendelssohniana et Stavenhageniana Aldi editioni tribuunt originem cognosces; ex quo agnosces quantopere Stavenhagen erraverit qui adfirmarit (p. VIII) "aldina a viro docto correcta esse videtur". Utrum Aldus  $\bf c$  et  $\bf d$  ipsos adhibuerit an codicem deperditum ex his confectum nullo modo statui potest.

De e iam agendum. Ex editione Aldina vel eius nepote, ante annum utique 1540 edito, descendere adfirmat Nichipor (pp. 89 - 90). Ego ex editione Basileensi anno 1530 apud Walderum prodita descendere in "SIFC" (p. 183) contendi, his scilicet erroribus fretus:

2.2.3 περί τε τὰ] x περὶ τὰ Basil. anni 1530 e; 2.8.1 τούς τε πάνταχόθεν στρατιώτας εἰς ἡητὴν ἡμέραν, τοῦ δὲ λοιποῦ] x pro τε utroque loco δὲ habent Basil. anni 1530 e; 3.13.4 καὶ δαψιλῶς] δαψιλῶς Basil. anni 1530 e

Hi loci genuini leguntur et in editione Aldi anni 1503 et in illa (pariter Aldina) in aedibus Asulani soceri anno 1524 publici iuris facta. Sunt tamen duae Herodiani editiones ante annum 1540 quae mihi praesto non fuerunt, Lovaniensis scilicet anni 1524 et Basileensis apud H. Petrum anni 1535. Lovaniensem fontem Scorialensis fuisse valde improbabile est cum et perrara sit et mater editionis Basileensis apud Walderum verisimiliter non fuerit (unde, credo, in partem errorum nuper memoratorum non venit). Sed de Basileensi anni 1535 suspicionem nequeo removere; verumtamen, si mater Scorialensis sit, eadem de causa ipsa Basileensis anni 1530 filia est, cum ad errores quos in 2.2.3, 2.8.1, 3.13.4 inveni debeat accedere. Itaque ex Basileensi anni 1530 Scorialensem fluxisse probabilissimum est.

Classis i rivulis discriptis, tempus est ut classis O memoriam consectemur. A re facillima incipiamus, deperditi exemplaris  $\phi^{55}$  scilicet constitutione; vide sis haec:

1.3.1 σωτηρίαν] σωτηρίας **B** V; 1.5.4 δ'] omiserunt **B** V; 1.5.5 ὑπεδέξατο **B** V; 1.7.2 ὑποδεχθεὶς] ὑποδειχθεὶς **B** V; 1.8.5 ψυλάξαντα] ψυλαξοντα **B** V; 1.9.4 σοι] σε **B** V; 1.10.2 'Ιβήρων] Βήρων **B** V; 1.10.7 δεσπότην] δεσπότου **B** V;1.11.3 ἀπ'] ἐπ' **B** V; ibidem Θύμβριδος] Θυλίβριδος **B** V; 1.12.8 φέροντες] δέροντες **B** V; 1.17.5 εὐνοίας] ἀνοίας **B** V; 2.2.9 μὴ κατασχὼν ... στρατιωτῶν] οmiserunt **B** V; 2.3.4 ὑπατον] ὑπ' αὐτὸν **B** V; 2.6.13 εύφημοῦντος] εὐφημοῦντες **B** V; 2.7.9 Σύρων] Σῦρον **B** V; 2.12.6 τοῦ Σεβήρου] τὸν Σεβῆρον **B** V; 3.8.5 χρυσοῖς] χρυσίοις **B** V; 3.9.5 ἐπέβαλλον] ἐπέβαλον **B** V; 3.13.5 καὶ ἐπεδίδοσαν] ἐπεδίδοσαν **B** V; 3.15.4

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Quod minutioribus characteribus scriptum fuisse monstrant corruptelae (quas in tabella infra posita invenies) apud 1.11.3, 1.17.5, 5.3.10, 8.7.6.

γενομένων] omiserunt **B** V; 4.4.4 φερόμενον] omiserunt **B** V; 4.9.4 αὐτὴν] αὐτῶν **B** V; 4.9.6 προσπεσόντες ... ἀλλως] omiserunt **B** V; 4.15.2 ἀναχωρεῖν] ἀνεχώρουν **B** V; 5.3.10 ἀλλου] ἀλλον **B** V; 5.7.2 τοῖς τε] τοῖς τό τε **B** V; 5.8.5 κατακλείσαντές τε ... ἰερῷ] omiserunt **B** V; 6.2.2 προσήκειν] προσήκει **B** V; 6.3.6 ἐμοῦ] omiserunt **B** V; 6.7.7 ἀνθρώπων] ἀνθρώπου **B** V; 7.5.2 ἡγεμονιῶν] ἡγεμόνων **B** V; 7.7.2 τὸν Γορδιανὸν] τῷ Γορδιανῷ **B** V; 7.9.9 τε Καπελιανὸς] τε καὶ πελιανὸς **B** V; 7.12.5 προσετίθεσαν] προσετέθησαν **B** V; 7.12.7 εὐτελῶν] τελῶν **B** V; 8.2.2 προσβαλούσας] προβαλούσας **B** V; 8.2.6 δὲ καὶ] δὲ **B** V; 8.3.6 παρὰ] περὶ **B** V; 8.4.5 ἐξέκοπτον] ἐξέκοπτεν **B** V; 8.4.9 ἐβαλλον] ἐβαλον **B** V; 8.7.6 σπονδαὶ] σπουδαὶ **B** V

**B** et V fratres esse et non alterum alterius filium monstrant innumeri utriusque codicis errores separativi, hi adeo:

1.4.5 άχθῶσι] ταχθῶσι V; 1.5.5 άπεκυήθην] ἐπεκυήθην V; 1.6.3 ἐπιθῆται] ἐπιθῆτε **B**; 1.8.3 συμβόλων] συμβολίων **B**; 1.10.3 κατ' όλίγους] κατ' όλίγον V; 1.12.3 τὴν πόλιν] τῆς πόλεως V;  $1.12.8 \, \dot{\epsilon}$ ξ]  $\dot{\epsilon}$ π' V;  $1.13.1 \, \dot{\eta} \, \epsilon$ ίσοδος] είσοδος V;  $1.13.2 \, \dot{o} \, \tau$ ε]  $\dot{o}$ τι **B**; 1.13.7 πᾶσιν] πᾶσι  $\bf B$ ; 1.15.8 καὶ τὸν] τὸν  $\bf V$ ; 1.16.3 ἐπώνυμοι] καὶ έπώνυμοι V; 1.17.5 πρὸ] πρὸς V; 1.17.11 ἀκμαστὴν] ἀκμηστὴν V; 2.1.4 περιλειφθείς] περιληφθείς Β; ανεξομένους] αναξομένους V; 2.3.7 συναναλίσκει] συναλίσκει B; 2.5.5 καὶ σεμνῶ] δὲ καὶ σεμνῷ  $\mathbf{V}$ ; 2.5.8 ὑμῖν] omisit  $\mathbf{V}$ ; 2.6.4 τῷ τοῦ] τὸ τοῦ  $\mathbf{B}$ ; 2.6.7 πᾶσαν] γάρ V; 2.8.8 Τίγριδος καὶ] Τίγριδος Β; 2.9.1 'Ρωμαίων] τῶν 'Ρωμαίων Β; 1.9.4 συγγράψας] γράψας V; 2.9.8 'Ιλλυρικόν] Ίλλυρίω **B**; 2.10.9 ἀνδρεία] ἀνδρείαν **B**; 2.11.4 οὐδέ τι] οὐδ΄ ἐτι **B**; 2.13.8 έτι] έστι **V**; 3.2.3 τούτω] τοῦτο **B**; 3.4.6 καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς 'Αντιογείας ἀποδιδράσκει] omisit V; 3.5.7 αὐτῶ] αὐτῶν B; 3.13.6 περὶ] ἐπὶ  $\mathbf{V}$ ; 4.4.6 βασιλέα] omisit  $\mathbf{V}$ ; 4.11.2 ἐν τῷ] omisit  $\mathbf{B}$ ; 5.2.4 είναι] omisit V; 5.4.3 τοῦτο] τούτω B; 5.7.4 περί που] omisit V; 6.4.4 ἀπέπεμψεν] ἀπέπεμπεν V: 6.8.1 τῆς ἡλικίας] τὰς ἡλικίας B: 6.9.2 ἐκείνης τῆς ἡμέρας] omisit V; 7.7.6 τὴν] omisit V; 8.3.1 ἡ ' Ακυληία] ' Ακυληία  ${f V}$ 

Neque ex A  $\phi$  pendere ullo modo cogitari potest; lege sis quae sequuntur:

1.6.1 τοῦ Ιστρου] Ίστρου **A**; ibidem 4 ὸς] omisit **A**; 1.8.8 αὐτῷ συνεβούλευε] αὐτὸν συνεβουλεύετο **A**; 1.9.6 εὐνοεῖν] εὐνοεῖν

αὐτῷ A; 1.10.1 έχειν] omisit A; 1.10.4 ἥν] omisit A; 1.11.2 τῷ ποταμῶΙ ποταμῶ Α; 1.12.3 ἀνεπείσθηΙ ἀνεπλάσθη Α; 1.13.2 δρῶσιν] δρᾶσιν Α; 1.14.9 διηγκυλημένον] μετὰ βέλους έστησεν Α; 1.15.7 ἀναλαβών] λαβών Α; ibidem δῆμος] ήλιος Α; 1.17.6 ὁρα] ώρα Α; 1.17.8 θηρία] τὰ θηρία Α; 2.1.2 ἀπέπεμψαν] έπεμψαν Α; 2.1.4 πάντων οὐσίαν] περιουσίαν Α; 2.2.4 ἐπεῖγεν ὁ φόβος] ὁ φόβος ἐπεῖγεν A: 2.4.6 πάντων] omisit A: 2.8.10 τῆ τε] τῆ A: 2.11.1 μήτε που] ούτε που Α: 2.12.6 ούτω πονηρόν | πονηρόν ούτω Α: 3.1.7 έξήρτυε τὰ] έξήρτυε τὸ A; 3.2.4 τοῦτο] omisit A; 3.7.6 έπιπεσούσης] έπεισπεσούσης A; ibidem 6 καὶ έμπρήσαντες] omisit A; 3.9.9 νομίζων] omisit A; 4.1.4 προπομπεύσαντες] προπέμψαντες Α; 4.4.3 στήθεσι] στήθεσι τὰ έγκατα Α; 4.8.4 μὲν όνομα] όνομα μὲν Α; 4.11.4 κύλικας] κῆδος Α; 4.14.2 χιλιάρχων, οί και της έπιβουλης] χιλιάρχων τε και έκατοντάρχων και όσοι τῆς ἐπιβουλῆς] Α; 5.4.8 ἀτε] omisit A; 5.8.5 παραλυθείη] παρωθείται A; ibidem 9 'Αντωνίνου] 'Αντωνίου A; 6.1.10 έσχεν] omisit A (consulto, opinor); 6.7.8 Μαυρουσίους τε πλείστους καὶ τοξοτῶν ἀριθμὸν πολὺν ἐπαγόμενος ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς] omisit A; 6.8.3 τοῦ Μαξιμίνου έχαιρον] έχαιρον τοῦ Μαξιμίνου Α; 7.3.4 όδεύοντας] όδεύειν, τὰς Α; 7.5.4 τὴν πίστιν καὶ τὴν εύνοιαν] τὴν πίστιν καὶ τὴν εύνοιαν Α; 7.12.1 νεολαία] 'Ρώμη Α; 8.1.2 διαλάβοιεν] καταλάβοιεν Α

Hae lectiones in Monacense tantum inveniuntur; ne Bonfinis quidem, quem codice arta adfinitate cum A coniuncto usum esse mox monstrabimus, earum in partem venit. Vir sine dubio bona Graecitate imbutus Monacensem confecit, ut monstrant multae optimae lectiones quas sine dubio ipse suo Marte excogitavit quasque ego in orationem Herodianeam admisi, cf. adnotationem meam, passim.

Bonfinis ἀντίγραφον et A ex eodem deperdito exemplari, ψ, fluxisse efficaciter monstravit Nichipor (pp. 97 - 98); cf.:

3.6.7 θεούς τε έχοντες βοηθούς, εἰς οὺς ἐπιορκήσας ἠσέβησε, τρόπαιά τε ὰ πολλάκις ἡγείραμεν, ὧν ἐκεῖνος κατεφρόνησεν] **x** θεούς τε ἐχοντες βοηθοὺς, εἰς οὺς ἐπιορκήσας ἠσέβησεν ἐκεῖνος καὶ κατεφρόνησεν **A** "quando deos auctores habemus quos ille peierando tam impie profanavit" **Bonf**; 3.8.6 φιλίαν] **x** πρεσβείαν **A** "legationem" **Bonf**; 3.13.3 ἀδελφὸν αὐτῆς] **x** αὐτῆς omiserunt **A Bonf**; 4.8.8 φασὶ] **x** 'Ρωμαίων **A** "Christianorum" **Bonf**; 4.14.4 συστρατιώτου] **A** "commilitonis" **Bonf** στρατιώτου **x**; 6.4.6

τετρακοσίων πρέσβεων] χ τετρακοσίων Περσών πρέσβεων Α "quadraginta Persarum legati" Bonf; 6.7.3 δηλωθέντα δη ταῦτα τόν τε 'Αλέξανδρό έταραξε καὶ τοὺς ἐκ τοῦ 'Ιλλυρικοῦ στρατιώτας έλύπησε, διπλη δοκούντας κεχρησθαι συμφορά, έκ τε ῶν ἐπεπόνθεσαν Πέρσαις μαγόμενοι, ἐκ τε ῶν ἐπυνθάνοντο τούς οἰκείους ἐκαστοι ὑπὸ Γερμανῶν ἀπολωλότας] x ab ἐλύπησε usque ad συμφορα omisit A "haec ita significata Alexandrum et Illyricos milites admodum sollicitant qui bello Persico magnam cladem perpessi erant et nunc suos a Germanicis destrui audirent": 6.9.5 πολεμικοῖς έργοις] x πολεμικοῖς ἀγῶσι A "bellicoque certamine" Bonf; ibidem 6 - 7 καὶ εί τινες ... ἀναιροῦσι καὶ τὴν μητέρα] x omiserunt A Bonf; 7.1.12 ώς μὴ ῥαδίως αὐτῷ τινα μήτε Ελλήνων τῶν σωμασκούντων μήτε βαρβάρων τῶν μαχιμωτάτων έξισοῦσθαι] χ ώς μὴ ραδίως αὐτῷ τινα τῶν σωμασκούντων μήτε Ελλήνων μήτε βαρβάρων τῶν μαχιμωτάτων έξισοῦσθαι A "ut ne facile quidem ipsum ex his qui corpora exercerent quisquam neque ex Graecis neque barbaris bellicosissimis adaequaret" Bonf; 7.3.1 έθνεσιν] x omiserunt A **Bonf**; ibidem 3 έπὶ προφάσει τῆς περὶ τοὺς στρατιώτας χρημάτων συνεγούς γορηγίας] χ έπὶ προφάσει τῆς περὶ τῶν γρημάτων συνεγούς γορηγίας A "sub assidui sumptus pretextu tyrannidis avaritia" Bonf; 7.12.6 ξυλείας τε πλήθος ἐπάλληλον] x omiserunt A Bonf; 8.4.3 τοῖς πεδίοις ... διανήγεσθαι] omiserunt A Bonf

Quaedam tamen ex alio optimo fonte (aliqua via com Romano deperdito coniuncto) in Bonf irrepsisse et alibi ("SIFC", p. 178) demonstrare conatus sum et hic eadem ex aliqua parte aucta iterabo. De optima illa lectione περὶ ὁρων (1.11.2) ad huius praefationis paginas XVI-XVII te delego. Alterum exemplum invenitur ad 2.5.9 ubi εἰς τὸ στρατόπεδον ab A B V omissum Bonfinis sine dubio legit, quippe qui scribat "in castra redeunt" 56. Tertium exemplum nuperrime inveni. Lege 2.2.3: διαδραμούσης δὲ τῆς φήμης [scilicet de Commodi obitu] πᾶς ὁ δῆμος ἐνθουσιῶντι ἐοικὼς ἐξεβακχεύετο διέθεόν τε, καὶ τοῖς οἰκείοις ἐκαστος χαίρων ἀπήγγελλε καὶ μάλιστα τοῖς ἐπ᾽ ἀξιώσεως ἢ πλουσίοις ἐκείνοις γὰρ καὶ ἐπιβουλεύοντα ἦδεσαν τὸν Κόμοδον. In his ultimis verbis corruptionem quandam delitescere iamdudum suspicati sunt viri

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Adde ad 2.10.9 pro ἡμετέρων, quod habet **O**, Bonfinem legisse cum **i** verbum mendosum ὑμετέρων.

docti adeo ut Stephanus, Politiani vestigiis insistens, καὶ <μάλιστα> ἐπιβουλεύοντα suppleverit. Ego, utique meo Marte, de γὰρ ἀεὶ ἐπιβουλεύοντα cogitaram, quam coniecturam etiam illi qui Bonfinis exemplar confecit in mentem venisse valde admiratus sum; lege enim Recanatensis translationem: "quibus Commodum semper insidias tetendisse sciebat".

De w olim scripseram ("SIFC", pp. 178 - 179): "Codicem w bonis lectionibus alibi depravatis praeditum esse monstrant et lectiones unius codicis A a Mendelssohnio receptae et locus quidam insignis, qui Nichiporem fefellit, 5.8.9, ubi libri omnes haec fere de Soaemide praebent: παρῆν γὰρ ὡς Σεβαστή τε καὶ μήτηρ; post verbum μήτηρ in A legitur στρατοπέδω et ita legebatur in w, ut monstrat Bonfinis qui scribit: 'mater castris aderat'. Quod quidem facile Mendelssohn in στρατοπέδων correxit, quippe qui agnovit hic de 'matre castrorum'<sup>57</sup> agere scriptorem. Utrum Soaemis hoc honore usa sit necne sit haud scimus at nemo, opinor, quin verbum στρατοπέδων ex ipsius Herodiani calamo exierit dubitabit." Quid quod haec non iam omnia praesto? Ita est: cum enim de 5.8.9 eadem fere sentiam, bonarum lectionum, quae in A inveniuntur, ne unam quidem deperdito w audeo vindicare, ea fere de causa, quod hae praestantes lectiones, cum persaepe in rebus minutissimis consistant, et Bonfinem legisse demonstrari nequit.

Huc usque de testibus qui facile de alterutra classium censentur; sed utri Leoniceni translatio adserenda sit, mihi non liquet. De hac re disputavit D. Gionta<sup>58</sup>, quae Leonicenum classis O quodam teste opinatur nisum esse: etenim ubi (4.2.11) in codicibus classis i habes θρησκεύεται, in classi O πιστεύεται, ibi Omnibonus reddit "censetur", quod procul dubio cum O facit. Diligenter tamen conferenti Omniboni et codicum lectiones, tricae obvenient, cf.: 4.2.5 καὶ ἐπὶ μὲν θατέρου μέρους τῶν εὐγενεστάτων καὶ εὐπατριδῶν χορὸς ἐστηκε παίδων, ἐν δὲ τῷ ἀντικειμένῳ γυναικῶν τῶν ἐν ἀξιώσει εῖναι δοκουσῶν. Ita i, cum O pro δοκουσῶν habeat δοκούντων; lege nunc Omnibonum: "et in altera parte puerorum chorus ex nobilissimis atque patriciis consistit; in altera vero mulierum ex his quae digniores esse videntur", unde efficio hoc

<sup>57</sup>Cf. D. Magie, De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis in Graecum sermonem conversis, Lipsiae 1904, p. 69 et P. Calabria, La legenda "mater castrorum" sulla monetazione imperiale", "Misc. Gr. Rom.", 14 (1989), pp. 225 - 233.

<sup>58</sup>D. Gionta, Storia di una citazione erodianea....cit, passim.

loco Leonicenum lectionem i sequutum esse; si minus, haberes: "...mulieres illorum qui digniores esse videntur". 4.2.6 άλλης μὲν ὑλης οὐδεμιᾶς μετέχον, ἐκ μόνης δὲ συμπήξεως ξύλων μεγίστων εἰς σχήματα οἰχήματος. Ita O, sed classis i pro ἐκ praebet ἡ ἐκ, quod prorsus et Omnibonus legit, cum transtulerit "quod materia fixum est alia quidem nulla praeterquam lignorum". Ex exemplari turbato ergo descendit Omnib.

His profligatis quaestionibus, hoc stemma dimetare possumus:

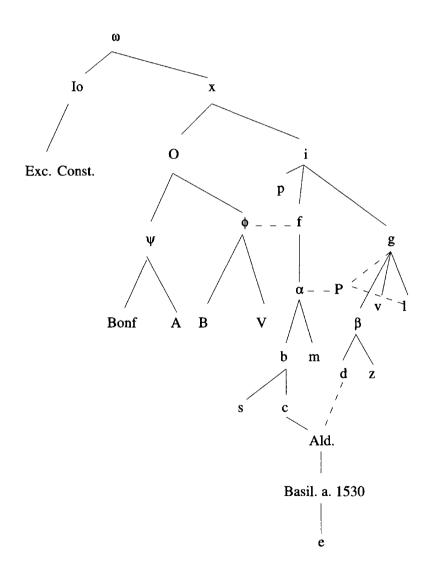

Addo laterculum codicum recentiorum, quos nemo contulit (neque inde quicquam fructus percipiendi spes est); sed quoniam opus Nichiporis, ex quo totus in hac re pendeo, publici iuris factum non est, absurdum esset sinere margaritam oblivione obrui: Adrianopoli, in bibliotheca Gymnasii Hellenici, 82, aetas ignota. Athenis, in bibliotheca Senatus 40, saec. XVIII. Ib. in eadem bibliotheca 97, saec. XVIII. In monasterio Athonensi "Λαύρα" appellato, 1811 - Ω. 2, anni 1782. In monasterio Athonensi "Γρηγορίου" appellato, 657. 111, saec. XVIII. In monasterio Athonensi "Έσφιγμένου" appellato, 2293. 280, anni 1780. In monasterio Athonensi "Βατοπέδιον" appellato, 447, anni 1745. Ib. 714. saec. XIX. In monasterio Athonensi "Σκήτη Καυσοκαλυβίων" appellato, 102. 16, saec. XVIII. Bucharesti, in bibliotheca Academiae 655, anni 1796. Ib. 893, saec. XVIII. Dimitsanae, in bibliotheca ludi Hellenici, Gr. 32, saec. XIX. Ib. Gr. 36, saec. XIX. Erlangae, in bibliotheca Univeristatis, Gr. 2012, saec. XIX. Constantinopoli, Μετόγιον Παναγίου Τάφου, 58, saec. XIX. Hierosolymis, in bibliotheca patriarchatus Graeci, 373, anni 1786. Kozani, in bibliotheca publica, 65, saec. XVIII. Ib., 65 A, saec. XVIII. In insula Lesbo, in monasterio Sancti Iohannis, 16, saec. XVIII. Matriti, in musaeo Lazaro Galdiano 482, saec. XVIII. In insula Mylis, in collectione quadam privata, 17, saec. XVIII. Leucosiae, olim in bibliotheca Παγκυπρίου Γυμνασίου (quae flammis absumpta est), 9, saec. XVIII. Oxonii, in bibliotheca Reginensi, 253, saec. XVII. In insula Patmo, in monasterio Sancti Iohannis, XOt ', saec. XVIII. Ib. XB', saec. XVIII. Piraei, in bibliotheca publica, 9, saec. XVII - XVIII. Prousi in Aetolia, in bibliotheca monasterii, 52, saec. XVIII. In monasterio sanctae Catharinae supra montem Sinai, 1774, saec. XVIII - XIX. Ib., 2082, saec. XVIII. Smyrnae, olim in bibliotheca scholae evangelicae anno 1922 flammis absumpta, B - 9 (49). Vindobonae, suppl. Gr. 124, saec. XVIII.

De editionibus iam agendum quarum solas illas integras Graeceque impressas in censum admittam. Primus Herodianum Graece impressit Aldus Manutius Romanus Venetiis anno 1503 eademque editio anno 1524 "apud Asulanum socerum" repetita est. Ceterae editiones, usque ad priorem Bekkerianam (1826), quod ad librorum lectiones pertinet, novi paene nihil attulerunt. Etiam illae adnotationes Stephanianae quae de quodam vetere referunt vel illa quae Ioannes Huoberus de codice Tigurino rettulit, verba mera sunt. In veterum editionum silva aliquae semitae inveniri possunt, quibus reperiendis unus, quod sciam, operam dedit F. A. Wolf, qui eas in

quattuor classes partitus est. Si de his plura vis scire sine ut ad Wolfi praefationem te delegem, cum mihi hoc loco indagare non vacaverit. Tria sola lectores ignorare non patiar, classis O testes (praeter Bonf) dimidio saec. XVIII innotescere coepisse, neminem tamen ante Bekkerum eos pro orationis fundamento adhibuisse, cum Wolf eorum lectiones (quas Locellae, Zanetti Irmischique opera nanctus erat) tantum rettulisset, ipsis vero iusta tribuere neglexisset. Saeculorum tamen XVI-XVIII editores innumeris locis medelas reppererunt, praesertim Henricus Stephanus et Fridericus Sylburgius; sed eis nullo modo cedunt adversariorum conscriptores J. J. Reiske et F. A. Stroth. Hoc temporis tractu in capitula et παραγραφάς opus divisum est auctoribus Boeclero (Argentorati 1644) et Wolfio (Halae 1792)<sup>59</sup>. Herodianum primum critice edidit ille Augustus Immanuel Bekker, qui utrum ingenio in resarciendis corruptionibus an sollertia in conferendis libris praestaret dijudicari nequit. In Herodiano refingendo adeo multa antea oblitterata vel suo Marte vel codicibus adhibitis reposuit ut si eius alteram editionem legas tantum non iam nostram te legere confitearis: quod longe aliter tibi eveniat si vel Wolfi, vel Langi vel ipsius Bekkeri editionem Berolinensem evolvas.

Bekkerum excipere non quivis potuisset; sed seu saeculo XIX ingentem optimorum philologorum copiam continenter suppeditante seu Fortuna Herodiano favente, Ludovicus Mendelssohn, cuius ingentes Manes propitios velim, Bekkero successit. Mendelssohn familiae i codicem antiquissimum detexit eundemque diligenter contulit, de testibus A B V a g l Macar P Io virorumque doctorum paene omnium conaminibus certa in adnotatione rettulit, multa feliciter emendavit, orationis Herodianeae historiam primus conscripsit. Lectiones tamen magis coacervavit quam digessit, quisquilias fere omnes adnotationi mandavit, multa vel ab ipso vel a superioribus praepropere conjectata admisit.

Lectoribus de magno labore a Mendelssohnio in codicibus conferendis impenso cogitantibus, nugatus esse videbitur Curtius Stavenhagen: codices enim non inspexit, solam Politiani translationem denuo contulit (eandemque in editione quadam vulgata), coniecturas superiorum doctorum ex adnotatione Mendelssohniana deprompsit. His fere de causis persaepe

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Wolfi παραγραφὰς parsaepe immutarunt editores magis oscitanter quam consulto; ego eas religiose reposui.

Stavenhagen improbatus est<sup>60</sup>; quem tamen apud Herodiani studiosos melius audire aequum esset; etenim, ut M. D. Reevei de Alfredo Klotzio loquentis verbis utar<sup>61</sup>, bene Stavenhagen Herodianum "quatenus in hac ignavia licuit Lipsiae anno 1922 edidit". Multas enim speciosas aetatis Humanisticae coniecturas a Mendelssohnio receptas abdicavit, bonas vel ipsius vel Eduardi Schwartzi, recentioris Graecitatis restitutoris strenuissimi. adscivit, adnotationem ineptiis fere omnibus purgavit. Post Stavenhagenum nemo Herodiani historias recensere, nedum edere, praeter Nichiporem conatus est cuius tamen editio primo libro se continuit. Philippi Cassolae et C. R. Whittakeri opera pro intentionis acie in vertendo observanda sunt, sed de Graecitate refingenda parum ipsi meriti sunt; Whittakeri praesertim commentarius quanto opere in viris mulieribusve ab Herodiano memoratis agnoscendis ipsorumque rebus gestis inlustrandis adiumento sit difficile est dictu. sed in verbis reponendis crebro Whittaker aberrat, nonnumquam temere effutit. Ego ante omnia codices contuli eorundemque necessitudines, quoad potui, explicavi primusque adnotationem solis primariis testimoniis permisi; cetera tantummodo adhibui, ubi aliquid suo Marte excogitassent<sup>62</sup>. Postmodum, archetypi lectione satis resarsa, orationem Herodianeam identidem relegi eique vel meas vel aliorum medelas adhibui.

Ad munus gratissimum, gratiarum scilicet agendarum, devenimus. Ante omnes mihi nominandus est Humbertus Laffi, qui primus ut munus Herodiani edendi susciperem mihi adulescentulo suasit, deinde Andrea Aragosti et Antonius Carlini qui mihi inter codicum lectiones satagenti suppetias saepe venerunt. Postmodum, opere paene perfecto, Claudius Moreschini, scriptorum Graecorum et Romanorum sollertissimus editor, auctor fuit ut in hac bibliotheca publici iuris fieret; nec possum praeterire Ioannis Blasi Conte erga me benevolentiam, qui Scholae Normalis

<sup>60</sup>Cf. verbi gratia, Erodiano, Storia dell' impero romano dopo Marco Aurelio, testo e versione a cura di F. Càssola, Firenze 1968, p. 406. Cui maiorem in modum obtrectarent viri docti si scirent eum dissertationes post Mendelssohnium publici iuris factas paene omnino ignorasse.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Cf. M. T. Cicero, *Oratio pro Quinctio*, ed. M. D. Reeve, Stutgardiae et Lipsiae 1992, p. LV.

<sup>62</sup>Harum excogitationum iam in *De Herodiani... cit.*, pp. 183-184 specimen dedi.

opes quam prolixe mihi semper aperuit. M. D. Campanile, Ph. Pontani doctrinae ipsorum ingentis penus in rebus historicis vel palaeographicis copiam mihi fecerunt. Hic illic opitulati sunt Ph. Càssola, G. D'Alessandro, R.D. Dawe, C. Letta, H. Livrea, B. Marzullo, A. Mecca, M. Menchelli, S. Ottaviano, M.D. Reeve, M. Telò.

Mulier docta C. O. Tommasi Moreschini opus confectum machinae computatrici committere dignata est. Elisabetham Schuhmann, Bibliothecae Teubnerianae antistitem, gratissimo animo prosequor.

Scribebam Pisis Etruscis in aedibus bibliothecae Scholae Normalis Superioris, a. d. III kal. Dec. anni huius aetatis MMIV

Carolus Martinus Lucarini

## LATERCULUM EDITIONUM ALIORUMQUE OPERUM AD HERODIANI LIBROS RECENSENDOS VEL EMENDANDOS PERTINENTIUM

(asterisco notantur opera quorum argumenta ex editionibus Wolfi, Irmischi et Mendelssohni hausi)

editio Aldina, Venetiis 1503.

editio Aldina in aedibus Asulani soceri, Venetiis 1524.

editio Lovaniensis anni 1525.\*

editio Basileensis apud Walderum anni1530.

editio Basileensis apud H. Petri anni 1535\*, iterum 1549\* curante Ioanne Huobero.

ed. R. Stephanus, Parisii 1544.\*

editio Lugdunensis anni 1551.

ed. H. Stephanus, Parisii 1581.

ed. F. Sylburg, Francoforti 1590.

editio Ingolstadensis anni 1593.

editio Londiniensis annorum 1638-1639.\*

ed. J. H. Boecler, Argentorati 1644.

editio Oxoniensis e Theatro Sheldoniano anni 1678; repetita est, paucis immutatis, Basileae 1781.\*

editio Patavina anni 1685.

ed. F.A. Stroth, Halae 1759.

ed. Th. W. Irmisch, V voll., Lipsiae 1789-1805.

ed. F. A. Wolf, Halae 1792.

ed. G. Weber, Lipsiae 1816.\*

ed. Tauchnitiana, Lipsiae 1819.

ed. G. Lange, Halae 1824.\*

ed. I. Bekker, Berolini 1826, iterum Lipsiae 1855.

ed. L. Mendelssohn, Lipsiae 1883.

ed. K. Stavenhagen, Lipsiae et Berolini 1922.

ed. F. Càssola, Firenze 1968.

ed. C. R. Whittaker, II voll., Cambridge, Massachusetts-London 1969-70.

ed. F. L. Mueller, Stuttgart 1996.

- S. Bergler, cuius translationem Latinam Irmisch publici iuris fecit, adnotationes Leisner.
- J. Blaufuss, Ad Herodiani rerum Romanarum scriptoris libros V et VI observationes, Erlangae 1893.
  - I. Casaubon, in editione Straboniana, ad l. 1, p. 45.
- F. Càssola, *Note critiche al testo di Erodiano*, "Rend. Acc. arch. lett. arti Napoli", 38 (1963), pp. 139-43 (= *Scritti di storia antica* II, pp. 107-111).
- C. de Boor, Roemische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung, "Byz. Zeit." 1 (1892), pp. 13-33.
- L. K. Enthoven, Zu Herodian's Kaisergescichte, "Rhein. Mus." 48 (1893), p. 472.
- F. Gedike in Museo Crit. Lemgov. nescio cuius anni (saec. XVIII).\*
- D. Gionta, *Pomponio Leto e l' Erodiano del Poliziano*, "Agnolo Poliziano poeta scrittore filologo. Atti del convegno internazionale di studi, Montepulciano 3-6 nouembre 1994", Firenze 1998, pp. 425-458.
- Ead., Storia di una citazione erodianea nella "Roma triumphans": da Ognibene di Lonigo a Poliziano, "Vetustatis indagator. Scritti offerti a Filippo Di Benedetto", Messina 1999, pp. 129-53.
  - T. Faber, Epistulae t. II, Salmurii 1764.\*
- G. Giangrande, Herodianismus bei Eunapius. Ein Beitrag zur Beleuchtung der imitatio in der spaeteren Graezitaet, "Hermes" 84 (1956), pp. 320-331.
- Id., Kritisches zum Historiker Herodian, "Rhein. Mus." 100 (1957), pp. 263-71.
- R. Hercher, Zu Griechischen Prosaikern, "Hermes" 12 (1877), pp. 145-151.
- H. van Herwerden, *Herodianea*, "Mnemosyne" n.s. 12 (1884), pp. 1-23.
  - W. Hoerschelmann, apud L. Mendelssohnium.
- J. Huemer, Eine Handschrift des Geschichtschreibers Herodian, "Wiener Studien" 6 (1884), pp. 320-322.
- G. Kettler, Nonnullae ad Herodianum, rerum Romanarum scriptorem, annotationes, Erlangen 1882.

Kuhn, nescio ubi.

- I.F. Leisner, de Herodiano eiusque versione Bergleriana prolusio scholastica, Lipsiae 1761.\*
  - Id., apud Irmischum.

Livineius, nescio ubi.

- Ch. A. Lobeck, nescio ubi.
- L.B. de Locella, in ed. Halensi anni 1759.
- C. M. Lucarini, De Herodiani historici codicibus quaestiones, "St. It. Fil. Class." s. III 19 (2001), pp. 175-84.
- Id., Ad Herodiani "historias ab excessu Diui Marci" 1, 17, 12, "Hermes" 130 (2002), pp. 249-50.
  - Id., De obitu Arcadi Procopi enarratio, "Rhein. Mus." anni 2005.
  - E. V. Maltese, Erodiano II, 9, 6, "Sileno" 8 (1982), pp. 47-48.
- G. Martinelli, L'ultimo secolo di studi su Erodiano, Genova 1987.

Martinus, apud Irmischum.

- A. Mecca, cf. praef. adnot. 46.
- J. D. Meerwaldt, censura ed. Stauenhageni, "Museum" 31 (1924), pp. 84-6.
- A. Meineke, *Miscellanea*, "Jahr. f. class. Philol." 87 (1863), p. 382.
- S. A. Naber, YTIEP TA EXKAMMENA, "Mnemosyne" n.s. 6 (1878), pp. 85-104.
- A. Nauck, Zur Kaisergeschichte des Herodian, "Bulletin de l' Académie Impérial des sciences de St.-Pétersbourg" 2 (1860), pp. 142-152 (= Mélanges gréco-romains II, pp. 217-231).
- K. J. Neumann, Zu Eutrop und Herodian, "Rhein. Mus." 35 (1880), pp. 485-486.
- W. N. Nichipor, *The text of Herodian's history*, Diss. Harvard University Cambridge (Mass.), Degree in Classical Philology 1975 (eius summa legitur in "HSPh" 80 (1976), pp. 306-8).
- E. Norden, *Die antike Kunstprosa*, Leipzig 1909<sup>2</sup>, vol. I, pp. 397-398, adnot. 4.
- R. P. Oliver, Era plagiario il Poliziano nelle sue traduzioni di Epitteto e di Erodiano?, "Poliziano e il suo tempo. Atti del IV convegno internazionale di studi sul Rinascimento.", Firenze 1957, pp. 253-71.
  - Ph. D'Orville, in editione Charitonis, Amstelodami 1750.\*
  - Th. Reinesius, in margine editionis suae.\*
  - J. J. Reiske, apud Irmischum.
- F. Ritschl, Zu Herodians Kaisergeschichte, "Rhein. Mus." 13 (1858), pp. 157-63.
- A. Salac, De Herodiani locis aliquot, "Listy Filol." 5 (1941), pp. 205-9.

Scheid, apud Boeclerum.

- K. Schenkl, *Herodianea*, "Wiener Studien" 6 (1884), pp. 269-86. Ph. Schmidt, *Die Syntax des Historikers Herodian*, II voll., Guetersloh 1891-93.
  - A. Schottus, apud Sylburgium.
  - E. Schwartz, apud Stavenhagenum.
- O. Staehlin, censura ed. Stavenhageni, "Phil. Wochen." 44 (1924), pp. 337-339.
- F. A. Stroth, Specimen V animadvers. in libros VIII Herodiani, Stollbergae apud Hercyniam 1776-1780.\*
- H. Szelest, De Herodiani clausulis metricis, "Eos" 45 (1951), pp. 87-92.
- G. Vitelli, Codici fiorentini dello storico Erodiano, "SIFC" 2 (1894), p. 470.

## CONSPECTVS SIGLORVM

A Monac. Gr. 157 s. XIV B Vindob. phil. Gr. 59 s. XV V Venet. Marc. Gr. 389 s. XV

f Laur. pl. 57. 45 s. XIV g Lugdun. XXIII Gronov. 88 s. XI

Bonf Bonfinis translatio Latina P Politiani translatio Latina

i = fons codicum f g (aliorumque, cf. praefationem)

 $O = fons testis \phi et \psi$ 

 $\phi$  = fons codicum B V

 $\psi$  = fons codicis A translationisque Bonfinis

x = fons codicum utriusque classis (i et O)

Io = Ioannis Antiocheni excerpta

 $\omega$  = fons communis codicum (x) et Ioannis

## ΄ Ηρωδιανοῦ τῆς μετὰ Μάρκον βασιλείας

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Οἱ πλεῖστοι τῶν περὶ συγκομιδὴν ἱστορίας ἀσχοληθέντων ἔργων τε πάλαι γεγονότων μνήμην ἀνανεώσασθαι σπουδασάντων, παιδείας κλέος άίδιον μνώμενοι, ώς αν μή σιωπήσαντες λάθοιεν είς τὸν πολὺν ὅμιλον ἀριθμούμενοι, τῆς μὲν ἀληθείας ἐν ταῖς ἀφηγήσεσιν ώλιγώρησαν, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐπεμελήθησαν φράσεώς τε καὶ εὐφωνίας, θαρροῦντες ὡς, εί τι καὶ μυθῶδες λέγοιεν, τὸ μὲν ἡδὺ τῆς ἀκροάσεως αὐτοὶ καρπώσονται, τὸ δ'ἀκριβὲς τῆς ἐξετάσεως οὐκ ἐλεγγθήσεται. 2 είσὶ δ'οῦ πρὸς ἔχθραν ἢ μῖσος τυράννων, κολακείαν τε ἢ τιμήν βασιλέων πόλεώς τε <καί> ίδιωτῶν, εὐτελῆ καὶ μικρὰ ἔργα λόγων ἀρετῆ δόξη παρέδοσαν τῆς ἀληθείας μείζονι. 3 έγω δ' ιστορίαν ού παρ' άλλων αποδεξάμενος άγνωστόν τε καί άμάρτυρον, ὑπὸ νεαρᾶ δὲ τῆ τῶν ἐντευξομένων μνήμη, μετὰ πάσης [άληθοῦς] ἀκριβείας ήθροισα ές συγγραφήν, οὐκ ἀτερπῆ την γνώσιν και τοις ύστερον έσεσθαι προσδοκήσας έργων μεγάλων τε καὶ πολλῶν ἐν ὀλίγω χρόνω γενομένων. 4 εἰ γοῦν τις παραβάλοι πάντα τὸν ἀπὸ τοῦ Σεβαστοῦ γρόνον, έξ οὖπερ ή 'Ρωμαίων δυναστεία μετέπεσεν είς μοναρχίαν, ούκ αν εύροι έν ἔτεσι περί που διακοσίοις μέχρι τῶν Μάρκου καιρῶν οὕτε βασιλειῶν οὕτως ἐπαλλήλους διαδοχὰς οὕτε πολέμων έμφυλίων τε καὶ ξένων τύχας ποικίλας έθνῶν τε κινήσεις καὶ πόλεων άλώσεις τῶν τε ἐν τῆ ἡμεδαπῆ καὶ ἐν πολλοῖς βαρβάροις, γῆς τε σεισμούς καὶ ἀέρων φθορὰς τυράννων τε καὶ βασιλέων βίους παραδόξους πρότερον η σπανίως η μηδ όλως μνημονευθέντας. 5 ών οι μεν έπιμηκέστερον ἔσχον την άργην, οι δὲ πρόσκαιρον την δυναστείαν εἰσὶ δ'οι μέγρι ποοσηγορίας και τιμῆς ἐφημέρου μόνης ἐλθόντες εὐθέως κατελύθησαν, μερισθεῖσα γὰρ ἡ 'Ρωμαίων ἀρχὴ ἐν ἔτεσιν

5

10

15

20

25

De inscriptione cf. praefationis adnot. 1 2 έργων] ἐνίων f non ώς ἀν μὴ] ὁπως μὴ f non dispicitur g dispicitur g 4 eicl éc 10 πόλεως exspectabam πόλεων, ut vertit P <καί>l add. a Ο παρέδοσαν] 11 ἀρετῆ] άρετῶν παρέδωκαν 14 [άληθοῦς]] del. Bekk.<sup>2</sup> 19 μέχρι τῶν Μάρκου καιρῶν] μηδ'] v Boecler μήθ' x redundant 25 έπιμηκέστερον] έπιμηκεστέσαν Steph.

έξήκοντα εἰς πλείους δυνάστας, ἢ ὁ χρόνος ἀπήτει, πολλὰ καὶ ποικίλα ἤνεγκε καὶ θαύματος ἄξια. 6 τούτων γὰρ οἱ μὲν τὴν ἡλικίαν πρεσβύτεροι διὰ τὴν ἐμπειρίαν τῶν πραγμάτων ἐπιμελέστερον ἑαυτῶν τε καὶ τῶν ὑπηκόων ἦρξαν, οἱ δὲ κομιδῆ νέοι ῥαθυμότερον βιώσαντες πολλὰ ἐκαινοτόμησαν· διόπερ εἰκότως ἐν ἡλικίαις τε καὶ ἐξουσίαις διαφόροις οὐχ ὅμοια γέγονε τὰ ἐπιτηδεύματα. ὡς δ' ἔκαστα τούτων πέπρακται, κατὰ χρόνους καὶ δυναστείας διηγήσομαι.

2 τῶ βασιλεύοντι Μάρκω θυγατέρες μὲν ἐγένοντο πλείους, 10 ἄρρενες δὲ δύο, τῶν δὲ ἀρρένων τούτων ὁ μὲν ἔτερος κομιδῆ νέος τὸν βίον μετήλλαξε (Βηρίσσιμος δ' ἦν ὄνομα αὐτῷ), τὸν δὲ περιόντα Κόμοδόν τε καλούμενον ὁ πατὴρ μετὰ πάσης έπιμελείας άνεθρέψατο, πάντοθεν τούς έν τοῖς ἔθνεσιν ἐπὶ λόγοις δοκιμωτάτους έπὶ συντάξεσιν οὐκ εὐκαταφρονήτοις καλών, ὅπως συνόντες ἀεὶ παιδεύοιεν αὐτῷ τὸν υἱόν. 2 τάς τε 15 θυγατέρας ἐν ὥρα γενομένας ἐξέδοτο ἀνδράσι τῆς συγκλήτου βουλῆς τοῖς ἀρίστοις, οὐ τοὺς γένους μακραῖς διαδοχαῖς εύπατρίδας ούδὲ τοὺς πλούτου περιβολαῖς λαμπρούς. κοσμίους δὲ τὸν τρόπον καὶ σώφρονας τὸν βίον γαμβροὺς αὐτῷ 20 γενέσθαι θέλων ταῦτα γὰρ μόνα [ψυχῆς] ἴδια καὶ ἀναφαίρετα ήγεῖτο κτήματα. 3 άρετῆς δὲ πάσης ἔμελεν αὐτῶ, λόγων τε άργαιότητος ήν έραστής, ώς μηδενός μήτε 'Ρωμαίων μήτε Ελλήνων ἀπολείπεσθαι δηλοῖ δὲ ὅσα καὶ εἰς ἡμᾶς ἦλθεν ἢ λεχθέντα πρὸς αὐτοῦ ἢ γραφέντα. 4 παρεῖχε δὲ καὶ τοῖς άργομένοις ἑαυτὸν ἐπιεικῆ καὶ μέτριον βασιλέα, τούς τε 25 προσιόντας δεξιούμενος κωλύων τε τοὺς περὶ αὐτὸν δορυφόρους ἀποσοβεῖν τοὺς ἐντυγχάνοντας, μόνος τε βασιλέων φιλοσοφίαν οὐ λόγοις οὐδὲ δογμάτων γνώσεσι. σεμνῷ δ' ἤθει καὶ σώφρονι βίω ἐπιστώσατο. πολύ τε πλῆθος ανδρῶν σοφῶν ἤνεγκεν ἡ τῶν ἐκείνου καιρῶν φορά φιλεῖ γάρ 30 πως ἀεὶ τὸ ὑπήκοον ζήλω τῆς τοῦ ἄρχοντος γνώμης βιοῦν. 5 ὅσα μὲν οὖν ἐκείνω πέπρακται ἀνδρεῖα καὶ σώφρονα, στρατηγικὴν ἢ πολιτικήν άρετην έγοντα, πρός τε τούς τὰ άρκτῶα τῆς γῆς [ἔθνη

<sup>2</sup> τούτων] ούτω i 3 διὰ τὴν ἐμπειρίαν] τῆ ἐμπειρία i 6 έξουσίαις] προαιρέσεσι dub. Mend.. sed 7 πέπρακται] γέγονε Ο δ'] δὲ Ο 11 πάσης] Schottus, praeeunte A (τῆς πάσης), πολλῆς Steph. τῆς άλλης 20 [ψυχῆς]] del. Nauck ίδια] ἀίδια Nauck 22 μήτε Ελλήνων] μηδὲ Ελλήνων Ο 29 σώφρονι βίω] βίω σώφρονι i 30 ήνεγκεν ή τῶν ἐκείνου καιρῶν φορὰ] ήνεγκε τῶν ἐκείνου καιρῶν ἡ φορὰ 33 ἀρετὴν έχοντα] ἀρχὴν έχοντι Herw., non male, cf. 1.4.8 [έθνη

10

15

20

25

30

βάρβαρα] κατοικοῦντας πρός τε τοὺς ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς ποιουμένους τὸν βίον, πολλοῖς καὶ σοφοῖς ἀνδράσι συγγέγραπται. α δὲ μετὰ τὴν Μάρκου τελευτὴν παρὰ πάντα τὸν ἐμαυτοῦ βίον είδόν τε καὶ ἤκουσα (ἔστι δ' ὧν καὶ πείρα μετέσχον ἐν βασιλικαῖς η δημοσίαις ύπηρεσίαις γενόμενος) ταῦτα συνέγραψα. 3 γηραιὸν ὄντα Μάρκον, καὶ μὴ μόνον ὑφ' ἡλικίας, ἀλλὰ καμάτοις τε καὶ φροντίσι τετρυχωμένον διατρίβοντά τε έν Παίοσι, νόσος γαλεπή καταλαμβάνει, έπει δε αύτῶ τὰς πρὸς σωτηρίαν έλπίδας φαύλως έγειν υπώπτευεν, έώρα τε τὸν παῖδα τῆς μειρακίων ἡλικίας ἀρχόμενον ἐπιβαίνειν, δεδιὼς μὴ νεότης άκμάζουσα καὶ ἐν ὀρφανία ἐξουσίαν αὐτοκράτορα καὶ ἀκώλυτον προσλαβοῦσα μαθημάτων μὲν καλῶν καὶ έπιτηδευμάτων άφηνιάση, μέθαις δὲ καὶ κραιπάλαις ἐπιδῶ έαυτήν (ράστα γάρ αἱ τῶν νέων ψυχαὶ εἰς ἡδονὰς έξολισθαίνουσαι ἀπὸ τῶν παιδείας καλῶν μετοχετεύονται), 2 οἶα δὴ ἄνδρα πολυίστορα μάλιστα ἐτάραττε μνήμη τῶν ἐν νεότητι βασιλείαν παραλαβόντων, τοῦτο μὲν Διονυσίου τοῦ Σικελιωτῶν τυράννου, ὃς ἀπὸ τῆς ἄγαν ἀκρασίας καινὰς ήδονας έπὶ μεγίστοις μισθοῖς έθηρᾶτο, τοῦτο δὲ αἱ τῶν 'Αλεξάνδρου διαδόχων είς τοὺς ὑπηκόους ὕβρεις τε καὶ βίαι, δι' ών την έκείνου άργην κατήσγυναν, 3 Πτολεμαῖος μεν καὶ μέχρις άδελφῆς ίδίας ἔρωτος προγωρήσας παρὰ τοὺς Μακεδόνων τε καὶ Ἑλλήνων νόμους, Αντίγονος δὲ Διόνυσον πάντα μιμούμενος καὶ κισσὸν μὲν περιτιθεὶς τῆ κεφαλῆ ἀντὶ καυσίας καὶ διαδήματος Μακεδονικοῦ, θύρσον δὲ ἀντὶ σκήπτρου φέρων: 4 ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον αὐτὸν ἐλύπει τὰ μὴ πρὸ πολλοῦ ἀλλ' ὑπόγυον ἔχοντα τὴν μνήμην, τά τε Νέρωνι πεπραγμένα, ος έχώρησε μέχρι μητρώου φόνου παρείχέ τε τοῖς δήμοις ἑαυτὸν καταγέλαστον θέαμα, τά τε Δομετιανῶ τετολμημένα, τῆς ἐσγάτης ἀμότητος οὐδὲν ἀπολείποντα. 5 τοιαύτας δη τυραγγίδος είκόνας ύποτυπούμενος έδεδίει τε καὶ <άπ>ήλπιζεν ού μετρίως δ'αύτὸν ἐτάραττον καὶ οί

βάρβαρα]] del. Reiske 1 ὑπὸ] ἀπὸ Ο 4 δ'] δὲ Ο 7 καμάτοις | <καὶ> καμάτοις | Reiske, sed cf. 3.4.7, 6.8.2 τε ἐν] τε del. Mend. praeeunte P 18 Σικελιωτῶν] Mend. praeeunte P Σικελιώτου x ἀπὸ] ὑπὸ Nauck, sed cf. quae adnotavi ad 2.1.2 ἀγαν] om. Ο 22 ἰδίας | γνησίας Ο 23 τε | transposui, ante τοὺς (1. 22) x del. Stav. ᾿Αντίγονος | retinui dub. Herodiano, non librario, errorem tribuens ᾿Αντίοχος Meineke 27 πολλοῦ | πολλοῦ <γενόμενα> Steph. 32 <ἀπ>ήλπιζεν | add. Mend., quod recepi coll. Dio Prus.

10

15

20

25

30

Γερμανοὶ γειτνιῶντες, οὺς οὐδέπω πάντας ἐκεχείρωτο, ἀλλὰ τοὺς μὲν πειθοῖ ἐς συμμαχίαν προσηγάγετο, τῶν δὲ καὶ κρατήσας ἦν τοῖς ὅπλοις: ἦσαν δὲ τινες οἳ διαδράντες πρὸς τὸ παρὸν ἀνακεχωρήκεσαν δέει τῆς παρουσίας τοιούτου βασιλέως. ὑπώπτευεν οὖν, μὴ τῆς ἡλικίας τοῦ μειρακίου καταφρονήσαντες ἐπιθῶνται αὐτῷ. ἐρῷ δὲ τὸ βάρβαρον καὶ ἐπὶ ταῖς τυχούσαις ἀφορμαῖς ῥᾶστα κινεῖσθαι.

4 κυμαίνουσαν οὖν ἔχων τοσαύταις φροντίσι τὴν ψυχήν, συγκαλέσας τε τοὺς φίλους ὄσοι τε παρῆσαν τῶν συγγενῶν καὶ τὸν παῖδα παραστησάμενος, ἐπειδὴ πάντες συνῆλθον. ήσυχη τοῦ σκίμποδος κουφίσας έαυτὸν τοιούτων λόγων ἤρξατο· 2 "ἄχθεσθαι μὲν ὑμᾶς ἐφ ' οἶς ὁρᾶτέ με διακείμενον, θαυμαστὸν οὐδέν φύσει τε γὰρ τὸ ἀνθρώπινον ἐλεεινὸν ἐν ταῖς τῶν ὁμοφύλων συμφοραῖς, τά τε δεινὰ ὑπ ᾿ὄψιν πεσόντα οίκτον προκαλεῖται μείζονα. ἐμοὶ δέ τι καὶ πλέον ὑπάργειν παρ' ύμῶν οἴομαι ἐκ γὰρ ὧν αὐτὸς διάκειμαι πρὸς ὑμᾶς. άμοιβαίαν εὔνοιαν εἰκότως ἤλπικα. 3 νῦν δὲ καιρὸς εὔκαιρος έμοί τε αἰσθέσθαι μὴ μάτην εἰς ὑμᾶς τοσούτου γρόνου τιμήν τε καὶ σπουδὴν κατατεθεῖσθαι, ὑμῖν τε ἀποδοῦναι χάριν, δείξασιν ότι ύπερ ών ετύγετε ούκ αμνημονείτε, όρατε δή μοι τὸν υἱὸν ὃν αὐτοὶ ἀνεθρέψασθε, ἄρτι τῆς μειρακίων ἡλικίας έπιβαίνοντα καὶ δεόμενον ὥσπερ ἐν γειμῶνι καὶ ζάλη τῶν κυβερνησόντων, μή ποι φερόμενος ύπ' ατελοῦς τῆς τῶν δεόντων έμπειρίας είς φαῦλα ἐπιτηδεύματα προσαραχθῆ. 4 γένεσθε

δὴ οὖν αὐτῷ ὑμεῖς ἀνθ'ἐνὸς ἐμοῦ πατέρες πολλοί, περιέποντές τε καὶ τὰ ἄριστα συμβουλεύοντες. οὕτε γὰρ χρημάτων πλῆθος οὐδὲν αὔταρκες πρὸς τυραννίδος ἀκρασίαν, οὔτε δορυφόρων φρουρὰ ἰκανὴ ῥύεσθαι τὸν ἄρχοντα, εἰ μὴ προσυπάρχοι ἡ τῶν ὑπηκόων εὕνοια. 5 μάλιστα δὲ ἐκεῖνοι ἐς ἀρχῆς μῆκος ἀκινδύνως ἤλασαν, ὅσοι μὴ φόβον ἐξ ὡμότητος, πόθον δὲ <ἐκ>τῆς αὑτῶν χρηστότητος ταῖς τῶν ἀρχομένων ψυχαῖς ἐνέσταξαν. οὐ γὰρ οἱ ἑξ ἀνάγκης δουλεύοντες ἀλλ' οἱ μετὰ πειθοῦς καὶ ἔξω κολακείας προσποιήτου ὑπακούοντες ἀνύποπτα δρῶντές τε καὶ

38.19 τῶν δὲ καὶ κρατήσας Ιτούς δὲ κρατήσας Ο  $3 \pi o \circ c$ κινεῖσθαι] κινούμενον i 9 τε τούς] τούς πρός τε Ο 15 προκαλεῖται] προσκαλεῖται Ο 20 ότι ύπὲοΙ ότιπεο άρτι] om. O 26 ούτε γὰρ ... ἀκρασίαν] "nullae opes Steph. 21 sufficiunt ad explendas tyrannorum libidines" 27 ἀκρασίαν] iniuria προσυπάρχοι] Faber προυπάρχοι x vexatum 28 32 καὶ έξω κολακείας προσποιήτου] transposui, ante add. Steph. P 33 ἀνύποπτα del. susp. Mend. ἀνύποπτοι a δρῶντες χ

10

15

20

25

30

πάσγοντες διατελοῦσι καὶ οὐδέ ποτε ἀφηνιάζουσιν, ἢν μὴ βία καὶ ὕβρει ἐπὶ τοῦτο ἀγθῶσι. 6 χαλεπὸν δὲ μετριάσαι τε καὶ όρον έπιθεῖναι έπιθυμίαις ύπηρετούσης έξουσίας, τοιαῦτα δὴ συμβουλεύοντες αύτῶ, καὶ ὧν ἀκούει παρών ὑπομιμνήσκοντες, ύμιν τε αὐτοις καὶ πᾶσιν ἄριστον ἀποδείξετε βασιλέα, τη τε έμη μνήμη γαριείσθε τὰ μέγιστα, οὕτω τε μόνως ἀίδιον αὐτὴν ποιῆσαι δυνήσεσθε." 7 τοσαῦτα εἰπόντα τὸν Μάρκον έπιπεσούσα λιποθυμία κατεσίγασεν ύπὸ δὲ ἀσθενείας τε καὶ άθυμίας αὖθις ὑπτίαζεν, οἶκτος δὲ πάντας ἐλάμβανε τοὺς παρόντας, ώς μηδὲ κατασγόντας αύτῶν τινας εἰς οἰμωγὴν άναβοῆσαι. δ μὲν οὖν νυκτός τε καὶ ἡμέρας ἐπιβιώσας μιᾶς άνεπαύσατο, πόθον τε τοῖς καθ' αὐτὸν άνθρώποις ἐγκαταλιπὼν άρετῆς τε ἀίδιον μνήμην είς τὸν ἐσόμενον αίῶνα. 8 τελευτήσαντος δὲ Μάρκου, ἐπειδὴ διεφοίτησεν ἡ φήμη, πᾶν τε τὸ παρὸν στρατιωτικὸν καὶ τὸ δημῶδες πλῆθος ὁμοίως πένθει κατείχετο, οὐδέ τις ἦν ἀνθρώπων τῶν ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ος άδακρυτι τοιαύτην άγγελίαν έδέγετο, πάντες δ'ώσπερ έκ μιᾶς φωνής, οι μεν πατέρα χρηστόν, οι δ'άγαθον βασιλέα, γενναίον δὲ ἔτεροι στρατηγόν, οι δὲ σώφρονα καὶ κόσμιον ἄρχοντα άνεκάλουν, καὶ οὐδεὶς ἐψεύδετο.

5 όλίγων δὲ διελθουσῶν ἡμερῶν, ἐν ὅσαις περὶ τὴν κηδείαν τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν ἀπησχόλουν, ἔδοξε τοῖς φίλοις προαγαγεῖν τὸ μειράκιον εἰς τὸ στρατόπεδον, ὡς ἄν διαλεχθείη τε τοῖς στρατιώταις, καὶ χρήματα δωρησάμενος, ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς βασιλείαν διαδεχομένοις, μεγαλόφρονι ἐπιδόσει οἰκειώσηται τὸ στράτευμα. 2 παρηγγέλθη τε δὴ πᾶσιν ἐλθεῖν εἰς τὸ εἰωθὸς πεδίον αὐτοὺς ὑποδέχεσθαι. προελθὼν δὲ ὁ Κόμοδος τάς τε βασιλείους θυσίας ἐπετέλει, καὶ βήματος αὐτῷ εἰς ὕψος ἀρθέντος ἐν μέσῳ τῷ στρατοπέδῳ, ἀνελθὼν ἐπ'αὐτὸ καὶ περιστησάμενος τοὺς πατρώους φίλους (πολλοὶ δὲ καὶ λόγιοι παρῆσαν αὐτῷ) ἔλεξε τοιάδε· 3 "κοινὴν εἶναί μοι πρὸς ὑμᾶς τὴν ἐπὶ τοῖς καταλαβοῦσιν ἀλγηδόνα καὶ μηδέν τι ἦττον ὑμᾶς ἐμοῦ δυσφορεῖν ἐμαυτὸν ἀκριβῶς πέπεικα. οὐδὲ γὰρ περιόντος

διατελούσι] διατελούσιν Β i καὶ οὐδέ Ιούδέ Ι 2 τοῦτο] τούτω i μετριάσαι] Bekk.<sup>2</sup>μετρῆσαι x τε καὶ] τι καὶ Ο παρών] παρ' ῶν A B om. Bonf λιποθυμία] Bekk.<sup>2</sup> λειποθυμία x άσθενείας 8 τε] ἀσθενείας i 10 αὐτῶν τινας] τινάς αὐτῶν i τῶν ὑπὸ] ὑπὸ 16 22 προαγαγεῖν] προσαγαγεῖν Ο 23 είς] ές Ο άν] om. τε τοῖς] τοῖς Ο 24 δωρησάμενος] δωρησάμενον ί 27 αύτοὺς ύποδέχεσθαι] del. Mend. coll. 6.3.2 προελθών] προσελθών Ο

μοι τοῦ πατρὸς πλεονεκτεῖν ὑμῶν ἠζίουν, ἐκεῖνος γὰρ πάντας ήμᾶς ὡς ἔνα ἡγάπα. ἔχαιρε γοῦν μᾶλλον συστρατιώτην με ἢ υίον καλών την μεν γάρ [προσηγορίαν] ήγειτο φύσεως, την δ'άρετῆς κοινωνίαν, φέρων τέ με πολλάκις ἔτι νήπιον ὄντα 5 ταῖς ὑμετέραις ένεγείρισε πίστεσι. 4 διόπερ καὶ ῥᾶστα πάσης εύνοίας μεθέξειν πρὸς ὑμῶν ἤλπικα, τῶν μὲν πρεσβυτέρων τροφεῖά μοι ταῦτα ὀφειλόντων, τοὺς δ' ἡλικιώτας εἰκότως ἂν καὶ συμφοιτητὰς τῶν ἐν ὅπλοις ἔργων ἀποκαλοίην πάντας γὰρ ἡμᾶς ὡς ἕνα ὁ πατὴρ ἐφίλει τε καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἐπαίδευεν. 5 ἔδωκε δὲ μετ' ἐκεῖνον ἐμὲ βασιλέα ἡ τύχη, οὐκ ἐπείσακτον, 10 ώσπερ οἱ πρὸ ἐμοῦ προσκτήτω σεμνυνόμενοι ἀρχῆ, ἀλλὰ μόνος τε ὑμῖν ἐγὼ ἐν τοῖς βασιλείοις ἀπεκυήθην, καὶ μὴ πειραθέντα με ίδιωτικών σπαργάνων άμα τω της γαστρός προελθείν ή βασίλειος ὑπεδέξατο πορφύρα, ὁμοῦ δέ με εἶδεν ἥλιος άνθρωπον καὶ βασιλέα. 6 εἰκότως οὖν ταῦτα λογιζόμενοι 15 στέργοιτε οὐ δοθέντα ὑμῖν ἀλλὰ γεννηθέντα αὐτοκράτορα. ὁ μὲν γὰρ πατὴρ εἰς οὐρανὸν ἀναπτὰς όπαδὸς ἥδη καὶ σύνεδρός έστι θεῶν ἡμῖν δὲ γρὴ μέλειν τῶν ἐν ἀνθρώποις καὶ τὰ ἐπὶ γῆς διοικεῖν, κατορθοῦν δὲ αὐτὰ καὶ βεβαιοῦν ὑμέτερον ἔργον, εί τά τε τοῦ πολέμου λείψανα μετὰ πάσης ἀνδρείας 20 άπαλείψαιτε καὶ τὴν 'Ρωμαίων άρχὴν μέχρις ώκεανοῦ προαγάγοιτε. 7 ύμιν τε γάρ ταῦτα δόξαν οἴσει καὶ τὴν τοῦ κοινοῦ πατρὸς μνήμην χάρισιν ἀξίαις οὕτως ἀμείψεσθε· ὃν έπακούειν τε τῶν λεγομένων καὶ τὰ πραττόμενα ἐφορᾶν ήγεῖσθε. εὐδαιμονοίημεν δ' αν τὰ δέοντα πράττοντες ὑπὸ 25 τοιούτω μάρτυρι, καὶ τὰ μὲν πρότερον ὑμῖν ἀνδρείως κατορθωθέντα είς τὴν ἐκείνου σοφίαν τε καὶ στρατηγίαν τὴν άναφοράν είγεν όσα δ'αν σύν έμοι βασιλεί νέω προθύμως έπιδείξησθε, <έκ> τούτων την δόξαν πίστεώς τε άγαθης καὶ άνδρείας <αὐτοί> ἀποίσεσθε. 8 τό τε έν ἡμῖν νέον σεμνότητος 30 πληρώσετε τη των ύμετέρων έργων ανδραγαθία. τὸ βάρβαρον δὲ

ήξίουν] έξῆν dub. Mend. ήξιούμην ego 2 ήμᾶς] ύμᾶς Ο ένα] έμὲ Nauck γοῦν] Bekk. $^2$  οῦν x  $^3$  [προσηγορίαν]] del. Nauck  $^4$  έτι] om. i  $^6$  τῶν μὲν πρεσβ. ... ὀφειλόντων] "perinepte scriptor utitur substantivo τροφεῖα" Herw. 8 ἀποκαλοίην] ἀποκαλοίμην Ο 9 ἡμᾶς]ὑμᾶςΟ 10 έδωκε] έθηκε Herw. 11 σεμνυνόμενοι] σεμνυνόμενον i 14 πορφύρα] πορφυρίς ί 17 ούρανὸν] τὸν ἀπαλείψαιτε] Bekk. ἀπαλείψετε i ἀπολήψετε ούρανὸν Ο 21 προαγάγοιτε] προσαγάγοιτε Ο 0 22 28 είχεν] scripsi έχει <έκ>l addidi τούτων] αὐτοί dub. Mend. 30 ανδοείας] ἀνδρίας i <αὐτοί>] addidi 31 τὸ βάρβαρον δὲ] τό τε βάρβαρον i

έν ἀρχῆ νέας ἡγεμονίας κολασθὲν οὔτε εἰς τὸ παρὸν

5

10

15

20

25

30

καταθαρσήσει τῆς ἡλικίας καταφρονῆσαν, τά τε μέλλοντα φοβήσεται δέει τῶν πεπειραμένων." τοσαῦτα ὁ Κόμοδος εἰπὼν καὶ μεγαλόφροσι δωρεαῖς χρημάτων οἰκειωσάμενος τὸ στρατιωτικόν, είς την βασίλειον έπανηλθεν αὐλήν. 6 όλίγου μὲν οὖν τινος χρόνου πάντα ἐπράττετο τῆ γνώμη τῶν πατρώων φίλων, οι πανημέριοι συνήσαν αὐτῶ τὰ βέλτιστα συμβουλεύοντες, καὶ τοσοῦτον ἐνδιδόντες χρόνον, ὅσον ένόμιζον αὐτάρκη πρὸς σώφρονα τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν. παρεισδύντες δέ τινες τῶν ἐπὶ τῆς αὐλῆς οἰκετῶν διαφθείρειν έπειρῶντο νέον ἦθος βασιλέως, ὅσοι τε κόλακες τραπέζης [καὶ] τὸ εὕδαιμον γαστρὶ καὶ τοῖς αἰσγίστοις μετροῦσιν ύπεμίμνησκον αὐτὸν τῆς ἐν Ῥώμη τρυφῆς, θεάματά τε καὶ άκούσματα τερπνά διηγούμενοι τήν τε τῶν ἐπιτηδείων δαψίλειαν καταριθμοῦντες διαβάλλοντές τε πασαν την έπὶ ταῖς ὄχθαις τοῦ Ἰστρου ὥραν, μήτε ὀπώρας εὔφορον κρυεράν τε ἀεὶ καὶ συννεφῆ. 2 "οὐ παύση δέ, - ἔλεγον - ὦ δέσποτα, πηγνύμενόν τε καὶ ὀρυττόμενον πίνων ὕδωρ: ἄλλοι δὲ άπολαύσουσι πηγῶν τε θερμῶν καὶ ψυχροῦ νάματος ἀτμίδων τε καὶ ἀέρων, ὧν Ἰταλία μόνη εὔφορος;" τοιαῦτα δή τινα τῷ μειρακίω ύποτυπούμενοι ήγειρον αύτοῦ τὰς ὀρέξεις εἰς τὴν ήδονῶν ἐπιθυμίαν. 3 αἰφνιδίως δὲ καλέσας τοὺς φίλους ποθεῖν **ἔλεγε τὴν πατρίδα** ὁμολογεῖν δὲ τὰς αἰτίας τῆς αἰφνιδίου όρμης αίδούμενος, δεδιέναι προσεποιείτο, μή τις έκείσε προκαταλάβοι την βασίλειον έστίαν τῶν εὐπατριδῶν <ή> πλουσίων, εἶθ' ὤσπερ έξ όχυρᾶς ἀκροπόλεως δυνάμεως περιβολήν συγκροτήσας έπιθηται τη άρχη. αὐτάρκης δὲ ὁ δημος γορηγησαι πληθος έπιλέκτων νεανιών. 4 τοιαύτά τινα προφασιζομένου τοῦ μειρακίου οἱ μὲν ἄλλοι συνεστάλησάν τε την ψυχην και σκυθρωπαῖς ταῖς ὄψεσιν είς γῆν ἔνευσαν. Πομπηιανός δέ, ος πρεσβύτατός τε ήν άπάντων καὶ κατ' έπιγαμίαν προσήκων αὐτῷ (συνώκει γὰρ τῆ πρεσβυτάτη τῶν άδελφῶν τοῦ Κομόδου), "ποθεῖν μέν σε - ἔφη - τέκνον καὶ

κολασθέν] κωλυθέν ί 2 ήλικίας] < ἡμετέρας > ἡλικίας Steph. P καταφρονῆσαν] del. Mend. 4 μεγαλόφροσι] μεγαλοφρόνοις Ο μεγαλοφρόνως Irmisch, sed cf. 1.5.1 11 νέον] <τὸ> νέον 12 [καὶ]] del. Stav. γαστρὶ] γάστριον Ο μετροῦσιν Mueller ύπεμίμνησκον] post μετροῦσιν interpunctionem sustuli 25 <\(\dagger)\) add. Irmisch, quod ego recepi coll. 2.6.5 26 πλουσίων] del. Mend. δυνάμεως] scripsi δύναμιν καὶ x 27 περιβολήν] <πλούτου> περιβολήν Steph., verbum corruptum putat Mend.

δέσποτα, τὴν πατρίδα εἰκός καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἴκοι ὁμοία έπιθυμία ἑαλώκαμεν. 5 άλλὰ τὰ ἐνταῦθα προυργιαίτερα ὄντα καὶ μᾶλλον ἐπείγοντα ἐπέγει τὴν ἐπιθυμίαν, τῶν μὲν γὰο έκεῖσε καὶ ὕστερον ἐπὶ πλεῖστον αἰῶνα ἀπολαύσεις, ἐκεῖ τε 5 ή 'Ρώμη, ὅπου ποτ' ἀν ὁ βασιλεὺς ἦ, τὸν δὲ πόλεμον ἀτελῆ καταλιπεῖν μετὰ τοῦ ἀποεποῦς καὶ ἐπισφαλές, θάοσος νὰο έμβαλοῦμεν τοῖς βαρβάροις, οὐκ ἐπανόδου πόθον άλλὰ φυγὴν καὶ δέος ἡμῶν καταγνοῦσι, 6 καλὸν δέ σοι γειρωσαμένω πάντας αύτούς καὶ τὴν ὑπὸ τῆ ἀρκτω ἀρχὴν ώκεανῷ ὁρίσαντι έπανελθεῖν οἴκαδε θοιαμβεύοντί τε καὶ δεσμίους ἀπάγοντι 10 καὶ αίχμαλώτους βασιλεῖς τε καὶ σατράπας βαρβάρους. τούτοις γάρ καὶ οἱ πρὸ σοῦ 'Ρωμαῖοι μεγάλοι τε καὶ ἔνδοξοι γεγόνασι. δεδιέναι δέ σε ού γρή, μή τις έκεῖ τοῖς πράγμασιν έπιθηται, οι τε γάρ ἄριστοι της βουλης ένταῦθα σύν σοί, ή τε στρατιωτική δύναμις παρούσα πάσα της σης άργης 15 προασπίζει ταμιεῖά τε χρημάτων βασιλικῶν ἐνταῦθα πάντα: ή τε τοῦ πατρὸς μνήμη αἰώνιόν σοι πίστιν καὶ εὕνοιαν παρὰ τῶν ἀρχομένων ἐβεβαίωσεν." 7 τοιαῦτά τινα εἰς προτροπὴν καὶ τὴν πρὸς τὰ κρείττονα ὁρμὴν ὁ Πομπηιανὸς εἰπὼν διέτρεψε πρὸς όλίγον τὸ μειράκιον, αίδεσθεὶς γὰρ ὁ Κόμοδος τὰ 20 λεγθέντα, ούδέν τε οἶός τε ὢν εὐλόγως ἀποκρίνασθαι, τοὺς φίλους ἀπεπέμψατο, φήσας ἀκριβέστερον καθ'αύτὸν έπισκέψασθαι τὸ πρακτέον. 8 έγκειμένων δὲ τῶν περὶ αὐτὸν θεραπόντων οὐκέτι μὲν τοῖς φίλοις οὐδὲν ἐκοινώσατο, 25 έκπέμψας δὲ γράμματα, καὶ διανείμας οἶς ἐδοκίμασε τῆς ὄχθης τοῦ Ιστρου τὴν πρόνοιαν προστάξας τε αὐτοῖς ἀνέγειν τὰς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομάς, ἐπαγγέλλει τὴν ἔξοδον. οἱ μὲν οὖν διώκουν τὰ ἐγκεχειρισμένα οἱ καὶ οὐ πολλῷ χρόνω πλείστους τῶν βαρβάρων ὅπλοις ἐχειρώσαντο, τοὺς δὲ ἐπὶ μεγάλαις συντάξεσιν ές φιλίαν έπηγάγοντο ράστα πείσαντες. 30 9 φύσει γάρ τὸ βάρβαρον φιλοχρήματον, καὶ κινδύνων καταφρονήσαντες η δι' έπιδρομης καὶ έφόδου τὸ χρειῶδες πρὸς τὸν βίον πορίζονται, ἢ μεγάλων μισθῶν τὴν εἰρήνην άντικαταλλάσσονται. ἄπερ ὁ Κόμοδος είδως καὶ τὸ αμέριμνον ώνούμενος άφειδῶς τε ἔγων γρημάτων, πάντα 35 έδίδου τὰ αίτούμενα.

<sup>9</sup> ὁρίσαντι] ὁρίσαντα i 11 καὶ αἰχμαλώτους] susp. Mend. 12 γὰρ καὶ] γὰρ Ο 18 ἀρχομένων] ἀρχόντων i 20 γὰρ ὁ] δὲ ὁ Ο 23 ἐπισκέψασθαι] ἐπισκέψεσθαι e Steph., sed cf. 1.8.5, 1.10.6, 2.2.5, 2.6.10, 3.1.2, 6.2.5, 6.5.2, 6.9.2, 7.5.2, 7.8.11 35 ἀφειδῶς τε ἔχων] = ἄτε ἀφειδῶς ἔχων cf. 3.12.8

10

15

20

25

30

7 τῆς δὲ ἐξόδου διαγγελθείσης κίνησις δὴ μεγίστη καταλαμβάνει τὸ στρατόπεδον, καὶ πάντες αὐτῷ συναπελθεῖν ήθελον, ώς ἀπαλλαγεῖεν μὲν τῆς ἐν τῆ πολεμία διατριβῆς, απολαύσειαν δὲ τῆς ἐν Ἡώμη τρυφῆς. ἐπειδὴ δὲ διεφοίτησεν ἡ φήμη ἄγγελοί τε ήκον κηρύττοντες την τοῦ βασιλέως ἄφιξιν, ύπερήσθη τε ο 'Ρωμαίων δημος καὶ χρηστάς είχεν έλπίδας νέου αύτοκράτορος έπιδημία, πατρώζειν τὸ μειράκιον ήγούμενοι. 2 ανύσας δὲ τὴν ὁδοιπορίαν ὁ Κόμοδος μετὰ νεανικής σπουδής και διαδραμών τας έν μέσω πόλεις, ύποδεχθείς τε πανταχοῦ βασιλικῶς καὶ δήμοις ἑορτάζουσιν έπιφανείς, άσπαστός τε καὶ ποθεινός πᾶσιν ὤφθη. 3 ώς δὲ πλησίον εγένετο τῆς Ρώμης, πᾶσά τε ἡ σύγκλητος βουλὴ καὶ πανδημεί όσοι την 'Ρώμην κατώκουν άνθρωποι, μή κατασγόντες αύτῶν ἀλλ' ἔκαστος φθάσαι θέλων, δαφνηφόροι τε καὶ πάντα ἐπιφερόμενοι ἄνθη τότε ἀκμάζοντα, ὡς ἔκαστος οἶός τε ἦν, πόρρω τῆς πόλεως ὑπήντων, θεασόμενοι τὸν νέον καὶ εὐγενῆ βασιλέα. 4 ἐπόθουν γὰρ αὐτὸν ἀληθεῖ ψυχῆς διαθέσει ἄτε παρ'αὐτοῖς γεννηθέντα τε καὶ τραφέντα καὶ άνωθεν έκ τριγονίας βασιλέα τε καὶ εύπατρίδην ὄντα Ρωμαίων, τὸ μὲν γὰρ πρὸς πατρὸς αὐτῷ γένος ἐκ τῷν τῆς συγκλήτου βουλής έπισήμων ήν Φαυστίνα δ'ή μήτηρ βασίλισσα γεγένητο θυγάτηρ τε οὖσα 'Αντωνίνου τοῦ Εύσεβοῦς ἐπικληθέντος, καὶ Αδριανοῦ ἔκγονος [κατὰ θηλυγονίαν] άνήνεγκε δὲ τὸ γένος αὕτη ἐπὶ Τραιανὸν πρόπαππον. 5 γένους μὲν οὖν ὁ Κόμοδος οὕτως εἶγε, πρὸς δὲ τῆ τῆς ἡλικίας ἀκμῆ καὶ τὴν ὄψιν ἦν ἀξιοθέατος σώματός τε συμμετρία καὶ κάλλει προσώπου μετ' ἀνδρείας. ὀφθαλμῶν τε γὰρ †ἀρθμίαι† καὶ πυρώδεις βολαί, κόμη τε φύσει ξανθή καὶ ούλη, ώς, εἴποτε φοιτώη δι' ἡλίου, τοσοῦτον ἐκλάμπειν αὐτῶ πυροειδές τι, ώς τούς μεν οἴεσθαι ρίνημα χρυσοῦ προιόντι έπιπάσσεσθαι, τούς δὲ ἐκθειάζειν, λέγοντας αἴγλην τινὰ ούράνιον περί τῆ κεφαλῆ συγγεγενῆσθαι αὐτῷ. ἴουλοί τε αύτοῦ κατιόντες ταῖς παρειαῖς ἐπήνθουν. 6 τοιοῦτον δὴ θεασάμενοι τὸν βασιλέα οί Ρωμαῖοι, εὐφημίαις τε

<sup>3</sup> ώς] ώς <ἄν> Schwartz, sed cf. 1.16.4, 4.13.3, 7.12.1, 8.5.8, 8.6.7 15 ώς ἔκαστος οῖός τε ῆν] scil.: τὰ ἄνθη ἐπιφέρεσθαι 21 ἐπισήμων] ἐπισημοτάτων conieci δ'] δὲ i 22 'Αντωνίνου] 'Αντωνίου Ο 23 [κατὰ θηλυγονίαν]] del. Càssola <καὶ> κατὰ θηλ. Letta 24 αὐτη] αὐτῆΟ 28 †ἀρθμίαι†] i αἰθμίαι Β αἰθμίαι V γλυκύτητες A ἰθεῖαι Mend.  $\theta$ ερμαὶ Herw. εὐρυθμοι ego 30 προιόντι] προσιόντι O 34 εὐφημίαις τε] εὐφημίαις δὲ

παντοδαπαῖς καὶ στεφάνων καὶ ἀνθέων βολαῖς ὑπεδέγοντο. ώς δ' είς την ' Ρώμην είσηλασεν, είς τε τοῦ Διὸς τὸ τέμενος καὶ τούς ἄλλους νεώς ἀνελθών εύθύς τῆ τε συγκλήτω καὶ τοῖς ἐν Ρώμη καταλειφθεῖσι στρατιώταις χαριστήρια ὁμολογήσας τῆς 5 φυλαχθείσης πίστεως, είς την βασίλειον αὐλην ἀνεχώρησεν. ο γρόνου μεν οὖν τινος ὀλίγων ἐτῶν τιμὴν πᾶσαν ἀπένεμε τοῖς πατρώοις φίλοις, πάντα τε ἔπραττεν ἐκείνοις συμβούλοις γρώμενος, έπει δε την πρόνοιαν ένεγείρισε της άρχης έαυτω, έπιστήσας τοῖς στρατοπέδοις Περέννιον, ἄνδρα τὸ μὲν γένος 'Ιταλιώτην, στρατιωτικόν δ' είναι δοκοῦντα (διὸ καὶ μάλιστα αὐτὸν ἔπαργον ἐποίησε τῶν στρατοπέδων), τῆ τοῦ μειρακίου απογρώμενος ήλικία έκεῖνος είασεν αὐτὸν τρυφαῖς σγολάζοντα καὶ κραιπάλαις <...> τῆς τε φροντίδος καὶ τῶν βασιλείων καμάτων ἀπηγεν αὐτόν, 2 πᾶσαν δὲ τὴν διοίκησιν τῆς ἀργῆς αὐτὸς ἀνεδέξατο πλούτου τε ἀκρατήτω ἐπιθυμία 15 καὶ τῶν μὲν προσκτωμένων ἀεὶ καταφρονήσει, τῶν δ'οὔπω παρόντων ἀπλήστω ἀντιποιήσει, τούς τε πατρώους φίλους πρῶτος διαβάλλειν ἤρξατο, καὶ ὄσοι πλούσιοί τε ἦσαν καὶ εύγενεῖς, τούτους εἰς ὑποψίαν ἄγων τὸ μειράκιον ἐφόβει, ὡς αν αύτους διαχρησάμενος άφορμην αύτῷ παράσχοι καὶ 20 έξουσίαν άρπάζειν τὰ έκείνων κτήματα. 3 μέχρι μὲν οὖν τινος έπεῖγε τὸν νεανίσκον ή τε τοῦ πατρὸς μνήμη καὶ ἡ πρὸς τοὺς φίλους αίδώς, άλλὰ γάρ, ὥσπερ τινὸς πονηρᾶς καὶ βασκάνου τύχης άνατρεπούσης αὐτοῦ τὸ ἔτι σῶφρον καὶ κόσμιον, συνέβη 25 τι τοιούτον. Λουκίλλα ήν τῷ Κομόδω πρεσβυτάτη πάντων άδελφή, αύτη πρότερον Λουκίω Βήρω αὐτοκράτορι συνώκει, ον κοινωνον της βασιλείας Μάρκος ποιησάμενος, έκδούς τε αὐτῷ τὴν θυγατέρα, δεσμὸν εὐνοίας έχυρώτατον τὴν πρὸς αὐτὸν ἐπιγαμίαν ἐποιήσατο. άλλ' ἐπεὶ συνέβη τὸν Λούκιον

1.8.1-1.13.8 excerpsit Io de ins. pp. 84-87 B. 8 έαυτῶl b ΑВ 12 έκεῖνος είασεν αὐτὸν τρυφαῖς σχολάζοντα] i ἐκεῖνος δ' έαυτοῦ χ είασεν αὐτὸν τρυφαῖς σχολάζοντα Ο ἐκεῖνος ἐπεισεν αὐτὸν τρυφαῖς σχολάζειν Mend. coll. S. H. A., Comm. Anton. 5.3 13 κραιπάλαις <...> | κραιπάλαις <άπορραθυμεῖν> Reiske καὶ τῶν βασιλείων | καὶ del. 14 ἀπῆγεν αὐτὸν] αὐτὸν del. Schwartz, sed cf. 1.12.2 (de verbo χωρίον), 1.15.6 (de verbo φθάσας), 3.12.4 (de verbo 'Αντωνῖνος), 4.1.1 (de verbo ἤδη), 6.6.2 (de verbo ἐπανελθεῖν) πᾶσαν δὲ] πᾶσαν 20 διαχρησάμενος] scil.: ὁ Κόμοδος, cf. 1.8.8 22 τούς] τούς <ἐκείνου> conieci 24 τὸ ἐτι σῶφρον] Reiske τὴν ἐτι σώφρονα x κόσμιον] κόσμιον <φύσιν> e Steph., vel <γνώμην> e 25 ῆν] τε ñy Ο πάντων] πασῶν Reinesius, sed cf. Dio Prus. 1.82 27 έκδούς τε] έκδούς δὲ Ο

10

15

20

25

30

τελευτήσαι, μενόντων τη Λουκίλλη των της βασιλείας συμβόλων, Πομπηιανῶ ὁ πατὴρ ἐξέδοτο αὐτήν. 4 οὐδὲν ἦττον μέντοι καὶ ὁ Κόμοδος ἐφύλαττε τὰς τιμὰς τῆ ἀδελφῆ καὶ γὰρ έπὶ τοῦ βασιλείου θρόνου καθήστο έν τοῖς θεάτροις, καὶ τὸ πῦρ προεπόμπευεν αὐτῆς, ἐπεὶ δὲ ὁ Κόμοδος γυναῖκα ἠγάγετο, Κρισπίναν ὄνομα, ανάγκη τε έγένετο τὴν προεδρίαν απονέμεσθαι τῆ τοῦ βασιλεύοντος γυναικί, δυσφόρως τοῦτο φέρουσα ή Λουκίλλα, καὶ τὴν ἐκείνης τιμὴν ἑαυτῆς ὕβριν νομίζουσα, τὸν μὲν ἑαυτῆς ἄνδρα [Πομπηιανὸν] εἰδυῖα άγαπῶντα τὸν Κόμοδον, οὐδὲν αὐτῷ περὶ ἐπιθέσεως τῆς ἀργῆς άνακοινοῦται, Κοδράτου δέ, νεανίσκου εύγενοῦς τινος καὶ πλουσίου, έφ'οὖ καὶ λανθανούση συνουσία διεβάλλετο, πεῖραν τῆς γνώμης λαμβάνουσα, περί τε τῆς προεδρίας συνεγῶς <πρὸς αὐτὸν> ἀπωδύρετο, καὶ κατ' ὀλίγον ἀνέπεισε τὸν νεανίσκον όλέθρια βουλεύσασθαι έαυτῶ τε καὶ πάση τῆ συγκλήτω. 5 συνωμότας γαρ έκεῖνος τῆς ἐπιβουλῆς λαβών τινας τῶν ἐξεχόντων, ἀναπείθει νεανίσκον τινά, καὶ αὐτὸν ὄντα τῆς βουλῆς, Κυιντιανὸν ὄνομα, προπετῆ δὲ καὶ θρασύν, λαβόντα έγχειρίδιον ὑπὸ κόλπου, καιρὸν φυλάξαντα καὶ τόπον ἐπιτήδειον, ἐπιπεσεῖν τε τῷ Κομόδω καὶ φονεῦσαι, τὰ λοιπά φήσας αὐτὸς κατορθώσασθαι χρημάτων ἐπιδόσει. 6 ὃ δ'ύποστας έν τῆ τοῦ ἀμφιθεάτρου εἰσόδω (ζοφώδης δὲ αὕτη, διὸ καὶ λήσεσθαι ήλπισε), γυμνώσας τὸ ξιφίδιον, ἐπελθών τε αίφνιδίως τῷ Κομόδω, καὶ μεγάλη φωνῆ προειπών ὑπὸ τῆς συγκλήτου αύτῶ ἐπιπεπέμφθαι, τρῶσαι μὴ φθάσας, άλλ'ἐν ὧ περί την των ρημάτων προφοράν ήσγολείτο και την δείξιν τοῦ ξίφους συλληφθεὶς ὑπὸ τῶν σωματοφυλάκων τοῦ βασιλέως δίκην ἀνοίας ὑπέσχεν, ὃς προεῖπε τὸ βεβουλευμένον μᾶλλον ἢ ἔδρασε, παρέσχε τε αὐτῷ μὲν προγνωσθέντι άλῷναι, ἐκείνω δὲ προμαθόντι φυλάξασθαι. 7 αὕτη μὲν δὴ πρώτη καὶ μεγίστη αίτία τῶ μειρακίω μίσους ἐγένετο πρὸς τὴν σύγκλητον

τῶν τῆς Ιτῶν Ο 2 έξέδοτο αὐτὴν] αὐτὴν έξέδοτο i έν τοῖς θεάτροις] om. Ο 7 βασιλεύοντος] i Ιο. βασιλέως Ο [Πομπηιανόν]] 9 άνδρα] άνδρα τòν προεδρίας] Steph. συνεδρίας i συνεδρείας Nichipor 13 συνεχῶς] χαλεπῶς i 14 <πρὸς αὐτὸν>] addidi 15 έαυτῶ 16 έπιβουλης] βουλης i, cf. 4.14.2 18 Κυιντιανόν] Κυντιανώ Ιο Κυντινιανόν Α V Κυιντινιανόν Β 19 ύπὸ κόλπου] ύποκόλπιον Mend., sed cf. 3.5.7 21 κατορθώσασθαι] κατορθώσεσθαι ecorr. Steph., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavi 23 διὸ] om. i 24 φωνή βοή Ο 28 ός] ώς Ο

βουλήν· ἔτρωσέ τε αὐτοῦ τὴν ψυχὴν τὰ λεχθέντα, καὶ κοινοὺς ἐχθροὺς πάντας ἡγεῖτο, μεμνημένος ἀεὶ τῆς τοῦ ἐπιδραμόντος φωνῆς. 8 ὑπῆρξε δὲ καὶ τῷ Περεννίῳ πρόφασίς τε καὶ ὑπόθεσις αὐτάρκης· ἐκκόπτειν γὰρ ἀεὶ καὶ κολούειν αὐτῷ συνεβούλευε τοὺς ὑπερέχοντας, ὧν ἀρπάζων τὰς οὐσίας ῥῷστα πλουσιώτατος ἐγένετο τῶν καθ'αὐτὸν ἀνθρώπων. γενομένης δ' ἐξετάσεως διὰ τοῦ Περεννίου ἀκριβεστέρας τήν τε ἀδελφὴν ὁ Κόμοδος διεχρήσατο καὶ πάντας ἀφειδῶς τούς τε ὄντας ἐν τῆ συνωμοσία καὶ τοὺς ἐφ' οἱαισδήποτε διαβληθέντας ὑποψίαις.

9 ὁ δὲ Περέννιος ἀποσκευασάμενος πάντας, οῦς καὶ ὁ Κόμοδος ήδεῖτο καὶ ὅσοι πατρώαν αὐτῷ εὔνοιαν ἐπεδείκνυντο τῆς τε ἐκείνου σωτηρίας προμήθειαν εἶχον, ποιησάμενός τε αὐτὸν ἐπ' ἐξουσίας, ἐπεβούλευε τῆ ἀρχῆ, καὶ τοῖς τε υἱοῖς ἑαυτοῦ νεανίαις οὖσιν ἐγχειρίσαι πείθει τὸν Κόμοδον <τὴν>
15 πρόνοιαν τῶν Ἰλλυρικῶν στρατευμάτων αὐτός τε πλεῖστα χρήματα ἤθροιζεν εἰς τὸ ἐπιδόσεσι λαμπραῖς ἀποστῆσαι τὸ στρατιωτικόν. οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ λανθάνοντες συνεκρότουν δύναμιν, ὡς ἀν τοῦ Περεννίου κατεργασαμένου τὸν Κόμοδον ἐπιθοῖντο τῆ ἀρχῆ. 2 ἐγνώσθη δ' ἡ ἐπιβουλὴ παραδόξῳ τρόπῳ. ἰερὸν ἀγῶνα τελοῦσι Ῥωμαῖοι Διὶ Καπετωλίῳ, θεάματά τε <μούσης> καὶ ἰσχύος πάντα ἀθροίζεται ὡς εἰς βασιλίδα πόλιν

πανηγυρίζουσαν. θεατής δὲ καὶ ἀθλοθέτης σὺν τοῖς λοιποῖς ἱερεῦσιν, οὓς ἐκ περιόδων χρόνου ἡ τάξις καλεῖ, ὁ βασιλεὺς γίγνεται. 3 κατελθόντος δὴ τοῦ Κομόδου ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν τῶν ἐνδόξων ἀγωνιστῶν, καὶ αὐτοῦ μὲν προκαθίσαντος ἐν τῆ βασιλείῳ ἔδρα, πληρωθέντος δὲ τοῦ θεάτρου μετὰ πάσης εὐκοσμίας, τῶν τε ἐν ἀξιώσεσιν <ἐν> ἐξαιρέτοις ἔδραις καὶ ὡς ἑκάστοις διετέτακτο ἱδρυμένων, πρίν τι λέγεσθαι ἢ πράττεσθαι ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἀνὴρ φιλοσόφου φέρων σχῆμα 30 (βάκτρον γὰρ ἦν αὐτῷ μετὰ χεῖρας, ἡμιγύμνῳ τε αὐτῷ ἐκκρεμὴς

30 (βάκτρον γὰρ ἦν αὐτῷ μετὰ χεῖρας, ἡμιγύμνῳ τε αὐτῷ ἐκκρεμὴς πήρα) εἰσδραμὼν καὶ στὰς ἐν μέση τῆ σκηνῆ τῷ τε τῆς χειρὸς νεύματι τὸν δῆμον κατασιγάσας 4 "οὐ πανηγυρίζειν σοι καιρός, - ἔφη - Κόμοδε, νῦν, οὐδὲ θέαις καὶ ἑορταῖς σχολάζειν. ἐπίκειται γάρ σου τοῖς αὐχέσι τὸ τοῦ Περεννίου ξίφος, καὶ εἰ μὴ φυλάξη κίνδυνον οὐκ ἐπαιωρούμενον ἀλλ' ἤδη παρόντα, λήσεις ἀπολόμενος. αὐτός τε γὰρ ἐνταῦθα δύναμιν ἐπὶ σοὶ

1 κοινούς] del. Càssola ἐκείνους Nichipor 4 κολούειν] Α κωλύειν x 13 ἐπ' ἐξουσίας] Reiske ὑπ' ἐξουσίαν ω ἑαυτοῦ] i Ιο αὐτοῦ Ο 14 <τὴν>] Α 21 <μούσης>] add. Sylb., quod ego recepi coll. 4.6.2, <θυμέλης> Schwartz 27 <ἐν>] add. Reiske 36 ἀπολόμενος] Steph. ἀπολούμενος x

10

15

20

25

30

καὶ γρήματα άθροίζει, οἴ τε παῖδες αὐτῷ τὴν Ἰλλυρικὴν στρατιάν άναπείθουσιν. εί δὲ μὴ φθάσεις, διαφθερεῖς". 5 ταῦτα είπόντος αὐτοῦ, είτε ὑπό τινος δαιμονίου τύγης ἐπειγθέντος. είτε καὶ τολμήσαντος ἵνα δόξαν ἄρηται πρότερον ἄγνωστος καὶ ἄσημος ὤν. εἴτε ἐλπίσαντος ἀμοιβῆς μεγαλοδώρου παρά τοῦ βασιλέως τεύξεσθαι, ἀφασία τὸν Κόμοδον καταλαμβάνει. καὶ πάντες ὑπώπτευον μὲν τὰ λεγθέντα, πιστεύειν δὲ οὐ προσεποιοῦντο, κελεύει δὲ αὐτὸν συλληφθήναι ο Περέννιος, οἶά τε μεμηνότα καὶ ψευδή λέγοντα πυρί παραδοθήναι, δ μέν δή άκαίρου παροησίας τοιαύτην ύπέσγε δίκην 6 οἱ μέντοι περὶ τὸν Κόμοδον, ὅσοι τε εὐνοεῖν προσεποιούντο, καὶ πάλαι μὲν ἀπεχθῶς πρὸς τὸν Περέννιον διακείμενοι (βαρύς γὰρ καὶ ἀφόρητος ἦν ὑπεροψία καὶ ὕβρει). τότε καιρὸν εὔκαιρον ἔγοντες, διαβάλλειν ἐπειρῶντο ἐγοῆν τε ἄρα τὸν Κόμοδον τὴν ἐπιβουλὴν ἐκφυγεῖν καὶ τὸν Περέννιον σύν τοῖς παισὶ διολέσθαι κακῶς. 7 ήλθον γὰρ μετ' οὐ πολύ στρατιῶταί τινες λαθόντες τὸν τοῦ Περεννίου παίδα, καὶ νομίσματα ἐκόμισαν ἐκτετυπωμένα τὴν ἐκείνου εἰκόνα. λαθόντες δὲ καίτοι ἔπαρχον ὄντα τὸν Περέννιον καὶ δείξαντες τῷ Κομόδω τὰ νομίσματα διδάξαντές τε τὰ λανθάνοντα τῆς ἐπιβουλῆς αὐτοὶ μὲν ἔτυχον μεγάλων δωρεῶν 8 ἀγνοοῦντος δὲ ταῦτα τοῦ Περεννίου μηδέν τέ τι τοιοῦτον προσδεγομένου νύκτωρ ὁ Κόμοδος πέμψας άποτέμνει την κεφαλήν και την ταχίστην, ὅπως την τῶν πραττομένων γνώσιν φθάσωσιν, έκπέμπει πορευσομένους φήμης όξυτέρω δρόμω έπιστῆναί τε δυνησομένους τῷ παιδὶ τοῦ Περεννίου τὰ ἐπὶ τῆς 'Ρώμης άγνοοῦντι, γράμματά τε φιλικά ποιήσας καὶ <έπὶ> μείζοσι φήσας καλείν έλπίσιν αὐτὸν ήκειν κελεύει. 9 ο δὲ μήτε <τι> τῆς παρασκευῆς πω καὶ τῶν βεβουλευμένων μήτε τι

φθάσεις | φθάνεις Herw. φθάσεις <διαφθείρας> Naber | διαφθερείς | scripsi διαφθαρήσει Naber διαφθείρη χ 5 έλπίσαντος] καὶ έλπίσαντος 6 παρά τοῦ βασιλέως τεύξεσθαι] τεύξεσθαι παρά τοῦ βασιλέως οξά τει Wolf P οξα δὲ x 16 διολέσθαι] διολέσαι 0 20 διδάξαντές] Mend. δείξαντες τὰ λανθάνοντα τῆς ἐπιβουλῆς] τῆς ἐπιβουλῆς τὰ λανθάνοντα i 22 τέπιπΟ 26 onuncl om. <ἐπὶ>] add. Mend., praeeunte Leisnero (ποιήσας ἐπὶ 29 αὐτὸν] <ώς> αὐτὸν conieci 30  $\langle \tau \iota \rangle$ 1 add. μείζοσι) βεβουλευμένων | βεβουλευμένων < έτοίμων όντων > Reiske, male: non enim de Perennis filiorumque insidiis adversus Commodum, sed de Commodi adversus rebelles vindicta agitur

10

15

20

25

30

τῶν κατὰ τὸν πατέρα εἰδώς, τῶν τε ἀγγέλων εἰπόντων ταῦτα καὶ τὸν πατέρα ἐντετάλθαι ῥήμασι, μηδὲν δὲ ἐπεσταλκέναι τοῖς βασιλείοις ἀρκούμενον γράμμασι, πιστεύσας ὁ νεανίας, ἀσχάλλων μὲν καὶ δυσφορῶν ὅτι δὴ ἀτελῆ κατέλειπε τὰ βεβουλευμένα, ὅμως δὲ θαρρῶν τῆ τοῦ πατρὸς ὡς ἔτι συνεστώση δυνάμει, ποιεῖται τὴν ἔξοδον. 10 γενόμενον δὲ αὐτὸν κατὰ τὴν Ἰταλίαν, οἷς τοῦτο ἐντέταλτο, διεχρήσαντο. τοιοῦτο μὲν δὴ τέλος ἐκείνους κατέλαβεν· ὁ δὲ Κόμοδος δύο τοὺς ἐπάρχους καταστήσας ἀσφαλέστερον φήθη μὴ ἐνὶ πιστεύειν τοσαύτην ἐξουσίαν, μερισθεῖσαν δὲ αὐτὴν ἀσθενεστέραν ἔσεσθαι ἤλπισε <πεῖσαι> πρὸς τὴν βασιλείας ἐπιθυμίαν.

10 γρόνου δὲ οὐ πολλοῦ διαγενομένου ἐτέρα τις ἐπιβουλὴ τοι αύτη κατ αύτοῦ συνεσκευάσθη. Μάτερνος ήν τις στρατιώτης μὲν πρότερον πολλά δὲ καὶ δεινά τολμήσας, τήν τε τάξιν λιπών καὶ πείσας ἐτέρους ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἔργων συναποδρᾶναι. γεῖρα πολλὴν κακούργων ἐν ὀλίγω ἀθροίσας χρόνω, τὰ μὲν πρώτα κώμαις τε καὶ άγροῖς ἐπιτρέχων ἐλήστευεν ἐπεὶ δὲ πολλῶν χρημάτων ἐγκρατὴς ἐγένετο, μεῖζόν τι πλῆθος ἤθροισε κακούργων μεγάλαις τε δωρεῶν ὑποσχέσεσι καὶ τῶν άλισκομένων κοινωνία, ώς μηκέτι ληστῶν άλλὰ καὶ πολεμίων έχειν άξίωμα. 2 πόλεσι γὰρ ήδη μεγίσταις ἐπετίθεντο, καὶ τὰ έν αύταῖς δεσμωτήρια βία ρηγνύντες, τοὺς ἐφ'οἰαισδὴ καθειρχθέντας αἰτίαις δεσμῶν έλευθέρους ἀφιέντες ἄδειάν τε ύπισγνούμενοι, εὐεργεσίαις ές τὴν συμμαχίαν προσήγοντο. πᾶσάν τε κατατρέγοντες την Κελτῶν καὶ 'Ιβήρων γώραν, πόλεσί τε ταῖς μεγίσταις ἐπιόντες, καὶ μέρη μὲν ἐμπιπράντες, τὰ δὲ λοιπά <δι' > άρπαγῆς ποιούμενοι ἀνεχώρουν. 3 ώς δὲ ταῦτα έδηλώθη τῷ Κομόδω, μετὰ πάσης ὀργῆς τε καὶ ἀπειλῆς έπιστέλλει τοῖς τῶν ἐθνῶν ἡγουμένοις ῥαθυμίαν ἐγκαλῶν

κατέλειπε] Ιο. κατέλιπε χ 8 τοιοῦτο] A g V τοιοῦτον B f 12 βασιλείας] Io 11 <πεῖσαι>] addidi coll. 1.12.3, 3.11.2 14 κατ' αὐτοῦ] Weber P κατ' αὐτοὺς Ιο κατὰ τὸ Sylb. βασίλειον x αύτὸ πρότερον:] post πρότερον х τολμήσας,] post τολμήσας levius interpunxi την] <ος> interpunxi 16 λιπών καὶ] post λιπών interpunctionem τὴν Bekk. sustuli συναποδρᾶναι] Bekk. συναποδρᾶν x 21 άλλὰ καὶ] άλλὰ 22 γὰρὶ τε γὰρ Ο 25 προσήγοντο] ε προήγοντο O cf. 6.1.2 26 πόλεσί ... ἐπιόντες] del. Lange, male: etenim ἀνεχώρουν ad recessus ex ipsis urbibus referendum 28 <δι'> άρπαγῆς] Reiske, quod ego recepi coll. 6.3.7 άρπαγὴν Steph. άρπαγῆς x

10

15

20

25

30

καὶ κελεύει στρατὸν ἐπ' αὐτοὺς ἀθροισθῆναι, μαθόντες δὲ έκεῖνοι δύναμιν ἀγειρομένην ἐπ' αὐτούς, τῶν μὲν χωρίων ἃ έπόρθουν ἀπέστησαν, λαθόντες δὲ διὰ τραγείας καὶ ἀβάτου όδοιπορίας κατ' όλίγους είς την 'Ιταλίαν παρεδύοντο, καὶ περὶ Βασιλείας ήδη καὶ μειζόνων πραγμάτων ὁ Μάτερνος έβουλεύετο, έπεὶ γὰρ αὐτῷ τὰ προπεπραγμένα πάσης έλπίδος μειζόνως ἦν προγωρήσαντα, ὦήθη δεῖν μέγα τι δράσας κατορθώσαι, η έπείπερ άπαξ έν κινδύνω καθειστήκει, μή ασήμως μηδ' αδόξως τελευτήσαι. 4 έπει δε αύτῶ μη τοσαύτην ύπάρχειν δύναμιν ήγεῖτο ώς έξ άντιστάσεως ἰσορρόπου καὶ φανερᾶς ἐφόδου συστῆναι πρὸς τὸν Κόμοδον (τό τε γὰρ πλῆθος τοῦ 'Ρωμαίων δήμου έλογίζετο εὔνουν ἔτι τῷ Κομόδω ὑπάργον. τήν τε τῶν περὶ αὐτὸν δορυφόρων εὔνοιαν), τέχνη καὶ σοφία ήλπισε περιέσεσθαι, καὶ μηχανᾶται τοιόνδε τι 5 ήρος άρχη έκάστου ἔτους ώρισμένης ἡμέρας Μητρί θεῶν πομπὴν τελοῦσι Ρωμαῖοι καὶ πάντα ὅσα παρ'ἐκάστοις πλούτου σύμβολα κειμήλιά τε βασιλέων, ύλης τε η τέγνης θαύματα, της θεού προπομπεύει, άνετός τε πᾶσι δίδοται έξουσία παντοδαπῆς παιδιᾶς, ἕκαστός τε ὃ βούλεται σχημα ὑποκρίνεται οὐδ' ἔστιν ούτως μέγα ἢ ἐξαίρετον ἀξίωμα, ὃ μὴ παντὶ τῷ βουλομένω άμφιεσθέντι ὑπάρχει παῖξαί τε καὶ κρύψαι τὴν ἀλήθειαν, ὡς μη ραδίως διαγνώναι τόν τε όντα και τον μιμούμενον. 6 έδοξε δη τῷ Ματέρνω καιρὸς ἐπιτήδειος εἶναι εἰς τὸ τὴν ἐπιβουλὴν λαθεῖν, ἤλπισε γὰρ αὐτός τε ἀναλαβὼν τὸ τῶν δορυφόρων σγήμα καὶ τοὺς σὺν αὑτῷ ὁπλίσας ὁμοίως ἀναμίξας τε τῷ πλήθει τῶν αἰχμοφόρων καὶ τῆς πομπῆς νομισθεὶς μέρος, μηδενός τε προφυλαττομένου, αἰφνιδίως ἐπιπεσών τὸν Κόμοδον διαγρήσασθαι. 7 άλλὰ προδοσίας γενομένης ὑπό τινων των σύν αύτω προκατελθόντων είς την πόλιν και την έπιβουλήν κατειπόντων (φθόνος γάρ αὐτοὺς είς τοῦτο παρώξυνεν, εί δη έμελλον αντί <συλ>ληστοῦ δεσπότην έξειν καὶ βασιλέα), πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἑορτὴν αὐτός τε ὁ Μάτερνος

τραχείας] Sylb., quod ego recepi coll. 3.3.1, ταχείας χ 7 μειζόνως] Irmisch μεῖζον i μείζονος μειζόνων] μειζόνων Ο 12 εύνουν] εύνοον ί 13 τῶν] transp. Wolf, ante δορυφόρων  $\mathbf{O}$ 17 τε nl cf. 3.8.7 18 δίδοται] scripsi δέδοται x δή καί Ο 28 διαχρήσασθαι] διαχρήσεσθαι Steph., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavi γενομένης ὑπό] scripsi coll. 4.4.8 γενομένης διὰ dub. Mend. "proditus imperatori a sociis quibusdam" P γενομένης καὶ x καὶ del. Stav. 31 εί δὴ] ήδη Ο <συλ>ληστοῦl Mend. 32 βασιλέα] βασιλέα Ο

συλληφθεὶς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη, καὶ οἱ συνωμόται ἀξίας ὑπέσχον δίκας. ὁ δὲ Κόμοδος θύσας τε τῆ θεῷ καὶ χαριστήρια ὑμολογήσας τὴν ἑορτὴν ἐπετέλει, παρέπεμπέ τε τὴν θεὸν χαίρων. καὶ σωτήρια τοῦ βασιλέως ὁ δῆμος μετὰ τῆς ἐροτῆς ἐπαγηγύοιζεν

μετά τῆς ἑορτῆς ἐπανηγύριζεν. 5 11 θρησκεύουσι δὲ μάλιστα τὴν θεὸν τήνδε Ρωμαῖοι ἐξ αἰτίας τοιαύτης, ως ίστορία παρειλήφαμεν, ής ἐπιμνησθῆναι ἔδοξε διὰ τὴν παρ' Ελλήνων τισὶν άγνωσίαν, αὐτὸ μὲν τὸ ἄγαλμα διιπετές είναι λέγουσιν, ούτε δὲ τὴν ὕλην ούτε τεχνιτῶν ὅστις έποίησεν έγνωσμένον οὐδὲ ψαυστὸν γειρὸς ἀνθρωπίνης, τοῦτο 10 δὲ πάλαι μὲν έξ οὐρανοῦ κατενεχθῆναι λόγος εἰς τινα τῆς Φρυγίας χώρον (Πεσσινούς δὲ ὄνομα αὐτώ, τὴν δὲ προσηγορίαν λαβεῖν τὸν τόπον ἐκ τοῦ πεσόντος ἀγάλματος έξ ούρανοῦ) καὶ πρῶτον ἐκεῖσε ὀφθῆναι. 2 ὡς δὲ παρ' ἐτέροις εύρομεν, Ίλω τῷ Φρυγὶ καὶ Ταντάλω τῷ Λυδῷ πόλεμον ἐκεῖ 15 γενέσθαι λέγουσιν, οι μέν περί όρων, οι δέ περί τῆς Γανυμήδους άρπαγῆς ἰσορρόπου δὲ ἐπὶ πολὺ τῆς μάγης γενομένης έκατέρωθεν πεσεῖν ίκανούς, καὶ τὴν συμφοράν ὄνομα δοῦναι τῷ χωρίω. ἔνθα καὶ τὸν Γανυμήδην ἀρπασθέντα άφανῆ γενέσθαι λόγος, άνθελκόντων αὐτὸν τοῦ άδελφοῦ καὶ 20 τοῦ ἐραστοῦ, ἀφανοῦς δὲ γενομένου τοῦ σώματος έκθειασθήναι τὸ πάθος τοῦ μειρακίου ἐς μῦθον καὶ τὴν Διὸς άρπαγήν, έν δὲ τῷ προειρημένω Πεσσινοῦντι πάλαι μὲν Φρύγες ώργίαζον έπὶ τῷ ποταμῷ Γάλλω παραρρέοντι, ἀφ'οὖ τὴν έπωνυμίαν φέρουσιν οί τη θεώ τομίαι ἱερωμένοι. 3 έπεὶ δὲ 25 ' Ρωμαίων ηὔξετο τὰ πράγματα, φασὶν αὐτοῖς χρησθῆναι μένειν τε την άρχην και είς μέγα προχωρήσειν, εί την Πεσσινουντίαν θεὸν μεταγάγοιεν ὡς αὐτούς, πέμψαντες δὲ πρέσβεις ἐς Φρύγας τὸ ἄγαλμα ἤτουν ἔτυχον δὲ ῥαδίως συγγένειαν 30 προβαλλόμενοι καὶ τὴν ἀπ' Αἰνείου τοῦ Φρυγὸς εἰς αὐτοὺς διαδοχήν καταλέγοντες. κομισθέν δὲ ἐπὶ νεώς τὸ ἄγαλμα καὶ γενόμενον έν ταῖς τοῦ Θύμβριδος ἐκβολαῖς (ταύταις γὰρ ἀντὶ λιμένων έχρῶντο οἱ Ρωμαῖοι) ἔστησε θεία δυνάμει τὸ σκάφος.

μετάτῆς ἑορτῆς] μετάτὴν ἑορτὴν Ο 9 διιπετες είναι λέγουσι] διοπετες 12 (Πεσσινοῖς ... οὐρανοῦ)] inter cancellos posuit ώς λέγουσιν i, cf. 5.3.5 Bekk.2 ceterum pro Πεσσινοῖς O habet Πισηνοῖς 16 φωνl Bonf Romanus deperditus Casaubonus ὁδῶν x 17 Γανυμήδους] Γαννυμήδους Γανυμήδην] Γαννυμήδην Ο άρπασθέντα] διασπασθέντα O Mend. 23 ἐν δὲ] φ ἐν δὴ A i 25 τομίαι] τιμία Α τὸ μίαι Β ταμίαι 26 μένειν] μενεῖν edd., sed cf. quae adnotavi ad 1.6.7 et V 5.3.11 27 είς] ές Ο 33 oʻlom.i

10

15

20

25

30

4 έπὶ πολύ δὲ πανδημεὶ τῶν 'Ρωμαίων τὴν ναῦν ἐφελκόντων. άντεχούσης τῆς ἰλύος οὐ πρότερον ἡ ναῦς ἀνέδραμε, πρὶν ἢ την ιέρειαν ένεχθηναι [της θεοῦ ήτις] της Εστίας [ήν]. ταύτην έδει παρθενεύεσθαι, αἰτίαν δὲ διαφθορᾶς εἶχεν. μέλλουσα δὲ κριθήσεσθαι, ἱκετεύει τὸν δῆμον ἐπιτρέψαι τῆ Πεσσινουντία θεφ την κρίσιν και λυσαμένη την ζώνην έπαφηκε τη πρώρα της νεώς προσευξαμένη, εί παρθένος είη καὶ άγνή, πεισθῆναι τὸ σκάφος. 5 ῥαδίως δὲ τῆς ζώνης έξηρτημένη ή ναῦς ἠκολούθησεν ὁμοῦ δὲ τὸ ἐναργὲς τῆς θεοῦ καὶ τὸ σεμνὸν τῆς παρθένου Ρωμαῖοι έθαύμασαν, τοσαῦτα μὲν δὴ <περὶ> τῆς Πεσσινουντίας θεοῦ φιλοτιμότερον ίστορήσθω, ούκ ἄγαριν ἕξοντα γνῶσιν τοῖς τὰ 'Ρωμαίων ούκ άκριβοῦσιν, ὁ δὲ Κόμοδος ἐκφυγών τὴν Ματέρνου ἐπιβουλὴν πλείονί τε περὶ αὐτὸν έχρῆτο φρουρῷ καὶ σπανίως τοῖς δήμοις έπεφαίνετο, τὰ πλεῖστα ἐν προαστείοις καὶ τοῖς ἀπωτέρω τῆς πόλεως βασιλικοῖς κτήμασι διατρίβων καὶ ἑαυτὸν δικαστηρίων ἀπείργων καὶ βασιλικῶν πράξεων.

12 συνέβη δὲ κατ' ἐκεῖνο καιροῦ λοιμώδη νόσον κατασχεῖν τὴν Ἰταλίαν· μάλιστα δὲ τὸ πάθος <ἐν> τῆ Ἡρωμαίων πόλει ἤκμασεν ἄτε πυλυανθρώπω τε οὖση φύσει καὶ τοὺς πανταχόθεν ὑποδεχομένη, πολλή τέ τις φθορὰ ἐγένετο ὑποζυγίων ἄμα καὶ ἀνθρώπων. 2 τότε ὁ Κόμοδος συμβουλευσάντων αὐτῷ τινων ἰατρῶν εἰς τὴν Λαύρεντον ἀνεχώρησεν· εὑψυχέστερον γὰρ ὂν τὸ χωρίον καὶ μεγίστοις κατάσκιον δαφνηφόροις ἄλσεσιν (ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα τῷ χωρίω) σωτήριον εἶναι ἐδόκει, καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἀέρος φθορὰν ἀντέχειν ἐλέγετο εὐωδία τε τῆς τῶν δαφνῶν ἀποφορᾶς καὶ τῆ τῶν δένδρων ἡδεία σκιᾳ. ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ τὴν πόλιν κελευόντων τῶν ἰατρῶν μύρου εὐωδεστάτου τάς τε ὀσφρήσεις καὶ τὰ ὧτα ἐνεπίμπλασαν, θυμιάμασί τε καὶ ἀρώμασι συνεχῶς ἐχρῶντο, φασκόντων τινῶν τὴν εὐωδίαν φθάσασαν ἐμπιπλάναι τοὺς πόρους τῶν αἰσθήσεων καὶ κωλύειν δέχεσθαι τὸ φθορῶδες τοῦ ἀέρος, ἢ εἰ καί τι

<sup>2</sup> ἀνέδραμε] έδραμε Α έδραμεν φ 3 [τῆς θεοῦ ἡτις]...[ῆν]] del. Bekk.2 [ην]. ταύτην έδει] ην ταύτης ός (ην Α) έδει Ο δὲ] Steph. αἰτίαν δὴ x είγεν] είγε Α είγον φ μέλλουσα] ώς μέλλουσα έξηρτημένη] Reiske έξηρτημένης x 11  $\langle \pi \varepsilon \circ i \rangle$  add. θεοῦ] om. O 12 ἱστορήσθω] Sylb. ἱστορείσθω x οὐκ Steph. άκριβοῦσιν] om. Ο 19  $\langle \dot{\epsilon} v \rangle$  add. Steph. 20 φύσει] om. 23 εύψυχέστερον] ἐμψυχέστερον Ο 24 ον] om. i 27 ... ἡδεία σκιᾶ] Bergler τῆς ... ἡδείας σκιᾶς x 29 ἐνεπίμπλασαν] b d ἐμπίπλασαν χ 32 Φθορῶδες Ι Φθινῶδες Ι

προεμπέσοι, κατεργάζεσθαι δυνάμει κρείττονι. πλην ούδὲν ήττον ή νόσος έπὶ πλεῖστον ήκμασε, πολλῆς άνθρώπων φθορᾶς γενομένης πάντων τε ζώων <τῶν> τοῖς ἀνθρώποις συνοίκων. 3 έπέσγε δὲ κατ' αὐτὸ καὶ λιμὸς τὴν πόλιν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. 5 Κλέανδρός τις ήν, τὸ μὲν γένος Φρύξ, τῶν δημοσία εἰωθότων ύπὸ κήρυκι πιπράσκεσθαι, οἰκέτης δὲ βασιλικὸς γενόμενος συναυξηθείς τε τῷ Κομόδω εἰς τοσοῦτον ὑπ'αὐτοῦ τιμῆς καὶ έξουσίας προήχθη, ώς τήν τε τοῦ σώματος φρουράν καὶ τὴν τοῦ θαλάμου πρόνοιαν τήν τε τῶν στρατιωτῶν ἀρχὴν έγγειρισθήναι, ύπὸ δὲ πλούτου καὶ τρυφής ἀνεπείσθη καὶ 10 πρὸς βασιλείας ἐπιθυμίαν. 4 ἀθροίζων δὲ γρήματα καὶ πλεῖστον σῖτον συνωνούμενος καὶ ἀποκλείων, ἤλπιζε προσάξεσθαι τόν τε δημον και το στρατόπεδον, εί πρώτον έν σπάνει τῶν ἐπιτηδείων καταστήσας ἐπιδόσεσι λαμπραῖς άλόντας πόθω τοῦ γρειώδους προσαγάγοιτο. μέγιστον δὲ 15 γυμνάσιον κατασκευάσας καὶ λουτρὸν δημόσιον ἀνῆκεν αὐτοῖς, ὁ μὲν οὖν οὕτως τὸν δῆμον ἐδελέαζεν. 5 οἱ δὲ Ἡωμαῖοι άπεγθῶς ἔγοντες πρὸς αὐτὸν καὶ τῶν δεινῶν τὰς αἰτίας εἰς έκεῖνον ἀναφέροντες μισοῦντές <τε> αὐτοῦ τὸ ἀκόρεστον τῆς τοῦ πλούτου ἐπιθυμίας τὰ μὲν πρῶτα ἐν θεάτροις 20 συνιστάμενοι κατὰ πλήθη κακῶς ἠγόρευον, καὶ τὸ τελευταῖον, διάγοντος έν προαστείω τοῦ Κομόδου, ἐπελθόντες πανδημεὶ έβόων καὶ τὸν Κλέανδρον εἰς θάνατον ἤτουν. 6 ταραχῆς δ'ούσης περὶ τὸ προάστειον τοῦ τε Κομόδου έν τοῖς άνακεγωρηκόσι τόποις ήδοναῖς σγολάζοντος άγνοοῦντός τε 25 τὰ θρυλούμενα, ἐπείπερ ὁ Κλέανδρος ἀγγέλλεσθαί τι τῶν πραττομένων έκώλυεν αὐτῶ, αἰφνιδίως, οὐ προσδοκῶντος τοῦ δήμου, ἐπιφαίνονται ὑπλισμένοι κελεύσαντος τοῦ Κλεάνδρου πάντες οἱ βασίλειοι ἱππεῖς τούς τε ἐντυγχάνοντας ἔβαλλον καὶ ἐτίτρωσκον. 7 ὁ δὲ δῆμος οὐδ' ἀντιστῆναι οἶός τε ἦν, 30 άνοπλοι πρός ώπλισμένους καὶ πεζοὶ πρός ἱππεῖς τροπῆς δὲ γενομένης ἔφευγον εἰς τὴν πόλιν. ἐφθείρετο δὲ ὁ δῆμος οὐ μόνον βαλλόμενος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν οὐδὲ πατούμενος ὑπὸ

10

15

20

25

30

τῶν ἵππων, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους ἀθούμενος καὶ ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐπάλληλοι πίπτοντες πολλοὶ ἀπώλοντο. 8 μέχρι μὲν οὖν τῶν τῆς ' Ρώμης πυλῶν ἀκωλύτως οἱ ἱππεῖς διώκοντες τοὺς ἐμπίπτοντας ἀφειδῶς ἀνήρουν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἐν τῆ πόλει μείναντες αἰσθόμενοι τὸ κατειληφὸς πάθος, ἀποκλείσαντες τὰς τῶν οἰκιῶν εἰσόδους εἰς τε τὰ δωμάτια ἀναβάντες, λίθοις καὶ κεράμοις ἔβαλλον τοὺς ἱππεῖς, οἱ δὲ ἔπασχον ἄπερ δεδράκεσαν, οὐδενὸς μὲν αὐτοῖς συστάδην μαχομένου, τοῦ δὲ πλήθους ἐξ ἀσφαλοῦς ἤδη βάλλοντος αὐτούς, τιτρωσκόμενοι τοίνυν καὶ μὴ φέροντες ἐς φυγὴν ἐτράπησαν, πολλοὶ δὲ αὐτῶν διεφθείροντο· 9 ὑπό τε τῆς τῶν λίθων συνεχοῦς βολῆς οἱ ἵπποι κυλινδουμένοις τοῖς λίθοις ἐπιβαίνοντες ἀλίσθανον καὶ τοὺς ἐπιβάτας ἀπωθοῦντο. πολλῶν δὲ ἑκατέρωθεν πιπτόντων ἐπεβοήθουν τῷ δήμῳ καὶ οἱ τῆς πόλεως πεζοὶ στρατιῶται μίσει τῶν ἰππέων.

13 ὄντος δὲ πολέμου ἐμφυλίου ἄλλος μὲν οὐδεὶς ἀγγεῖλαι τὰ πραττόμενα τῷ Κομόδω ἐβούλετο δέει τῆς Κλεάνδρου έξουσίας ή δὲ πρεσβυτάτη τῶν Κομόδου ἀδελφῶν (Φαδίλλα ήν ὄνομα αὐτῆ) εἰσδραμοῦσα πρὸς τὸν βασιλέα (ῥαδία δὲ ἡ εἴσοδος αὐτῆ καὶ ἀκώλυτος ἄτε ἀδελφῆ) λυσαμένη τὰς τρίγας ρίψασά τε είς την γην έαυτήν, ούδεν άλλ' η πένθους σχημα δείξασα 2 "σύ μὲν - ἔφη - ὧ βασιλεῦ, μένων ἐπὶ ἡσυγία τῶν πραττομένων άγνοία, < έν> έσγάτω καθέστηκας κινδύνω· ἡμεῖς δέ, τὸ σὸν γένος, ὅσον οὐδέπω ἀπολούμεθα. οἴχεται δέ σοι ὅ τε δήμος 'Ρωμαίων καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ στρατιωτικοῦ. ἃ δὲ πρὸς μηδενὸς βαρβάρων πείσεσθαι προσεδοκώμεν, ταῦτα δρῶσιν ἡμᾶς οἱ οἰκεῖοι, καὶ οθς μάλιστα εψηργέτησας, τούτους έχθρους έχεις. 3 Κλέανδρος έπι σε τόν τε δημον και τὸ στρατιωτικὸν ὥπλισεν ἐκ δὲ διαφόρου καὶ ἐναντίας γνώμης οι μεν μισούντες αὐτόν, [ο δημος] οι δε στέργοντες, [παν τὸ ίππικὸν τάγμα] ἐν ὅπλοις εἰσί, καὶ φθείροντες ἀλλήλους έμφυλίου αἵματος τὴν πόλιν ἐπλήρωσαν, τὰ δ' ἑκατέρου τοῦ πλήθους δεινά ήμᾶς προσλήψεται, εί μὴ τὴν ταγίστην πρὸς

<sup>1</sup> ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους] ἀλλ' ὑπό τε πλήθους O 2 ἐπάλληλοι] ἐπ' ἀλλήλους O πολλοὶ ἀπώλοντο] om. O μέχρι] μέχρις i 12 ἴπποι] δὲ ἴπποι i 13 ώλίσθανον] ώλίσθαινον A B ἀπωθοῦντο] ἀπεωθοῦντο Mend., sed cf. 4.9.7; ib. 8 21 ἀλλ'] ἀλλο O 23 <ἐν>] add. Steph. 27 εὑηργέτησας] εὑεργέτησας i 28 έχεις] ἐχοις i ἐπὶ σὲ] ἐπεισε O 30 [i δῆμος]] del. Martinus [πᾶν ... τάγμα]] del. Martinus 32 πόλιν] 'Ρώμην i

θάνατον ἐκδώσεις <τὸν> πονηρὸν οἰκέτην, ὀλέθρου τοσούτου τοῖς μὲν αἴτιον ἤδη γεγονότα, ἡμῖν δὲ ἐσόμενον ὅσον οὐδέπω." 4 τοιαῦτά τινα εἰποῦσα ὁηξαμένη τε τὴν ἐσθῆτα, καὶ τῶν παρόντων τινές (έθάρρησαν γὰρ τοῖς τῆς ἀδελφῆς τοῦ βασιλέως λόγοις) τὸν Κόμοδον ἐτάραξαν. ἐκπλαγεὶς δὲ ἐκεῖνος τόν τε έπικείμενον κίνδυνον οὐ μέλλοντα άλλὰ παρόντα ἤδη φοβηθείς, μεταπέμπεται τὸν Κλέανδρον, οὐδὲν μέν τι είδότα τῶν ἀπηγγελμένων, οἰόμενον δέ. ἐλθόντα δ' αὐτὸν συλληφθήναι κελεύει καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτεμών δόρατί τε έπιμήκει έγκαταπήξας έκπέμπει τερπνὸν καὶ ποθεινὸν τῷ 10 δήμω θέαμα. 5 ἔστη γὰρ οὕτως τὸ δεινόν, καὶ ἐκάτεροι πολεμούντες έπαύσαντο, οί μεν στρατιώται άνηρημένον ίδόντες ύπερ οὖ έμάγοντο, δέει τε τῆς τοῦ βασιλέως ὀργῆς (συνίεσαν γὰρ ἐξηπατῆσθαι καὶ τὰ δρασθέντα παρὰ γνώμην αὐτοῦ τετολμηκέναι), ὁ δὲ δῆμος κεκόρεστο τιμωρίαν παρὰ 15 τοῦ τὰ δεινὰ δράσαντος είληφώς. 6 προσανείλον δὲ καὶ τούς παῖδας τοῦ Κλεάνδρου (δύο δὲ ἦσαν ἄρρενες αὐτῶ), πάντας τε οσους ήδεσαν έκείνω φίλους διεχρήσαντο· σύροντές τε τὰ σώματα καὶ πᾶσαν ὕβριν ἐνυβρίσαντες, τέλος λελωβημένα είς τούς όγετούς φέροντες ἔρριψαν, τοιούτω μὲν δὴ τέλει 20 Κλέανδρός τε καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐχρήσαντο, φιλοτιμησαμένης, ώς ἄν τις εἴποι, τῆς φύσεως ἐν ἐνὶ δεῖζαι, ὅτι ἐκ τῆς ἐσγάτης εύτελείας είς τὸ μέγιστον ύψος ἄραι καὶ πάλιν τὸν ἀρθέντα ρίψαι όλίγη καὶ ἀνέλπιστος δύναται τύχης ροπή. 7 ὁ δὲ 25 Κόμοδος δεδιώς μὲν τὴν τοῦ δήμου κίνησιν, μή τι καὶ περὶ αὐτὸν νεωτερίσειεν, ὅμως δὲ παρορμησάντων αὐτὸν τῶν οἰκείων κατελθών είς τὸ ἄστυ μετὰ πάσης εὐφημίας τε καὶ παραπομπής τοῦ δήμου ὑποδεχθεὶς εἰς τὴν βασίλειον έπανηλθεν αὐλήν. πειραθείς δὲ τοσούτων κινδύνων ἀπίστως προσεφέρετο πάσιν άφειδώς τε φονεύων καὶ πάσαις διαβολαῖς 30 ραδίως πιστεύων μηδέ τινα προσιέμενος τῶν λόγου ἀξίων. άλλὰ τῆς μὲν περὶ τὰ καλὰ σπουδῆς ἀπῆγεν ἑαυτόν,

θάνατον] A Ιο. τὸν θάνατον x <τὸν>] add. Stroth ὀλέθρου τοσούτου τοῖς μὲν αίτιον ήδη γεγονότα] όλέθρου τοσούτου αίτιον: καὶ τούτοις μέν αίτιον ήδη γεγονότα Ο 4 γάρ τοῖς] τοῖς λόγοις λόγοις καὶ Ο 8 οἰόμενον δέ] post haec verba lac. susp. Mend., quam ita e. g. explebat <ἐπί τι τῶν συνήθων κεκλῆσθαι>. sed οἴεσθαι = suspicari δ'] οῦν Ο δέει τε] δέει 13 λελωβημένα] λελωβημένους ί 20 φέροντες ἔρριψαν] **ἔρριψαν φέροντες i 22 φύσεως] ανθρωπίνης φύσεως** 24 δύναται] om. Ο 25 περὶ αὐτὸν] περὶ αὐτοῦ i

10

15

20

25

30

έδεδούλωντο δὲ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν νύκτωρ τε καὶ μεθ' ἡμέραν ἐπάλληλοι καὶ ἀκόλαστοι σώματος ἡδοναί. 8 καὶ σώφρων μὲν πᾶς καὶ παιδείας κᾶν μετρίως μεμυημένος τῆς αὐλῆς ὡς ἐπίβουλος ἐδιώκετο, γελωτοποιοὶ δὲ καὶ τῶν αἰσχίστων ὑποκριταὶ εἶχον αὐτὸν ὑποχείριον. ἀρμάτων τε ἡνιοχείας καὶ θηρίων ἐξ ἀντιστάσεως μάχας ἐπαιδεύετο, τῶν μὲν κολάκων εἰς ἀνδρείας δόξαν αὐτὰ ὑμνούντων, τοῦ δὲ ἀπρεπέστερον μετιόντος ἡ βασιλεῖ σώφρονι ἡρμοζεν.

14 έγένοντο δέ τινες κατ'έκεῖνο καιροῦ καὶ διοσημίαι. άστέρες γὰρ ἡμέριοι συνεχῶς ἐβλέποντο ἔτεροί τε εἰς μῆκος κεγαλασμένοι ὡς ἐν μέσω ἀέρι κρέμασθαι δοκεῖν: ζῶά τε παντοῖα καὶ τὴν ἐαυτῶν φύσιν μὴ τηροῦντα σχήμασί τε άλλοδαποῖς καὶ μέρεσι σώματος άναρμόστοις πολλάκις άπεκυήθη. 2 τὸ μέγιστον δὲ δεινόν, ὃ καὶ τὸν παρόντα καιρὸν έλύπησε καὶ πρὸς τὸ μέλλον οἰωνίσματι καὶ φαύλω συμβόλω χρωμένους πάντας έτάραξεν ούτε γάρ όμβρου προυπάρξαντος οὔτε νεφῶν ἀθροισθέντων, σεισμοῦ δὲ όλίγου προγενομένου γῆς, εἴτε σκηπτοῦ νύκτωρ κατενεχθέντος, είτε καὶ πυρός ποθεν ἐκ τοῦ σεισμοῦ διαρρυέντος, πᾶν τὸ τῆς Εἰρήνης τέμενος κατεφλέχθη, μέγιστον καὶ κάλλιστον γενόμενον τῶν ἐν τῆ πόλει ἔργων. 3 πλουσιώτατον δὲ ἦν πάντων ἱερῶν, δι' ἀσφάλειαν άναθήμασι κεκοσμημένον χρυσοῦ τε καὶ άργύρου. ἕκαστος δέ, ἃ εἶγεν, ἐκεῖσε ἐθησαυρίζετο, ἀλλὰ τὸ πῦρ ἐκείνης νυκτός πολλούς έκ πλουσίων πένητας έποίησεν όθεν ώλοφύροντο κοινη μέν πάντες τὰ δημόσια, ἔκαστος δὲ ἰδία τὰ αύτοῦ. 4 καταφλέξαν δὲ τὸ πῦρ τόν τε νεὼν καὶ πάντα τὸν περίβολον, ἐπενεμήθη καὶ τὰ πλεῖστα τῆς πόλεως καὶ κάλλιστα ἔργα· ὅτε καὶ τῆς Εστίας τοῦ νεὼ καταφλεχθέντος ύπὸ τοῦ πυρὸς γυμνωθὲν ὤφθη τὸ τῆς Παλλάδος ἄγαλμα, ὃ σέβουσί τε καὶ κρύπτουσι 'Ρωμαῖοι κομισθὲν ἀπὸ Τροίας, ώς λόγος δ τότε πρώτον καὶ μετά τὴν ἀπ' Ἰλίου εἰς Ἰταλίαν

έδεδούλωντο] δεδούλωντο Ο 2 σώματος] om. Ο μετρίως μεμυημένος] καν έπὶ μετρίως μεμνημένος Ο κάν ἔτι μ. μ. 9 διοσημίαι] διοσημεῖαι Ο 14 ἀπεκυήθη] ἀπεκυήθησαν Stav. τὸ] om. i ὁ] om. i 15 οἰωνίσματι ... χρωμένους] "all those who practised augury and interpreted spontaneous auspices" Whitt., 18 προγενομένου] P bene e προσγενομένου 20 διαρρυέντος] διαρραγέντος Faber 22 δὲ τιν ... ἀργύρου] х om. O 24 έκείνης] Reiske, praeeunte m (έκείνης τῆς), έκ τῆς 26 ίδία τὰ] Nauck P τὰ ίδια x 32 ὁ τότε] Stroth ότε x καὶ μετά] καὶ del. Mend., sed etiam alibi καὶ redundat, cf. 1.6.5, ib. 8, 1.16.2,

ἄφιξιν εἶδον οἱ καθ' ἡμᾶς ἄνθρωποι. 5 άρπάσασαι γὰρ τὸ άγαλμα αὶ τῆς Εστίας ἱέρειαι παρθένοι διὰ μέσης τῆς ἱερᾶς όδοῦ είς τὴν τοῦ βασιλέως αὐλὴν μετεκόμισαν, κατεφλέχθη δὲ καὶ ἄλλα πλεῖστα τῆς πόλεως μέρη κάλλιστα, ἱκανῶν τε ήμερῶν πάντα ἐπιὸν τὸ πῦρ ἐπεβόσκετο, οὐδὲ πρότερον έπαύσατο, πρὶν ἢ κατενεχθέντες ὄμβροι ἐπέσχον αὐτοῦ την όρμην. 6 όθεν και το παν έργον έξεθειάσθη πιστευόντων [κατ'έκεῖνο καιροῦ] τῶν τότε ἀνθρώπων ὅτι γνώμη θεῶν καὶ δυνάμει ἤρξατό τε τὸ πῦρ καὶ ἐπαύσατο. 10 συνεβάλλοντο δέ τινες [έκ τῶν κατειληφότων] πολέμων σημεῖον εἶναι τὴν τοῦ νεὼ τῆς Εἰρήνης ἀπώλειαν. τὰ γοῦν άκολουθήσαντα, ώς έν τοῖς έξῆς έροῦμεν, έκ τῆς ἀποβάσεως την προυπάργουσαν φήμην έπιστώσατο. 7 πολλών δη καί δεινών συνεχώς κατειληφότων την πόλιν οὐκέτι ὁ Ρωμαίων δῆμος μετ' εὐνοίας τὸν Κόμοδον ἐπέβλεπεν, άλλὰ καὶ τὰς 15 αίτίας τῶν ἀλλεπαλλήλων συμφορῶν εἰς τοὺς ἐκείνου άκρίτους φόνους καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ βίου ἀνέφερεν άμαρτήματα, οὐδὲ γὰρ ἐλάνθανε τὰ πραττόμενα πάντας. άλλ'οὐδὲ αὐτὸς λανθάνειν ἤθελεν ἃ δὲ πράττων οἴκοι διεβάλλετο, ταῦτα καὶ δημοσία δεῖξαι ἐτόλμησεν 8 είς 20 τοσοῦτόν τε μανίας καὶ παροινίας προύχώρησεν, ὡς πρῶτον μὲν τὴν πατρώαν προσηγορίαν παραιτήσασθαι, ἀντὶ δὲ Κομόδου καὶ Μάρκου υίοῦ Ἡρακλέα τε καὶ Διὸς υίὸν αύτὸν κελεύσας καλεῖσθαι ἀποδυσάμενός τε τὸ Ρωμαίων καὶ βασίλειον σχημα λεοντην έπεστρώννυτο καὶ ὁ όπαλον 25 μετά χεῖρας ἔφερεν άμφιέννυτό τε άλουργεῖς καὶ χρυσουφεῖς ἐσθῆτας, ὡς εἶναι καταγέλαστον αὐτὸν ὑφ' ἐνὶ σγήματι καὶ θηλειῶν πολυτέλειαν καὶ ἡρώων ἰσγύν μιμούμενον. 9 τοιοῦτος μέν δή προιών έφαίνετο ήλλαξε δὲ καὶ τῶν ἐνιαυσίων μηνῶν τὰ ὀνόματα, ὅσα μὲν ἀργαῖα 30 καταλύσας, πάντας δὲ ταῖς ἑαυτοῦ προσηγορίαις ὀνομάσας. ών αι πλεῖσται είς Ἡρακλέα δῆθεν ὡς ἀνδρειότατον

2.13.6, 3.13.6, 4.5.4, 5.1.8, 6.4.7, 7.11.4, 8.7.1 4 άλλα πλεῖστα] πλεῖστα άλλα i κάλλιστα] καὶ κάλλιστα Α όμβροι] οι όμβροι 8 [κατ' ἐκεῖνο καιροῦ]] del. Lange 10 [ἐκ τῶν κατειληφότων]] del. Bekk.<sup>2</sup>, ceterum pro κατειληφότων καταλαβόντων Ο 13 ἐπιστώσατο] ἐπιστώσαντο Ο 16 άλλεπαλλήλων] ἐπαλλήλων i 17 ἀνέφερεν] 19 ήθελεν άδὲ] ήθελε καὶ άδὲ Ο 1.14.8 excerpsit Io άνέφερον Ο de virt. et vit. p. 189 B.-W. είς τοσοῦτόν τε ... παραιτήσασθαι] excerpsit Io de ins. p. 87 B. 21 τε μανίας δὲ μανίας Ο έπεστρώννυτο] V υπεστρώννυτο χ 26 έφερεν] m Sylb. φέρειν x 28 καὶ θελειῶν]

10

15

20

25

30

ἀνεφέροντο. ἔστησε δὲ καὶ ἀνδριάντας αὑτοῦ κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν, ἀλλὰ μὴν καὶ ἀντικρὺ τοῦ τῆς συγκλήτου συνεδρίου τόξον διηγκυλημένον ἐβούλετο γὰρ δὴ καὶ τὰς εἰκόνας αὐτῷ φόβον ἀπειλεῖν.

15 τὸν μὲν οὖν ἀνδοιάντα μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν καθελοῦσα ή σύγκλητος 'Ελευθερίας εἰκόνα ἴδρυσεν' ὁ δὲ Κόμοδος μηκέτι κατέγων ἐαυτοῦ δημοσία θέας ἐπετέλεσεν. ύποσγόμενος τά τε θηρία πάντα ίδία γειρί κατακτενείν καὶ τοῖς ἀνδρειοτάτοις τῶν νεανιῶν μονομαχήσειν. διαδραμούσης δὲ τῆς φήμης συνέθεον ἔκ τε τῆς 'Ιταλίας πάσης καὶ τῶν ὁμόρων ἐθνῶν, θεασόμενοι ἃ μὴ πρότερον μήτε έωράκεσαν μήτε ήκηκόεσαν, καὶ γὰρ διηγγέλλετο αύτοῦ τῆς γειρὸς τὸ εὕστογον, καὶ ὅτι ἔμελεν αὐτῶ άκοντίζοντι καὶ τοξεύοντι μὴ πταίειν. 2 συνῆσαν δὲ παιδεύοντες αὐτὸν Παρθυαίων οἱ τοξικὴν ἀκριβοῦντες καὶ Μαυρουσίων οι άκοντίζειν ἄριστοι, ους πάντας εύχειρία ύπερέβαλλεν. ἐπεὶ δὲ κατέλαβον αἱ τῆς θέας ἡμέραι, τὸ μὲν αμφιθέατρον πεπλήρωτο, τῷ δὲ Κομόδω περίδρομος κύκλω κατεσκεύαστο, ώς μη συστάδην τοῖς θηρίοις μαχόμενος κινδυνεύοι, ἄνωθεν δὲ καὶ ἐξ ἀσφαλοῦς ἀκοντίζων εύστοχίας μᾶλλον ἢ ἀνδρείας παρέγοιτο δεῖξιν. 3 ἐλάφους μὲν οὖν καὶ δορκάδας ὅσα τε κερασφόρα πλὴν ταύρων, συνθέων αὐτοῖς καὶ καταδιώκων ἔβαλλε φθάνων τε αὐτῶν τὸν δρόμον καὶ πληγαῖς καιρίοις ἀναιρῶν λέοντας δὲ καὶ παρδάλεις όσα τε ζωα γενναῖα περιθέων ἄνωθεν κατηκόντιζεν, οὐδέ τις είδεν ακόντιον δεύτερον ούδε τραῦμα άλλο πλην τοῦ θανατηφόρου 4 άμα γὰρ τῆ τοῦ ζώου ὁρμῆ κατὰ τοῦ μετώπου η κατά καρδίας ἔφερε την πληγήν, καὶ οὐδέποτε σκοπὸν άλλον ἔσχεν οὐδὲ ἐπ'άλλο μέρος ἦλθε τὸ ἀκόντιον τοῦ σώματος, ώς μη άμα τε τρῶσαι καὶ φονεῦσαι. τὰ δὲ πανταγόθεν ζῶα ἡθροίζετο αὐτῶ. τότε γοῦν εἴδομεν ὄσα ἐν γραφαῖς ἐθαυμάζομεν: 5 ἀπό τε γὰρ Ἰνδῶν καὶ Αἰθιόπων, εἴ τι πρότερον άγνωστον ήν, μεσημβρίας τε καὶ τῆς ἀρκτώας

καὶ ante ὑψ' i 4 αὐτῷ ] f αὐτῷ g αὐτῷν φ interpolavit A locum om. Bonf αὐτοῦ Sylb. 6 ἰδρυσεν] ἱδρύσατο i 8 κατακτενεῖν] κατακτείνειν Α κατακτένειν φ 10 τῆς Ἰταλίας] Ἰταλίας O 12 ἡκηκόεσαν] Bekk.² ἡκηκόεισαν x 13 ἐμελεν] g ἐμελλεν f ἐμελλον O 20 εὐστοχίας]  $m^{corr.}$  Steph. εὐτοξίας i εὐτοξείας O 24 καιρίοις] B i καιρίαις A V 27 κατὰ τοῦ] m Steph. κατά τε i κατά γε O 28 καρδίας] καρδίαν O

γῆς ζῷα πάντα φονεύων Ρωμαίοις ἔδειξε, τὸ δ' εὔστογον τῆς γειρός αὐτοῦ πάντες έξεπλήττοντο. λαβών οὖν ποτε βέλη ὧν αί άκμαὶ ἦσαν μηνοειδεῖς, ταῖς Μαυρουσίαις στρουθοῖς όξύτατα φερομέναις καὶ ποδῶν τάγει καὶ κολπώσει πτερῶν 5 έπαφιείς τὰ βέλη κατ'ἄκρου τοῦ τραγήλου ἐκαρατόμει, ὡς καὶ τῶν κεφαλῶν ἀφηρημένας ὁρμῆ τοῦ βέλους ἔτι περιθεῖν αὐτὰς ὡς μηδὲν παθούσας. 6 παρδάλεως δέ ποτε ὀξυτάτω δρόμω τὸν ἐκκαλούμενον καταλαβούσης φθάσας τῷ ἀκοντίω μέλλουσαν δήξεσθαι, την μεν απέκτεινε τον δε έρρύσατο, φθάσας τη τοῦ δόρατος αίγμη την τῶν ὀδόντων ἀκμήν, λεόντων 10 δέ ποτε έξ ὑπογαίων ἐκατὸν ἄμα ἀφεθέντων ἰσαρίθμοις άκοντίοις πάντας ἀπέκτεινεν, ώς ἐπὶ πολύ κειμένων τῶν πτωμάτων δι' αὐτὸ τοῦτο, ἐπὶ σγολῆς πάντας ἀριθμῆσαι καὶ μηδ' εν ίδειν περιττόν ακόντιον. 7 μέγρι μεν οὖν τούτων, εί καὶ βασιλείας τὰ πραττόμενα ἦν ἀλλότρια, πλὴν ἀνδρείας 15 καὶ εὐστογίας παρὰ τοῖς δημώδεσιν εἶγέ τινα γάριν, ἐπεὶ δὲ καὶ γυμνὸς εἰς τὸ ἀμφιθέατρον εἰσῆλθεν ὅπλα τε άναλαβών έμονομάχει, τότε σκυθρωπόν είδεν ὁ δῆμος θέαμα, τὸν εύγενη ' Ρωμαίων βασιλέα μετὰ τοσαῦτα τρόπαια πατρός τε καὶ προγόνων, οὐκ ἐπὶ βαρβάρους ὅπλα λαμβάνοντα 20 στρατιωτικά η 'Ρωμαίων άρχη πρέποντα, καθυβρίζοντα δὲ τὸ ἀξίωμα αἰσγίστω καὶ μεμιασμένω σγήματι. 8 ὁ μὲν οὖν μονομαγῶν ῥαδίως τῶν ἀνταγωνιστῶν περιεγίνετο καὶ μέγρι τραυμάτων προεγώρει ύπεικόντων άπάντων καὶ τὸν βασιλέα ού τὸν μονομάχον ἐννοούντων. εἰς τοσοῦτον δὲ προεχώρησε 25 μανίας, ώς μηκέτι βούλεσθαι μηδέ την βασίλειον οίκεῖν έστίαν άλλα γαρ μετοικισθηναι έβούλετο είς το των μονομάγων καταγώγιον, ἑαυτὸν δὲ οὐκέτι Ἡρακλέα, ἀλλὰ τῶν μονομαχούντων ἐνδόξου τινὸς προτετελευτηκότος ονόματι καλεῖσθαι προσέταξε. 9 τοῦ δὲ μεγίστου ἀγάλματος 30 κολοσσιαίου, όπερ σέβουσι 'Ρωμαῖοι εἰκόνα φέρον 'Ηλίου, την κεφαλην άποτεμών ίδρύσατο <την> έαυτοῦ, ύπογράψας τῆ βάσει [ούχ] ἃς είώθασι βασιλικὰς καὶ πατρώας

1 έδειξε] ἐπέδειξε Ο 4 κολπώσει] κομπώσει Α κονπώσει 5 ώς καὶ] ώς ί 6 άφηρημένας] άφηρημένων Ο Reiske, coll. Amm. 31.10.19, αναρριφθέντων 13 πτωμάτων] σωμάτων Ο πάντας] scil.: άνθρώπους èv] g μηδèv O male legitur f οῦν] om. i 19 εὐγενῆ] εύγενῆ καὶ περιεγίνετο] Α περιεγένετο χ 26 οἰκεῖν ἐστίαν] ἐστίαν 27 έβούλετο] τε έβούλετο Ο ceterum έβουλευέτο οίκεῖν i ονόματι] δὲ ονόματι g 30 φ 32 33 [ούχ]] del. Casaubonus πατρώας] Α πατρώους x Mend.

10

15

20

25

30

προσηγορίας, ἀντὶ δὲ Γερμανικοῦ "μονομάχους χιλίους νικήσαντος".

16 ἔδει δὲ ἄρα ποτὲ κάκεῖνον παύσασθαι μεμηνότα καὶ τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν τυραννουμένην, νέου μὲν γὰρ ἔτους τῆς έπιούσης ἔμελλεν ἡμέρας <άργὴ ἐσεσθαι> σέβουσί τε τὴν έορτην Ρωμαΐοι είς θεὸν ἀργαιότατον, τῆς Ίταλίας έπιγώριον, άναφέροντες, φασί γάρ αύτοῦ καὶ Κρόνον ὑπὸ Διὸς ἐκβληθέντα τῆς ἀρχῆς κατελθόντα εἰς γῆν γενέσθαι ξένον, δεδιότα δὲ τὴν τοῦ παιδὸς δυναστείαν παρ' αὐτῶ κρυπτόμενον λαθείν. ὅθεν καὶ τὸ ὄνομα δοθῆναι τῷ χώρω [τῆς Ἰταλίας] Λάτιόν τε κληθῆναι, ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος φωνῆς είς την έπιγώριον παραγθέν. 2 διὰ ταῦτά τοι καὶ μέγρι νῦν Ίταλιῶται τὰ μὲν Κρόνια προεορτάζουσι θεῶ τῷ λαθόντι, την δὲ τοῦ ἔτους ἀρχην ἱερομηνίαν ἄγουσι τῷ τῆς Ἰταλίας θεῶ. διπρόσωπον δὲ αὐτοῦ τὸ ἄγαλμα ἴδρυται, ἐπειδὴ εἰς αὐτὸν ὁ ἐνιαυτὸς ἄργεταί τε καὶ παύεται, ταύτης δὴ τῆς έορτῆς προσιούσης, ἐν ἡ μάλιστα 'Ρωμαῖοι δεξιοῦνταί τε άλλήλους καὶ προσαγορεύουσι νομισμάτων τε άντιδόσεσι καὶ κοινωνία τῶν γῆς καὶ θαλάσσης καλῶν εὐφραίνουσιν αύτους (άρχαί τε έπώνυμοι τότε πρῶτον τὴν ἔνδοξον καὶ ένιαύσιον πορφύραν περιτίθενται), πάντων έορταζόντων ό Κόμοδος έβούλετο οὐκ ἐκ τῆς βασιλείου, ὡς ἔθος, προελθεῖν οἰκίας, ἀλλ' ἐκ τοῦ τῶν μονομάγων καταγωγίου, ἀντὶ δὲ τῆς εύπαρύφου καὶ βασιλικῆς πορφύρας ὅπλα τε αὐτὸς φέρων καὶ συμπροιόντων τῶν λοιπῶν μονομάχων ὀφθῆναι τοῖς Ρωμαίοις. 3 έπεὶ δὲ τὴν γνώμην αὐτοῦ ταύτην ἀνήνεγκε πρὸς Μαρκίαν, ἣν εἶγε τῶν παλλακίδων τιμιωτάτην, [ἡ] οὐδέν τε άπεῖχε γαμετῆς γυναικός, άλλὰ πάντα ὑπῆρχεν ὅσα Σεβαστῆ πλήν τοῦ πυρός, ἤ, μαθοῦσα τὴν παράλογον οὕτω καὶ ἀπρεπῆ βούλησιν αὐτοῦ, τὰ πρῶτα ἐλιπάρει καὶ προσπίπτουσα μετὰ δακρύων έδεῖτο μήτε τὴν Ρωμαίων ἀρχὴν καθυβρίσαι

μονομάχους] μονομάγου 5 < ἀρχὴ</p> έσεσθαι>1 O addidi σέβουσί τε] σέβουσι δὲ Steph. 6 τῆς Ιταλίας] cum ἐπιχώριον 11 [τῆς Ἰταλίας]] del. Mend. coniungendum 12 είς τὴν] είς τὸ Κρόνια] κρόνεια Ο θεῶτῷλαθόντι, τὴν δὲ τοῦ έτους] θεῷδὲ τῷ λαχόντι τήνδε τοῦ έτους Ο, ceterum λαθόντι e z Steph., λαχόντι x 16 αὐτὸν] αὐτὸ Ο 17 προσιούσης] προιούσης l Bergler έθει x προσαγορεύουσι] b προσαγορεύοντες χ 20 (...)] cancellos 22 ἐβούλετο] ἐβουλεύετο i 24 ὅπλα] ante h.v. lac ind. Hoerschelmann 27 παλλακίδων] παλακιδών Α V [ή]] delevi καὶ 30 έλιπάσει] κατελιπάσει Ο Schwartz οὐδέν τε l scripsi οὐδέν τι x

10

μήθ' ἐαυτὸν ἐπιδόντα μονομάχοις καὶ ἀπεγνωσμένοις ἀνθρώποις κινδυνεῦσαι. 4 ἐπεὶ δὲ πολλὰ ἰκετεύουσα οὐκ ἐτύγχανεν αὐτοῦ, ἢ μὲν δακρύουσα ἀπέστη, ὁ δὲ Κόμοδος μεταπεμψάμενος Λαῖτόν τε τὸν ἔπαρχον τῶν στρατοπέδων Ἐκλεκτόν τε τὸν τοῦ θαλάμου προεστῶτα ἐκέλευεν αὐτῷ <πάντα> παρασκευασθῆναι ὡς διανυκτερεύσων ἐν τῷ τῶν μονομάχων καταγωγίῳ κἀκεῖθεν προελευσόμενος ἐπὶ τὰς θυσίας τῆς ἱερομηνίας, ὡς Ῥωμαίοις ἔνοπλος ὀφθείη. οἱ δὲ ἰκέτευον καὶ πείθειν ἐπειρῶντο μηδὲν ἀνάξιον τῆς βασιλείας ποιεῖν.

17 ὁ δὲ Κόμοδος ἀσχάλλων τοὺς μὲν ἀπεπέμψατο, αὐτὸς δὲ έπανελθών είς τὸ δωμάτιον ώς δὴ καθευδήσων (καὶ γὰρ μεσημβρίας εἰώθει τοῦτο ποιεῖν), λαβών γραμματεῖον τούτων δή τῶν ἐκ φιλύρας εἰς λεπτότητα ήσκημένων ἐπαλλήλω τε άνακλάσει άμφοτέρωθεν έπτυγμένων γράφει ὅσους χρὴ τῆς 15 νυκτὸς φονευθηναι. 2 ὧν πρώτη μὲν ἦν Μαρκία, εἴποντο δὲ Λαῖτός τε καὶ "Εκλεκτος, ἐπὶ δὲ τούτοις πολὺ πλῆθος τῶν τῆς συγκλήτου πρωτευόντων, τοὺς μὲν γὰρ πρεσβυτέρους καὶ λοιπούς πατρώους φίλους ἀποσκευάσασθαι πάντας ήθελεν, αίδούμενος ἔχειν αίσχρῶν ἔργων σεμνοὺς ἐπόπτας. 20 τῶν δὲ πλουσίων τὰς οὐσίας χαρίσασθαι έβούλετο μερίσαι τε είς τούς στρατιώτας καὶ τούς μονομαγοῦντας, τούς μὲν ϊνα φυλάττοιεν αὐτόν, τοὺς δὲ ἵνα τέρποιεν. 3 γράψας δὴ <τὸ> γραμματεῖον τίθησιν ἐπὶ τοῦ σκίμποδος, οἰηθεὶς μηδένα έκεῖσε εἰσελεύσεσθαι. ἦν δέ τι παιδίον πάνυ νήπιον, 25 τούτων δή τῶν γυμνῶν μὲν ἐσθῆτος χρυσῷ δὲ καὶ λίθοις πολυτίμοις κεκοσμημένων, οίς ἀεὶ γαίρουσι Ρωμαίων οί τρυφῶντες, ὑπερηγάπα δὲ ὁ Κόμοδος αὐτὸ ὡς συγκαθεύδειν πολλάκις Φιλοκόμοδός τε έκαλεῖτο, δεικνυούσης καὶ τῆς προσηγορίας την στοργήν την είς τον παΐδα τοῦ βασιλέως. 30 4 τὸ δὴ παιδίον τοῦτο ἄλλως ἀθῦρον, προελθόντος τοῦ Κομόδου ἐπὶ τὰ συνήθη λουτρά τε καὶ κραιπάλας, εἰσδραμὸν είς τὸν θάλαμον ὤσπερ εἰώθει, τὸ γραμματεῖον ἐπὶ τοῦ

Λαῖτόν τε] Λαῖτον i 5 προεστώτα] προεστηκότα 6  $\langle \pi \dot{\alpha} \nu \tau \alpha \rangle$ ] add. Stav. A 1.17.1 usque ad 2.2.9 excerpsit Io de ins. pp. 87-89 B. 11 αὐτὸς δὲ] αὐτὸς δ' Α g 14 έπαλλήλω 22 καὶ τούς] καὶ Ο ... ἐπτυγμένων] om. Ο 23 δή1 δὲ O 24  $\langle \tau \hat{o} \rangle$  add. Mend. 25 δέ τι] Io. Reiske δὲ 26 χρυσῷ δὲ] b, non dispicitur f, χρυσῷ τε g O 27 γαίρουσι Ρωμαίων οι τρυφώντες] οία ἀεί γαίρουσι Ρωμαίοι τρυφώντες 29 καὶ τῆς] τῆς Ο

10

15

20

25

30

σκίμποδος κείμενον ανελόμενον, ίνα δη παίζειν έγοι. πρόεισι τοῦ οἴκου, κατὰ δέ τινα δαίμονα συνήντετο τῆ Μαρκία, η δε (και αυτή γαρ έστεργε το παιδίον) περιπτύξασα καὶ φιλοῦσα, τὸ γραμματεῖον ἀφαιρεῖται, δεδοικυῖα μή τι τῶν ἀναγκαίων ὑπὸ νηπιότητος ἀγνοοῦν παῖζον διαφθείρη. γνωρίσασα δὲ τὴν τοῦ Κομόδου γεῖρα, ταύτη καὶ μᾶλλον έσπούδαζε διεξελθεῖν τὴν γραφήν. 5 ἐπεὶ δὲ εὖρεν αὐτὸ θανατηφόρον καὶ πρὸ ἀπάντων αὐτήν τε μέλλουσαν τεθνήξεσθαι, Λαῖτόν τε καὶ Εκλεκτον ἐπακολουθήσοντας, τῶν τε λοιπῶν τοιοῦτον φόνον, ἀνοιμώξασα καθ' ἑαυτήν τε είποῦσα "εὖγε, ὦ Κόμοδε ταῦτ ἀρα γαριστήρια εὐνοίας τε καὶ στοργής <τής έμης> ύβρεώς τε καὶ παροινίας τής σής, ής έτῶν τοσούτων ήνεσγόμην, άλλ' οὐ καταπροίξη αὐτὸς μεθύων νηφούσης γυναικός", 6 ταῦτα εἰποῦσα, τὸν "Εκλεκτον μεταπέμπεται. ἔθος δ'είγεν αὐτῆ προσιέναι ἄτε τοῦ θαλάμου φύλαξ, ἔτι τε καὶ ἐπὶ συνουσία αὐτοῦ διεβάλλετο. δοῦσα δὲ τὸ γραμματεῖον "ὅρα - ἔφη - ποίαν μέλλομεν παννυχίζειν έορτήν", ὁ δ' Έκλεκτος ἀναγνούς τε καὶ ἐκπλαγείς (ἦν δὲ τὸ γένος Αἰγύπτιος, τολμῆσαί τε ἄμα καὶ δρᾶσαι θυμῷ τε δουλεῦσαι πεφυκώς) κατασημηνάμενος οὖν τὸ γραμματεῖον διά τινος τῶν ἐαυτῷ πιστῷν ἀναγνωσθησόμενον πέμπει τῷ Λαίτω. 7 ο δὲ καὶ αὐτὸς ταραχθεὶς ἀφικνεῖται πρὸς Μαρκίαν ώς δή συσκεψόμενος αὐτοῖς περί ὧν ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς καὶ τοῦ τῶν μονομάχων καταγωγίου προσποιησάμενοι δὲ περί τῶν ἐκείνω διαφερόντων σκέπτεσθαι, συντίθενται φθάσαι τι δράσαντες ἢ παθεῖν, οὐδὲ καιρὸν εἶναι μελλήσεως η αναβολης. 8 αρέσκει δη δούναι φαρμακον δηλητήριον τῷ Κομόδω, ὑπέσγετο δ'αὐτὸ ῥᾶστα δώσειν ἡ Μαρκία, εἰώθει γὰρ αὐτὴ κιρνάναι τε καὶ διδόναι τὴν πρώτην πόσιν, ὡς ἥδιον πίοι παρ'έρωμένης, έλθόντι δὲ αὐτῶ ἀπὸ τοῦ λουτροῦ

<sup>2</sup> συνήντετο] συνήντα Ο 4 φιλοῦσα] φιλοῦσα <αὐτὸ> Stroth, sed cf. 2.7.2, 3.15.5 μη Ιο Ο δη μη i 6 τοῦ Κομόδου] g Io. 9 έπακολουθήσοντας] Steph. Κομόδου f O 7 αὐτὸ] αὐτὴν Ο ἐπακολουθήσαντας χ 10 καθ'] g (h.l. om. f) καὶ καθ' O άρα] Nauck ταῦτα g (hunc locum om. f) ταῦτα γὰρ Ο 12 <τῆς ἐμῆς>] add. Leisner Reiske 13 έτῶν τοσούτων] τοσοῦτον Α V τοῦσοῦτον ταῦτα εἰποῦσα] fort. delenda 19 ἄμα] om. Ο 20 οὖν] susp. Steph. 23 συσκεψόμενος] Ιο ψ συσκεψάμενος i φθάσαι τι δράσαντες] δρᾶσαί τι φθάσαντες Ο δρᾶσαί τι <μαλλον> φθάσαντες Cassola coll. 3.11.1, sed cf. 3.2.5 28 αὐτὸ] αὐτῷ Ο

έμβαλοῦσα είς κύλικα τὸ φάρμακον οἴνω τε κεράσασα εὐώδει δίδωσι, ὁ δ'ώς συνήθη φιλοτησίαν, μετὰ πολλὰ λουτρά καὶ γυμνάσια τὰ πρὸς θηρία διψῶν, ἔπιεν άναισθήτως. 9 εὐθέως δὲ κάρος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ εἰς ὕπνον καθελκόμενος, ὑπὸ καμάτου πάσχειν οἰηθεὶς, ἀνεπαύσατο. ό δὲ "Εκλεκτος καὶ Μαρκία πάντας ἀποστῆναι κελεύσαντες είς τε τὰ οἰκεῖα ἀπιέναι, ἡσυγίαν δὴ παρεσκεύαζον αὐτῶ. είώθει δὲ καὶ ἐπὶ ἄλλων <καιρῶν> τοῦτο πάσχειν ὁ Κόμοδος ύπὸ κραιπάλης πολλάκις γὰρ λουσάμενος καὶ πολλάκις έσθίων οὐδένα καιρὸν εἶχεν εἰς ἀνάπαυσιν ώρισμένον, 10 άλλεπαλλήλοις καὶ διαφόροις συνεχόμενος ήδοναῖς, αἶς δὴ καταλαβούση ώρα καὶ ἄκων έδούλευεν. 10 ἐπ' ὀλίγον μὲν οὖν ἡσύγασε, περὶ στόμαγον δὲ καὶ κοιλίαν τοῦ φαρμάκου γενομένου ἴλιγγός τε αὐτὸν καταλαμβάνει ἔμετός τε πολὺς έπιγίνεται, η της προεγκειμένης τροφής άμα ποτώ πολλώ 15 έξωθούσης τὸ φάρμακον, ἢ διὰ τὸ προλαμβανόμενον, ὅπερ είώθασι βασιλεῖς έκάστοτε πρὸ πάσης τροφῆς λαμβάνειν, κώλυμα δηλητηρίων. 11 πλην άλλα πολλοῦ γε τοῦ ἐμέτου ὄντος, φοβηθέντες μὴ πᾶν έξεμέσας τὸ φάρμακον ἀνανήψη καὶ πάντες ἀπόλωνται, νέον τινὰ ὄνομα Νάρκισσον, γενναῖόν 20 τε καὶ άκμαστήν, πείθουσιν είσελθόντα τὸν Κόμοδον άποπνῖξαι, μεγάλα δώσειν ἔπαθλα ὑποσγόμενοι. ὅ δ'είσδραμών παρειμένον αύτὸν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου καὶ μέθης άποσφίγξας τὸν τράχηλον φονεύει. 12 τοιούτω μὲν <δὴ> τέλει τοῦ βίου ὁ Κόμοδος ἐχρήσατο, βασιλεύσας ἔτη τρισκαίδεκα 25 μετά την τοῦ πατρὸς τελευτήν, εὐγενέστατός τε τῶν πρὸ αὐτοῦ νενομένων βασιλέων, κάλλει τε τῶν καθ'αὐτὸν ἀνθρώπων εύπρεπέστατος αύταρκέστατός τε συμμετρία σώματος, εί δέ τι δεῖ καὶ περὶ ἀνδρείας εἰπεῖν, οὐδενὸς ἥττων εὐστοχία τε καὶ εύγειρία, εί μη την τούτων εύμορίαν αίσγροῖς 30 έπιτηδεύμασι κατήσχυνεν, ώς προείρηται.

<sup>1</sup> έμβαλοῦσα] έμβαλοῦσά τε Ο τὸ φάρμακον] τοῦ φαρμάκου i οίνφ 2 δίδωσι] δίδωσι πιεῖν Ο τε] καὶ οίνω Α οίνω φ ύπνον] είς ύπνον τε ί 5 πάσχειν] <τοῦτο> πάσχειν 9 λουσάμενος] de tempore cf. Wolf 8 <καιρῶν>l add. Reiske 2.10.8 11 άλλεπαλλήλοις] m Steph. αλλ' έπαλλήλοις i άλλὰ άλλεπαλλήλοις Ο 12 ἐπ '] ἐς i 20 ἀπόλωνται] ἀπώλονται Ο νέον] νεανίαν i όνομα] όνόματι i 24 <δη> addidi, cf. quae scripsi in "Hermes" 130 (2002), pp. 249-50 25 τοῦ βίου Ιβίου i 28 αὐταρκέστατός τε συμμετρία σώματος] om. i Ιo

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

5

10

15

20

Ανελόντες δὲ τὸν Κόμοδον οἱ ἐπιβουλεύσαντες, ὡς ἐν τῷ πρώτω συντάγματι της ίστορίας δεδήλωται, κρύψαι τε τὸ γενόμενον βουλόμενοι, ώς αν τούς φυλάσσοντας την βασίλειον αύλην δορυφόρους λάθοιεν, <έν>ειλήσαντες στρωμνή τινι εὐτελεῖ τὸ σωμάτιον καὶ καταδήσαντες, ἐπιθέντες δυσὶν οἰκέταις τῶν πιστῶν ἐαυτοῖς, ἐκπέμπουσιν ὡς δή τι σκεῦος τῶν ἐκ τοῦ θαλάμου περιττόν. 2 οἱ δὲ φέροντες διὰ μέσων ἐκφέρουσι τῶν φυλάκων, ών οι μεν άπο μέθης έκραιπάλων, οι δε έγρηγορότες κάκεῖνοι εἰς ὕπνον κατεφέροντο κατεγούσαις τε ταῖς γερσὶ τὰ δοράτια ἐπανεπαύοντο, οι δ΄ οὐ πάνυ τὸ ἐκφερόμενον τοῦ θαλάμου, ὅτι ποτ' εἴη, ἐπολυπραγμόνουν, ἐπεὶ μηδὲ αὐτοῖς διέφερε ταῦτ'είδέναι, τὸ μὲν οὖν σῶμα τοῦ βασιλέως οὕτως κλαπέν έκκομισθέν τε τῆς αὐλείου θύρας νύκτωρ ὀχήματι έπιθέντες είς τὸ προάστειον ἀπέπεμψαν. 3 ὁ δὲ Λαῖτος καὶ Εκλεκτος ἄμα τῆ Μαρκία τὸ πρακτέον ἐβουλεύοντο. ἔδοξε δὴ αὐτοῖς περὶ μὲν τοῦ θανάτου φήμην ἐγκατασπεῖραι, ὅτι δὴ αίφνιδίως τετελευτήκοι άποπληξίας έπιπεσούσης καὶ γὰο ένδεγομένην πίστιν έξειν ἄοντο την φήμην προδιαβεβλημένης τῆς ἀκορέστου καὶ ὑπερβαλλούσης ἐκείνου τροφῆς, πρῶτον δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς ἐπιλέξασθαι ἄνδρα πρεσβύτην τινὰ καὶ σώφρονα τὸν διαδεζόμενον τὴν ἀρχήν, ὅπως αὐτοί τε σωθεῖεν καὶ ἀπὸ τῆς πικρᾶς καὶ ἀκολάστου τυραννίδος πάντες ἀναπνεύσειαν.

4 < έν>ειλήσαντες | Reiske είλήσ. Α είλυσ. Β είλησ. V είλίσ. έπιθέντες] έπιθέντες δὲ AB ἐπιθέντες τε V. de asyndeto cf. e.g. 2.1.11, 7.2.9 7 περιττόν] περιττῶν i φέροντες] susp. Mend. θεράποντες conieci, sed cf. 4.4.4 8 ἀπὸl retinui dubit, coll. VT Is. 29.9 (vide etiam 1.3.2) ὑπὸ Nauck δὲ ἐγρηγορότες] δ'ἐτι ἐγρηγ. Reiske sed  $\dot{\epsilon}\gamma\rho\eta\gamma\rho\rho\dot{\epsilon}\tau\epsilon\zeta = \nu\dot{\eta}\phi\rho\nu\tau\epsilon\zeta$ 11 μηδέ] μηδ' Ο μηδέν Mend. προάστειον] Sylb. άριστεῖον i ἀρίστιον 18 ἐνδεγομένην] susp. Mend ἐνδεγομένων Schwartz, uterque iniuria, cfr. 5.4.1; Diod. 4.52.2 et 18.71.5 et Steph. s. v. 19 τρυφῆς legitur in ed. Stav., errore opinor typogr., cf. enim 2.2.6 susp. Mend., sed πρῶτον accipiendum pro πρότερον (cf. LSJ s. v. πρότερος, B III 3 c), antequam scilicet fama de morte Commodi vulgaretur

10

15

20

25

καθ' έαυτοὺς δὴ ἀναλογιζόμενοι οὐδένα οὕτως ἐπιτήδειον εύρισκον ώς Περτίνακα. 4 ήν δ' ὁ Περτίναξ τὸ μὲν γένος Ιταλιώτης, έν δὲ πολλαῖς στρατιωτικαῖς τε καὶ πολιτικαῖς εύδοκιμήσας πράξεσι, πολλά δὲ κατά Γερμανῶν καὶ τῶν ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν βαρβάρων ἐγείρας τρόπαια, μόνος τε περιλειφθείς τῶν σεμνῶν πατρώων τῷ Κομόδω φίλων ὃν οὐκ ἀπέκτεινε, τῷν Μάρκου έταίρων τε καὶ στρατηγῶν ἐντιμότατον γενόμενον, ἢ διὰ σεμνότητα αἰδούμενος ἢ ὡς πένητα τηρήσας. ἦν γὰρ αὐτῷ καὶ τοῦτο μέρος τῶν ἐγκωμίων, ὅτι πλεῖστα πάντων ἐγγειρισθεὶς πάντων οὐσίαν εἶχεν έλάττονα. 5 πρὸς δὴ τοῦτον τὸν Περτίνακα νυκτός άκμαζούσης πάντων τε ύπνω κατειλημμένων άφικνοῦνται ὁ Λαῖτος καὶ ὁ Ἐκλεκτος ὀλίγους τῶν συνωμοτῶν έπαγόμενοι. έπιστάντες δὲ αὐτοῦ κεκλεισμένης τῆς οἰκίας ταῖς θύραις διεγείρουσι τὸν φυλάσσοντα. ἀνοίξας δὲ ἐκεῖνος καὶ θεασάμενος στρατιώτας έφεστῶτας καὶ Λαῖτον, ὃν ἤδει ἔπαργον οντα, έκπλαγείς καὶ ταραχθείς άγγέλλει τῷ δεσπότη. 6 ὁ δὲ ήκειν αὐτοὺς κελεύει <οὐ> δεινὰ <τὰ> προσδοκώμενα ἑαυτῷ έκάστοτε συμβήσεσθαι φάσκων, έν τοσαύτη γοῦν αὐτόν φασι μεῖναι ψυχῆς ἀταραξία ὡς μηδ' ἀναθορεῖν τοῦ σκίμποδος. μεῖναι δὲ ἐπὶ τοῦ σχήματος, καὶ τὸν Λαῖτον ἄμα τῷ Ἐκλέκτω είσελθόντα, καίτοι δοκοῦντα ἐπὶ φόνω ἤκειν, προσειπεῖν τε καὶ θαρροῦντι μηδὲ ἀχριάσαντι τῷ προσώπω 7 "πάλαι μέν φάναι - καὶ πάσης νυκτὸς τόδε τὸ τέλος τοῦ βίου εἶχον δι ἐλπίδος μόνος τε τῶν πατρώων ἔτι περιλειπόμενος φίλων ἐθαύμαζον έπ' έμοι Κόμοδον βραδύνοντα, τί δη μέλλετε; ύμεῖς τε γὰρ δράσετε τὸ κεκελευσμένον, ἐγώ τε πονηρᾶς ἐλπίδος καὶ φόβου συνεχοῦς ἀπαλλάξομαι". 8 πρὸς ταῦτα ὁ Λαῖτος "οὐ παύση έφη - ανάξια σαυτοῦ καὶ τῶν προβεβιωμένων σοι λέγων; οὐ γὰρ έπ' όλέθρω τῷ σῷ ήδε ἡμῶν ἡ ἄφιξις, ἀλλ' ἐπὶ σωτηρία τῆ τε

<sup>3</sup> στρατιωτικαῖς τε] τε om. Ο 6 σεμνῶν] susp. Mend., sed cf. 8 τηρήσας] susp. Mend. et Hoerschelmann, sed 1.17.2, 3.15.6 τηρέω pro "non interficio" accipiendum, cf. 4.4.6 et Th. G. l. s. v. τηρέω col. 2150 αὐτῷ] αὐτοῦ i 12 καὶ όΙ ό om. κεκλεισμένης] κεκλεισμέναις Reiske, sed cf. 13 τῷ δεσπότη] Io om. x 17 <ού> ... <τὰ>] add. 7.12.5 Reiske 20 μεῖναι ... σχήματος] nihil scilicet e gravitate sua detrahebat; male interpretes  $\delta \hat{\epsilon} \delta \hat{\delta} \delta$ σχήματος] όχήματος Ο τὸν Λαῖτον] τῷ Λαίτω 0 21 δοκοῦντα] δοκοῦντας 22 θαρροῦντι] θαρροῦντα Reiske

10

15

20

25

30

ήμῶν αὐτῶν καὶ τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς, κεῖται μὲν γὰρ ὁ τύραννος δίκην δούς την προσήκουσαν, και άπερ αύτος ήμας δρασαι διενοεῖτο, ταῦτα πρὸς ἡμῶν ἔπαθεν. 9 ἡμεῖς δὲ ἥκομέν σοι τὴν βασιλείαν έγχειριοῦντες, ὃν ἴσμεν προύχοντα ἐν τῆ συγκλήτω βουλη σωφροσύνη βίου μεγέθει τε άξιώματος καὶ ήλικίας σεμνότητι ποθούμενον τε καὶ τιμώμενον ὑπὸ τοῦ δήμου. ὅθεν κάκείνοις εὐκταῖον καὶ ἡμῖν σωτήριον τὸ πραττόμενον ἔσεσθαι προσδοκώμεν". 10 πρός ταῦτα ὁ Περτίναξ "οὐ παύσεσθε - ἔφη γλευάζοντες πρεσβύτην καὶ τοσαύτην μου δειλίαν κατεγνωκότες, ώς πρώτον απατήσαι βούλεσθαι, είθ' ούτως φονεῦσαι: "άλλὰ μήν - ἔφη ὁ Ἐκλεκτος - ἐπεὶ λέγουσιν ἡμῖν ού πεπίστευκας, λαβών τουτὶ τὸ γραμματεῖον (γνωρίζεις δὲ τὴν Κομόδου γείρα, ούσης σοι τῆς ἀναγνώσεως ἐν συνηθεία) άνάγνωθι. 11 ούτως γὰρ γνώση, τίνα τε κίνδυνον ἐφύγομεν, καὶ ότι μη σκηψις άλλ άλήθεια πρόσεστι τοῖς λεγθεῖσιν." ἐπιγνοὺς δὲ τὰ γεγραμμένα ὁ Περτίναξ, πεισθείς τε ἀνδράσι καὶ πρότερον αύτοῦ φίλοις, πάντα πυθόμενος τὰ πεπραγμένα, έπιδίδωσιν έαυτόν.

2 καὶ πρῶτον ἀρέσκει προελθεῖν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ πεῖραν τῆς γνώμης τῶν στρατιωτῶν λαβεῖν· πείσειν δὲ αὐτοὺς ὁ Λαῖτος ὑπισχνεῖτο, ἐπείπερ αὐτῷ ἐπάρχῷ ὄντι μετρίαν ἀπένεμον αἰδῶ. συμπαραλαβόντες οὖν καὶ τῶν λοιπῶν ὅσοι παρῆσαν, 2 ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἡπείγοντο. ἤδη δὲ καὶ τὸ πλεῖστον τῆς νυκτὸς προκεχωρήκει καὶ τῆς ἑορτῆς ἐνεστώσης πρὸ ἡμέρας πάντα ἐπράττετο. διαπέμπουσι δή τινας τῶν πιστῶν τοὺς διαβοήσοντας ὅτι ὁ Κόμοδος μὲν τέθνηκε, Περτίναξ δὲ ἐπὶ τὸ στρατόπεδον βασιλεύσων ἄπεισι. 3 διαδραμούσης δὲ τῆς φήμης πᾶς ὁ δῆμος ἐνθουσιῶντι ἐοικὼς ἐξεβακχεύετο διέθεόν τε, καὶ τοῖς οἰκείοις ἕκαστος χαίρων διήγγελλε καὶ μάλιστα τοῖς ἐπ᾽ ἀξιώσεως ἢ πλουσίοις· ἐκείνοις γὰρ ἀεὶ ἐπιβουλεύοντα ἤδεσαν τὸν

έπαθεν] παθών ί 5 μεγέθει τε τε om. Ο ήλικίας σεμνότητι] quibusdam suspicionem movit, plane iniuria cf. 2.2.7 10 βούλεσθαι] 14 ἀνάγνωθι] Ιο Ο ἐπίσκεψαι i Ι βούλεσθε χ 21 ύπισγνεῖτο] b 1 m συνυπισχνεῖτο x μετρίαν] <ού> μετρίαν Steph., sed cf. e. g. πρὸ ἡμέρας πάντα ἐπράττετο] "e poiché la festa era vicina 2.7.5 la gente cercava di completare i preparativi prima del giorno" Càssola, διήγγελλε] ἀπήγγελλε Α ἀπήγγειλε φ bene 30 γὰο ἀεὶ Ι ego Bonf γὰρ καὶ x γὰρ καὶ <μάλιστα> Steph. P

15

Κόμοδον, ἔθεόν τε περί τε τὰ ἱερὰ καὶ βωμούς, θεοῖς γάριτας όμολογοῦντες. 4 ἐβόων δὲ διάφορα, οἱ μὲν κεῖσθαι τὸν τύραννον λέγοντες, οἱ δὲ τὸν μονομάχον, ἄλλοι δὲ ἀπρεπέστερα βλασφημοῦντες, καὶ ὅσα πρότερον ἐπεῖχεν ὁ φόβος ῥήματα, ταῦτα προελθούσης άδείας καὶ έλευθερίας ραδίως έλέγετο. πλεῖστον δὴ τοῦ δήμου συνέθει δρόμω ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ήπείγοντο δὲ μάλιστα δεδιότες, μή πως ἄρα οἱ στρατιῶται όκνηρότερον ύπακούσωσι τῆ τοῦ Περτίνακος ἀρχῆ. 5 ἐσομένην γὰρ σώφρονα μὴ πάνυ τι ἀποδέξασθαι τοὺς στρατιώτας προσεδόκων τυραννίδι δουλεύειν είθισμένους άρπαγαῖς τε καὶ 10 βίαις έγγεγυμνασμένους. ἴν' οὖν αὐτοὺς ἐκβιάσοιντο ύπακοῦσαι, πανδημεὶ συνῆλθον. ἐπεὶ δὲ ἐγένοντο ἐν τῶ στρατοπέδω, ὅ τε Λαῖτος καὶ Ἐκλεκτος εἰσῆλθον ἄγοντες τὸν Περτίνακα συγκαλέσας <τε> τούς στρατιώτας ὁ Λαῖτος ἔλεξε τοιάδε: 6 "Κόμοδος μεν ήμιν ο βασιλεύς τέθνηκεν αποπληξία: αἴτιος δὲ τοῦ τοιούτου θανάτου οὐκ ἄλλος, άλλ' αὐτὸς αὑτῷ. συμβουλεύουσι γὰρ ἡμῖν ἀεὶ τὰ ἄριστα καὶ σωτήρια [οἶς] μὴ πειθόμενος, βιούς δὲ ὡς οὐκ ἀγνοεῖτε, ὑπὸ πλήθους ἀποπνιγεὶς διεφθάρη, τὸν μὲν οὖν κατέλαβε τέλος τὸ πεπρωμένον, οὐδὲ γὰρ μία οὐδ' ἡ αὐτὴ πᾶσιν ἀνθρώποις θανάτου αἰτία, διάφοροι 20 δὲ οὖσαι είς εν τέρμα [βίου] συντελοῦσιν. 7 ἀλλ' ἀντ' ἐκείνου γάρ ὑμῖν ἄγομεν ἡμεῖς τε καὶ ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων ἄνδρα τὴν μὲν ἡλικίαν σεμνόν, τὸν δὲ βίον σώφρονα, ἀρετῆς δὲ τῆς ἐν ἔργοις ἔμπειρον. ὧν οἱ μὲν πρεσβύτεροι καὶ τῶν στρατιωτικῶν αὐτοῦ πράξεων ἐπειράθητε, οἱ δὲ λοιποὶ τῆς πόλεως ἐπάρχοντα 25 τοσούτων έτῶν ἀεὶ διὰ τιμῆς τε καὶ θαύματος ἔσχετε. 8 δίδωσί τε ἡμῖν ἡ τύχη οὐ βασιλέα μόνον ἀλλὰ καὶ πατέρα χρηστόν. εύφρανεῖ τε ή τοῦδε ἀρχὴ ούχ ὑμᾶς μόνον τοὺς ἐνταῦθα

έθεόν τε] έθεον δὲ Ο θεοῖς χάριτας ὁμολογοῦντες] χάρ. θεοῖς ὁμ. φχάρ, δμ. θεοῖς Α 6 δρόμω... δεδιότες] δρόμω καὶ ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 8 ύπακούσωσι] Steph. ἐπακούσωσι ήπείγετο τοῦτο μάλιστα δεδιότες ί x τῆ τοῦ] τῆ i 9 τι] τοι Α V ἀποδέξασθαι] ἀποδέξεσθαι Steph., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavi 11 oῦν] om. O 13 ότε] Ιο. ό 14 <τε>] add. Sylb. om. Ai δè φ 17 ἀεὶ τὰ ἄρ. καὶ] ἀεὶ αὐτω τὰ ἄρ. καὶ Α τὰ ἄρ. ἀεὶ καὶ V [οῖς]] del. Steph. ώς ούκ] ούχ ώς 18 Ο πλήθους | πλήθους <τροφῆς > Schwartz πλησμονῆς conieceram (cf. Dio Prus. 1.29 διαφθείροντι πλησμονή), sed cf. Athen. 2. 45 e 19 ούδὲ ... συντελοῦσιν] susp. Mend., ceterum pro ούδ' ἡ, οὐδ' O 21 [βίου]] δημος τῶν] δημος ὁ i 24 έμπειρον] σώφρονα φ delevi 22 σπουδαῖον Α πράξεων] παρατάξεων i 27 μόνον] μόνους 28 ένταῦθα] ένταυθοῖ i

10

15

20

25

30

δορυφοροῦντας, άλλὰ καὶ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὄγθαις τῶν ποταμῶν καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ὅροις τῆς Ἡρωμαίων ἀρχῆς ἱδρυμένους, οἱ τὴν πεῖραν αὐτοῦ τῶν ἔργων φέρουσι διὰ μνήμης, τό τε βάρβαρον ού χρήμασιν έτι θεραπεύσομεν, πείρα δὲ ὧν πρὸς αὐτοῦ πεπόνθασι στρατηγούντος φόβω ύποτάξονται." 9 τοιαύτα δή λέγοντος τοῦ Λαίτου μὴ κατασγών ἑαυτοῦ ὁ δῆμος, μελλόντων καὶ ὀκνούντων ἔτι τῶν στρατιωτῶν. Σεβαστόν τε ἀναγορεύει καὶ πατέρα καλεῖ πάσαις τε γεραίρει εὐφημίαις, τότε καὶ οἱ στρατιῶται, ούν ὁμοία μὲν προθυμία, τῆ δὲ ἐκ τοῦ παρόντος πλήθους ἀνάγκη (καὶ γὰρ ἦσαν πανταγόθεν ὑπὸ τοῦ δήμου περιειλημμένοι όλίγοι τε καὶ ἄνευ τῶν ὅπλων ὡς ἐν ἱερομηνία), 10 πλην συνεξεβόησαν και Σεβαστόν προσείπον τον Περτίνακα είς τε τὸ ἐκείνου ὄνομα τοὺς συνήθεις ὅρκους ὁμόσαντες καὶ θύσαντες, δαφνηφοροῦντες πᾶς ὁ δῆμος καὶ τὸ στρατιωτικόν, έπειδή προσήει καὶ τὸ περίορθρον, εἰς τὴν βασίλειον αὐλὴν ανήγαγον τὸν Περτίνακα.

3 ο δε έπείπερ ίδρύθη έν τῆ βασιλείω έστία τῶν τε στρατιωτῶν αὐτὸν καὶ τοῦ δήμου, ὡς προείρηται, νύκτωρ ἀναγαγόντων, φροντίσι μεγίσταις την γνώμην έταράττετο πάνυ γαρ αὐτόν. καίτοι δοκοῦντα ψυχῆς εἶναι ἐρρωμένης καὶ πρὸς πάντα άνδρεῖον, τὰ παρόντα ἐφόβει, οὐχ οὕτως προνοία τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας (κινδύνων γάρ καὶ μειζόνων πολλάκις ήν καταφρονήσας), έλογίζετο δὲ τήν τε αἰφνίδιον τῆς τυραννίδος μεταβολήν την τε έν τη συγκλητω βουλη τινων εύγένειαν, ούς ύπώπτευεν ούκ ανεξομένους μετά βασιλέα εύγενέστατον την άρχὴν μεταπεσοῦσαν εἰς ἄνδρα ἐξ ἰδιωτικοῦ καὶ ἀσήμου γένους έπὶ τοῦτο έλθόντα. 2 εἰ γὰρ καὶ ὁ βίος αὐτῷ διὰ σωφροσύνην έπηνεῖτο καὶ τὰ ἐν ταῖς στρατιωτικαῖς πράξεσιν ἦν εὐκλεής, άλλ' όσον εύγενείας χάριν πολύ τῶν εὐπατριδῶν ἀπελείπετο. ημέρας οὖν καταλαβούσης κατῆλθεν ἐπὶ τὸ συνέδριον τῆς βουλής οὔτε τὸ πῦρ ἐάσας αὐτοῦ προπομπεῦσαι οὔτε τι ἄλλο τῶν βασιλικῶν συμβόλων εἰς ύψος ἀρθῆναι πρὶν ἢ μαθεῖν τὴν γνώμην τῆς συγκλήτου βουλῆς. 3 ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἄμα τῶ

<sup>15</sup> ἐπειδὴ] Bekk.² ἐπεὶ δὲ x, ceterum ἐπεὶ δὲ ... ὁ δὲ om. i 17 τῶν τε] τῶν Ο στρατιωτῶν αὐτὸν] Stroth στρατιωτῶν αὐτῶν Ο στρατιωτῶν i 19 πάνυ γὰρ] scripsi πάνυ τε x 20 δοκοῦντα] om. O 23 δὲ τήν τε] δὲ τὴν Ο 24 οἰς ὑπώπτευεν] om. O 28 εὐκλεῆς] εὐκλεῆς i 31 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ i προπομπεῦσαι] ὑψωθῆναι A "per summa locorum fastigia poni" Bonf εἰσυψωθῆναι φ

έπιφανήναι πάντες ομοθυμαδόν εύφήμησαν Σεβαστόν τε καί βασιλέα προσηγόρευσαν, ο δὲ τὰ μὲν πρῶτα παρητεῖτο τῆς ἀρχῆς τὸ ἐπίφθονον γῆράς τε προισγόμενος συγγνώμης έδεῖτο εἶναί τε πολλούς εύπατρίδας ἔφασκεν οἶς ἡ βασιλεία μᾶλλον ἀρμόζει· 5 καὶ λαβόμενος τῆς γειρὸς Γλαβρίωνος εἶλκεν αὐτὸν καθίζεσθαι κελεύων έπὶ τοῦ βασιλείου θρόνου. 4 ἦν δ' ἐκεῖνος εύγενέστατος μὲν πάντων τῶν εὐπατριδῶν (ἀνέφερε γοῦν εἰς Αἰνείαν τὸν ' Αφροδίτης καὶ' Αγχίσου τὴν τοῦ γένους διαδοχήν), ἔτι δὲ καὶ τὴν ὕπατον ἀρχὴν τελέσας δεύτερον. ὃ δὲ "άλλ' αὐτός τε - ἔφη - ἐγώ, ὃν σὸ νομίζεις πάντων ἀξιώτατον, σοί τε τῆς 10 άρχῆς παραχωρῶ καὶ πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν ἐγὼ καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ψηφιζόμεθά σοι διδόναι". τότε δὲ πάντων αὐτὸν έκβιασαμένων έκλιπαρησάντων τε, όκνῶν καὶ μόλις, άνελθὼν έπὶ τὸν βασίλειον θρόνον ἔλεξε τοιάδε. 5 "τὸ πάνυ δεξιὸν ύμῶν τῆς πρός με τιμῆς καὶ τὸ τῆς σπουδῆς ὑπερβάλλον 15 † ἐπίλεκτόν † τε είς πρόκρισιν τοσαύτης παρ' ὑμῖν εὐγενείας, ούκ έχον κολακείας ύποψίαν άλλὰ δεῖξιν καὶ πίστιν εὐνοίας, άλλω μεν άν τω θάρσος καὶ προθυμίαν ενέβαλεν είς τὸ ετοίμως ύποδέξασθαι τὰ ἐγκεχειρισμένα, ἐλπίδα τε ῥαστώνης ὑπέφηνεν 20 αν ώς εύμαρως την άργην διοίσοντι έν άργομένοις ούτως εύνοοῦσιν. 6 ἐμοὶ δὲ ταῦτα μεγάλα ὄντα καὶ ἐξαίρετα τιμῆς τε αἰσθήσει ἐκπλήττει δέος τε καὶ ἀγῶνα οὐ μικρὸν ἐμποιεῖ. μεγάλων γὰρ εὐεργεσιῶν προυπαρχουσῶν τὸ ἰσότιμον δυσέφικτον ἀεὶ ἐν ταῖς ἀμοιβαῖς, καὶ μικρὰ μὲν λαβοῦσιν 25 άντιδοῦναι μείζω οὐγ οὕτως εύμαρὲς ὡς εὐγάριστον δοκεῖ. όπηνίκα δ' αν ό πρῶτός τι δράσας άγαθὸν άνυπέρβλητον καταθήται χάριν, τὸ μὴ κατ' ἀξίαν ἀντιδοθὲν ούχ οὕτως δυσπόριστον ώς αναίσθητον άμα καὶ αγαριστον όνομάζεται. 7 όρῶ δὴ οὐ τὸν τυχόντα μοι ἐπηρτημένον ἀγῶνα πρὸς τὸ ἄξιον

<sup>1</sup> Σεβαστόν] Α σεβάσμιον χ 2 προσηγόρευσαν] προσηγόρευον 4 οῖς ἡ] οῖς Ο ἀρμόζει ] ἀρμόζειν Ο 5 λαβόμενος τῆς] λαβόμενός τε τῆς Ο 6 δΊδὲΟ τῶν] om. i 12 ψηφιζόμεθά 7 σοι διδόναι] scripsi praeeunte Steph. (ψηφίζομεθά σοι διδόντες) παμψηφεί σοι δίδομεν dub. Mend. ψηφίζομέν σοι διδόντες x 14 τὸ πάνυ ... εύγενείας corrupta iudicat Mend. 16 †έπίλεκτόν† ] obscurum έπιδέξιόν conieci 19 ὑποδέξασθαι] δέξασθαι i 20 διοίσοντι] Svlb. διοίσοντα x 21 έμοὶ Ι έμὲ Ρ 24 ἀεὶ] Reiske ἀλλ' x del. Bekk. 25 μείζω] Α μεῖζον χ εύμαρὲς ὡς] εύμαρὲς Ο δοκεῖΙ ecorr. Steph. δοκεῖν x

10

15

20

25

30

έμαυτὸν παρασχεῖν τῆς τοσαύτης παρ' ὑμῶν τιμῆς, οὐ γὰρ ἐν τῆ καθέδρα ή προεδρία, άλλ' έν τοῖς ἔργοις, εἴ τις αὐτὴν μὴ καταισγύνει, όσω δὲ τὰ γενόμενα ὡς Φαῦλα μισεῖται, τοσούτω τὰ μέλλοντα ώς ἀγαθὰ μεγάλως έλπίζεται. καὶ τὰ μὲν δεινὰ τῶν ἔργων ἀεὶ μνημονεύεται (τὸ γὰρ λυπῆσαν δυσαπάλειπτον), τὰ δὲ χρηστὰ ἄμα τῆ ἀπολαύσει καὶ τὴν περὶ αὐτῶν μνήμην συναναλίσκει, 8 έπεὶ μὴ ὁμοίως εὐφραίνει έλευθερία ὡς λυπεῖ δουλεία, οὐδέ τις ἀδεῶς τὰ ἑαυτοῦ ἔχων ἐν χάριτος μοίρα τίθεται, τὰ ἴδια καρποῦσθαι νομίζων, ὁ δὲ τῶν οἰκείων στερηθείς αἰώνιον ἔγει τὴν μνήμην τοῦ λελυπηκότος, οὐδ' εἴ τις είς τὸ κοινὸν χρηστή γένοιτο μεταβολή, αὐτός τι πλέον καρποῦσθαι νομίζει, ἐπεὶ τοῦ μὲν δημωφελοῦς καὶ κοινῆ διαφέροντος όλίγη τοῖς καθ' ἕνα φροντίς, τὸ δὲ καθ' αὐτὸν **ἔκαστος εἰ μὴ κατὰ γνώμην προχωροίη, οὐδέν τι μέγα** ώφελεῖσθαι νομίζει. 9 οἴ τε εἰθισμένοι ταῖς τῆς τυραννίδος άκρίτοις καὶ άφειδέσι μεγαλοδωρίαις έντρυφᾶν τὴν είς τὸ σωφρονέστερον καὶ μεμετρημένον διὰ σπάνιν χρημάτων μεταβολήν ού φειδώ σώφρονα ούδε σύμμετρον καὶ κεκριμένην διοίκησιν όνομάζουσιν, άλλὰ μικρολογίαν καὶ άθλιότητα βίου όνειδίζουσιν ούκ είδότες, ὅτι τὸ μὲν μεγάλα καὶ ὡς ἔτυγε γαρίζεσθαι ούκ αν περιγένοιτο, εί μη έκ τοῦ άρπάζειν καὶ βιάζεσθαι, τὸ δὲ λογισμῶ πάντα καὶ κατ' ἀξίαν ἑκάστου νέμειν άνευ τοῦ δεινόν τι δρᾶσαι, μὴ παρέγον ἄδικον εὐπορίαν χρημάτων, διδάσκει φειδώ σώφρονα τῶν καλῶς πορισθέντων. 10 ταῦτα δὴ ὑμᾶς ἐγνωκότας χρὴ συναίρεσθαι καὶ κοινὴν τῆς άρχῆς τὴν διοίκησιν νομίζοντας, ἀριστοκρατίαν τε ἀλλ' οὐ τυραννίδα ύπομενοῦντας αὐτούς τε ἀγαθὰς ἔχειν ἐλπίδας καὶ πᾶσι τοῖς ἀργομένοις ταῦτα ὑπισχνεῖσθαι". 11 τοιαῦτα ὁ Περτίναξ είπων ύπερῆσε τε την σύγκλητον βουλήν, και πρός πάντων εύφημηθείς πάσης τε τιμής και αίδοῦς παρ' αὐτῶν τυχὼν

καταισχύνει] καταισχύνη i μισεῖται ... έλπίζεται ... μισεῖτε ... ἐλπίζετε ... μνημονεύετε μνημονεύεται] 5 δυσαπάλειπτον] δυσεξάλειπτον i 10 έχει] Macar.corr. Steph. έχων x 12 καρποῦσθαι νομίζει] νομίζει καρποῦσθαι 15 οί τελοί τ' Ο 16 μεγαλοδωρίαις | Sylb. μεγαλοδωρεαῖς φειδώ σώφρονα] Mend. φιλοσώφρονα x σύμμετρον καί] 18 σύμμετρον i εil om. O 22 ἐκάστου] ἐκάστω A, non male, cf. 2.4.3 24 φειδώ σώφρονα] φιλοσώφρονα Ο 28 ταῦτα] ταὐτὰ Steph. ύπερῆσέ] Bekk.<sup>2</sup> ὑπέρησέν ύπήρεισέ Α 30 εύφημηθείς] εύφημησθείς f V

είς τε τὸν τοῦ Διὸς νεὼν καὶ τὰ λοιπὰ ἱερὰ <προ>πεμφθεὶς τάς τε ύπὲο τῆς βασιλείας θυσίας τελέσας εἰς τὴν βασίλειον έπανῆλθεν αὐλήν.

4 έπεὶ δὲ διεφοίτησεν ἡ φήμη τῶν τε λεχθέντων ὑπ ' αὐτοῦ ἐν τῆ συγκλήτω καὶ τῶν πρὸς τὸν δῆμον γραφέντων, ὑπερήδοντο πάντες, σεμνὸν καὶ ἤπιον ἄρχοντα καὶ πατέρα, οὐ βασιλέα ἔξειν έλπίζοντες, τούς τε γάρ στρατιώτας έκέλευσε παύσασθαι τῆς πρός τοὺς δημότας ὕβρεως καὶ μήτε πελέκεις φέρειν μετὰ γεῖρας μήτε παίειν τινά τῶν παριόντων, είς τε τὸ κόσμιον καὶ εὕτακτον μετάγειν πάντα έπειρᾶτο, ἔν τε ταῖς προόδοις καὶ τοῖς 10 δικαστηρίοις πρᾶον καὶ ήμερον ήθος ἐπεδείκνυτο. 2 καὶ τῆς Μάρκου άργῆς ζήλω τε καὶ μιμήσει τοὺς μὲν πρεσβυτέρους ύπομιμνήσκων εὔφραινε, τοὺς δ΄ ἄλλους πάντας ἐξ ώμῆς καὶ έφυβρίστου τυραννίδος είς σώφρονα καὶ ἀμέριμνον βίον μεταγθέντας ράστα είς εύνοιαν ώκειώσατο, τῆς τε ἡμέρου ἀρχῆς 15 ή φήμη διαθέουσα πάντα ἔθνη, ὅσα τε Ῥωμαίοις ὑπήκοα καὶ όσα φίλα, καὶ πάντα στρατόπεδα, ἐκθειάζειν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν ἔπειθεν. 3 άλλὰ μὴν καὶ τῶν βαρβάρων, ὅσοι πρότερον άφηνίαζον ἢ ἐστασίαζον, φόβω τε καὶ μνήμη τῆς ἐν ταῖς 20 προτέραις αὐτοῦ στρατείαις άρετῆς, πίστει τε γνώμης ὅτι μηδένα έκων άδικήσει ποτέ έκάστω τὸ κατ' άξίαν άπονέμων, γάριτος άπρεποῦς καὶ βίας ἀμῆς άλλότριος, ἐκόντες αὐτῷ προσεχώρουν. πρεσβεῖαί τε πανταχόθεν ἀφικνοῦντο, συνηδομένων ἀπάντων τῆ 'Ρωμαίων ὑπὸ Περτίνακι ἀρχῆ. 4 οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες άνθρωποι καὶ κοινῆ καὶ ἰδία τῷ εὐτάκτω καὶ ἡμέρω τῆς 25 βασιλείας ἔχαιρον, ὃ δὲ πάντας εὕφραινε, τοῦτο μόνους ἐλύπει τούς έν τῆ Ῥώμη στρατιώτας, οἱ δορυφορεῖν εἰώθασι τούς βασιλέας, κωλυόμενοι γὰρ ἀρπάζειν τε καὶ ὑβρίζειν είς τε τὸ εύτακτον καὶ κόσμιον ἀνακαλούμενοι, τὸ πρᾶον καὶ ήμερον τῆς ἀρχῆς ὕβριν αὐτῶν καὶ ἀτιμίαν καθαίρεσίν τε τῆς ἀνέτου 30 έξουσίας νομίζοντες την της άρχης ούκ ἔφερον εύταξίαν. 5 άλλὰ τὰ μὲν πρῶτα κατ' ὁλίγον ὀκνηρούς τε καὶ ἀπειθεῖς αὐτοὺς τοῖς κελευομένοις παρείγον, τὸ δὲ τελευταίον, οὐδ' ὅλων μηνῶν

<sup>&</sup>lt;προ>πεμφθείς] Sylb. πεμφθείς x 5 καὶ τῶν ... γραφέντων] non alibi memorantur 6 ού] καὶ Ο 8 μήτε ... χεῖρας] om. 11 καὶ τῆς ... εύφραινε] susp. Mend. 12 ζήλω τε καὶ μιμήσει] fort. delenda 17 καὶ πάντα στρατόπεδα] post φίλα Lange, post έθνη 22 άπρεποῦς καὶ Ι ἀπρεποῦς Ο 26 μόνους] μόνον Х 0 32 κατ' ολίγον] cf. 6.9.4

10

15

20

25

30

δύο τῆς βασιλείας αὐτῷ προκεχωρηκυίας, ἐπιδειξαμένου τε έν όλίγω χρόνω πολλά σώφρονα καὶ χρηστά ἔργα έλπίδων τε άγαθῶν τοῖς ἀργομένοις ὑποφαινομένων, ἐβάσκηνε καὶ πάντα ανέτρεψε πονηρά τύχη ἐκώλυσέ τε θαυμαστά καὶ ἐπωφελῆ τοῖς ύπηκόοις ἔργα ἐς τέλος ἀχθῆναι. 6 πρῶτον μὲν γὰρ πᾶσαν τήν τε <κατ' > Ιταλίαν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν ἀγεώργητόν τε καὶ παντάπασιν οὖσαν ἀργὸν ἐπέτρεψεν, ὁπόσην τις βούλεται καὶ δύναται, εἰ καὶ βασιλέως κτῆμα εἴη, καταλαμβάνειν, έπιμεληθέντι τε καὶ γεωργήσαντι δεσπότη εἶναι. ἔδωκέ τε γεωργοῦσιν ἀτέλειαν πάντων είς δέκα ἔτη καὶ διὰ παντὸς δεσποτείας αμεριμνίαν. 7 τοῖς τε βασιλικοῖς κτήμασιν έκώλυσεν αύτοῦ τοὔνομα έπιγράφεσθαι, είπὼν αὐτὰ οὐκ ἴδια τοῦ βασιλεύοντος εἶναι, ἀλλὰ κοινὰ καὶ δημόσια τῆς 'Ρωμαίων άρχῆς. τέλη τε πάντα <τὰ> πρότερον ἐπὶ τῆς τυραννίδος εἰς εύπορίαν γρημάτων έπινοηθέντα έπί τε ὄγθαις ποταμῶν καὶ λιμέσι πόλεων ἔν τε ὁδῶν πορείαις καταλύσας ἐς τὸ ἀργαῖον καὶ έλεύθερον ἀφῆκεν. 8 έμέλλησε δ' αν ἔτι καὶ πλείονα, ώς γε τὰ τῆς προαιρέσεως ἐνεδείκνυτο, εὐεργετήσειν τοὺς ύπηκόους, έπεὶ καὶ τοὺς συκοφάντας τῆς πόλεως ἦν διώξας καὶ τούς πανταγόθεν κολασθηναι κελεύσας, τοῦ μηδένα έπηρεάζεσθαι μηδέ ματαίοις έγκλήμασι περιπίπτειν ποονοούμενος. ἐν ἀδεία τε καὶ μακαρίω βίω ή τε σύγκλητος μάλιστα καὶ οἱ λοιποὶ πάντες βιώσεσθαι προσεδόκων. 9 οὕτω γὰρ μέτριος καὶ ἰσότιμος ἦν ὡς καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἤδη μειράκιον ὄντα μηδὲ εἰς τὴν βασίλειον αὐλὴν ἀναγαγεῖν, ἀλλ΄ έν τε τῆ πατρώα μένειν οἰκία, καὶ εἰς τὰ συνήθη προιόντα διδασκαλεῖα καὶ γυμνάσια ἰδιωτεύοντα ὁμοίως τοῖς λοιποῖς παιδεύεσθαί τε καὶ πάντα πράττειν, οὐδαμοῦ τῦφον ἢ πομπὴν παρεγόμενον βασιλικήν.

5 τοιαύτης δὲ εὐμοιρίας καὶ εὐταξίας κατεχούσης τὸν βίον μόνοι οἱ δορυφόροι, ἀσχάλλοντες μὲν ἐπὶ τοῖς παροῦσι, ποθοῦντες δὲ τὰς ἐπὶ τῆς προγεγενημένης τυραννίδος ἀρπαγάς τε καὶ βίας ἔν τε ἀσωτίαις καὶ κραιπάλαις, ἐβουλεύσαντο ἀποσκευάσασθαι τὸν Περτίνακα, ὡς ὄντα αὐτοῖς βαρὺν καὶ

καὶ πάντα] scripsi πάντα καὶ x, cf. 1.8.3 5 τήν τε <κατ'>] Steph. τὴν κατ' Bekk.<sup>2</sup> τήν τε x 6 λοιποῖς] fortasse delendum, cf. e. g. 4.7.1-2, 4.8.6 9 δεσπότη] δεσπότην i 14  $<\tau \dot{\alpha}>$ ] add. Bekk. 20 πανταχόθεν] Wolf πανταχοῦ ήν x 21 έπηρεάζεσθαι μηδε Bekk.<sup>2</sup> έπηρ, μήτε χ 25 μηδέ] Wolf μήτε x ἀναγαγεῖν] άγαγεῖν Ο 32 προγεγενημένης] Ιο. Ο προγενομένης 33 κραιπάλαις] post κραιπάλαις verbum fortasse excidit quod

10

15

20

25

30

έπαγθῆ, ζητῆσαι δέ τινα τὸν πάλιν αὐτοῖς ἄνετον καὶ ακόλαστον παρέξοντα έξουσίαν. 2 αίφνιδίως τοίνυν, ούδενὸς προσδοκώντος, άλλὰ πάντων έν ἡσυγία διατριβόντων, θυμώ καὶ ἀλόγω ὁρμῆ <ἐκ> τοῦ στρατοπέδου δρόμω φερόμενοι [αὐτοὶ] ἡμέρας ἀκμαζούσης ἐπεισῆλθον τοῖς βασιλείοις τά τε δόρατα διατεινάμενοι καὶ τὰ ξίφη σπασάμενοι. 3 τῷ δὲ παραδόξω τοῦ ἔργου καὶ ἀνελπίστω οἱ ἐν τῆ βασιλείω ὑπηρεσία ταραχθέντες, όλίγοι τε πρός πολλούς καὶ ἄνοπλοι πρός ώπλισμένους, ούκ ἔμενον, άλλ' ἔκαστος ἣν ἐγκεχείριστο φρουράν λιπών ἢ ἐπὶ τῆ αὐλείω ἢ ἐπὶ ταῖς λοιπαῖς εἰσόδοις ἔφευγον, όλίγοι δέ τινες τῶν εὐνοούντων διαγγείλαντες τῷ Περτίνακι την ἔφοδον συνεβούλευον φυγεῖν τη τε τοῦ δήμου βοηθεία έαυτὸν έπιδοῦναι. 4 δ δὲ καίτοι συμβουλεύουσιν αὐτῶ πρὸς τὸ παρὸν ἀφέλιμα μὴ πεισθείς, ἀπρεπῆ δὲ καὶ ἀνελεύθερα βασιλείας τε ἀνάξια καὶ τῶν προβεβιωμένων αὐτῶ καὶ προπεπραγμένων νομίσας, φεύγειν μὲν ἢ λαθεῖν οὐκ ἡθέλησεν, όμόσε δὲ χωρήσας τῷ πράγματι προῆλθεν ὡς διαλεξόμενος αὐτοῖς, ἐλπίσας πείσειν τε αὐτοὺς καὶ παύσειν τῆς ἀλόγου όρμῆς. 5 καὶ δὴ τοῦ δωματίου προελθών, ὑπαντώμενος αὐτοῖς πυνθάνεσθαί τε έπειρατο τὰς αἰτίας τῆς ὁρμῆς πείθειν τε έπεγείρει μη ένθουσιαν, μένων και τότε έν σώφρονι και σεμνώ σγήματι καὶ τηρῶν τὸ τοῦ βασιλέως ἀξίωμα, οὐδέν τι κατεπτηγότος ούδὲ ἀποδειλιῶντος καὶ ἱκετεύοντος σχημα ένδεικνύμενος. 6 "τὸ μὲν ἐμέ - ἔφη - πρὸς ὑμῶν ἀναιρεθῆναι ούδέν τι μέγα ἢ βαρὸ πρεσβύτη εἰς μακρὸν γῆρας ἐνδόξως έλάσαντι, παντί γὰρ ἀνθρώπων βίω ἀνάγκη τέλος ἐπιτεθῆναι· τὸ δὲ ὑμᾶς, φύλακας καὶ φρουροὺς δοκοῦντας εἶναι τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς ἔξωθεν κινδύνους ἀπείργοντας, αὐτοὺς γενέσθαι φονεῖς καὶ μὴ μόνον ἐμφυλίφ ἀλλὰ καὶ βασιλείφ μιᾶναι τὰς δεξιὰς αἵματι, ὁρᾶτε μὴ πρὸς τὸ νῦν ἀνόσιον, ύστερον καὶ έπικίνδυνον ὑμῖν ἦ, οὐ γάρ τι ἐμαυτῷ σύνοιδα

Sylb. ἐκδιαιτήσεις, Reiske διαγωγάς, ego ἀκολασίαν suspicati esse 4 <ἐκ>] add. Steph. 5 [αὐτοὶ]] αὐτῶ O del. Mend. sumus 8 όλίγοι τε Ιόλίγοι Ο τινες τῶν] τινες τῶν <μάλιστα> τε Ιτά Ο 11 13 καίτοι] Reiske P καὶ τοῖς x καὶ del. Steph. conieci 14 ἀποεπη δὲ] f ἀπρεπῆ O g, pro δέ, τάδε Mend. 18 άλόγου Ιο Ο άλόγου είς τὸ 21 ένθουσιᾶν, μένων καὶ Bergler, Reiske ένθουσιασμένων παρὸν ί καὶ i ἐνθουσιασμένω καὶ Ο 22 σχήματι] τῷ σχήματι O 25 ένδόξως] om. O 27 εΐναι τοῦ] om. i 30 ἀνόσιον, ύστερον καὶ ἐπικίνδυνον ὑμῖν ἢ] scripsi ἀνόσιον μόνω Ο καὶ ύστερον ὑμῖν ἐπικίνδυνον ἢ χ

10

15

20

25

λυπήσαντι ύμας. 7 εί δέ καὶ ἐπὶ τῆ Κομόδου τελευτῆ δυσχεραίνετε, ούδὲν παράδοξον, ἄνθρωπον ὄντα εἰ τελευτή κατέλαβεν, εί δὲ τοῦτο έξ ἐπιβουλῆς οἴεσθε γεγενῆσθαι, οὐκ έμὸν τὸ ἀμάρτημα: ἴστε γὰρ ἔξω πάσης ὄντα <με> ὑποψίας καὶ οὐδὲν <ἦττον> ὑμῶν ἀγνοοῦντα τὰ τότε πεπραγμένα, ὡς εἴ τι ύποπτεύετε, έτέροις έπιφέρειν τὸ ἔγκλημα. 8 άλλ' ὅμως κάκείνου τελευτήσαντος ούδεν ύμιν των εύπρεπως και κατ άξίαν καὶ ἄνευ τοῦ βιάζεσθαί με ἢ ἀρπάζειν <πορισθέντων> ένδεήσει." τοιαῦτά τινα λέγειν αὐτοῖς πειρώμενος ἤδη τινὰς αὐτῶν καὶ πείσειν ἔμελλε, καὶ οὐκ ὀλίγοι γε ἀποστραφέντες άνεχώρουν σεμνοῦ βασιλέως γῆρας αἰδούμενοι <...> ἔτι δὲ λαλοῦντα τὸν πρεσβύτην έπιπεσόντες φονεύουσι. 9 δράσαντές τε ούτως ώμον ἔργον, δέει τῶν τετολμημένων φθάσαι θέλοντες τὴν τοῦ δήμου ἔφοδον ἐπιστάμενοί τε ὅτι χαλεπῶς τὸ πλῆθος διοίσει τὰ πεπραγμένα, εἰς τὸ στρατόπεδον δρόμω άναχωρήσαντες πάσας πύλας τε καὶ εἰσόδους ἀποκλείσαντες έντὸς τείχους ἔμενον φρουρὰς ἐπὶ τῶν πύργων καταστήσαντες. ώς ἀμύνοιντο, εἰ τῷ τείχει προσβάλλοι ὁ δῆμος. τέλος μὲν δὴ τοιοῦτο κατέλαβε τὸν Περτίνακα χρησάμενον βίω καὶ προαιρέσει ώς προείρηται.

6 έπειδη δὲ διεφοίτησεν εἰς τὸν δῆμον ἡ τοῦ βασιλέως ἀναίρεσις, ταραχή τε καὶ πένθος πάντας κατεῖχε διέθεόν τε ἐνθουσιῶσιν ἐοικότες κίνησίς τε ἄλογος κατεῖχε τὸν δῆμον ζητούντων τοὺς δράσαντας, μήτε δὲ εὑρεῖν μήτε ἀμύνασθαι δυναμένων. 2 μάλιστά τε δεινῶς ἔφερον τὸ πεπραγμένον καὶ συμφορὰν κοινὴν ἐθρήνουν οἱ τὴν σύγκλητον βουλὴν νέμοντες πατέρα τε ἤπιον καὶ χρηστὸν προστάτην ἀποβαλόντες. πάλιν τε τυραννίδος ἦν δέος, ἐπεὶ τούτῳ χαίρειν τοὺς στρατιώτας

<sup>2</sup> όντα εί] όντα εί ή Ο 4  $\langle \mu \varepsilon \rangle$ ] A b 5 <\u00fartov>\u00e3 add. bcorr. άγνοοῦντα] A b m άγνοούντων x 6 έπιφέρειν] ὑποφέρειν 7 εύπρεπῶς] εύπρεπῶν c Steph. 8 <πορισθέντων>] addidi (cf. 2.3.9) άρπ. <δοθηναι δυναμένων> Schwartz 10 έμελλε] 11 <...> έτι ... φονεύουσι] exciderunt aliqua, ut primus animadvertit e<sup>1</sup> qui adnotavit λείπει έτεροι; πρεσβύτην <οί θρασύτατοι> έπιπ. Schwartz, parvo profectu; ἐπιπεσόντες <έτεροί τινες, ἡγουμένου ένος τῶν τολμηροτάτων> φον. Sylb.; ἐπιπεσόντες <τινὲς> φονεύουσι Wolf; ego ante έτι lacunam indicare malui, talia excidisse opinatus: <έτεροι δέ τινες, τούτους μὲν ὡς ἀνάνδρους ἐλοιδόρουν,> ἐτι δέ... 14 τὸ πλῆθος] 15 είς τὸ στρατόπεδον] i Io., om. O praeter ό δῆμος Ο Bonf 16 πάσας ... ἀποκλείσαντες] om. i 17 ἐντὸς] ἐντὸς <τοῦ> m Mend. 19 κατέλαβε τὸν Ικατέλαβε i 26 έθρήνουν] d'Orville

10

15

20

25

ήλπιζον. 3 μιᾶς δέ που καὶ δευτέρας ἡμέρας διαδοαμούσης οἱ μὲν δημόται ἕκαστος τὸ καθ ' αὐτὸν δεδιὼς ὑπανεχώρει οί τε έν άξιώσεσιν ὄντες είς τὰ πορρωτάτω τῆς πόλεως κτήματα άπεδίδρασκον, ώς ἂν μή τι δεινὸν έκ τῆς ἐσομένης ταραχῆς παρόντες πάθοιεν. 4 οἱ δὲ στρατιῶται ἐπεὶ τόν τε δῆμον ήσυγάζοντα ἔγνωσαν μήτε τινὰ τολμῶντα ἐπεξελθεῖν τῷ τοῦ βασιλέως αϊματι, ἔμενον μὲν ἐντὸς τοῦ τείγους [κατακλείσαντες έαυτούς], άναγαγόντες δὲ τοὺς εὐφωνοτάτους έαυτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος προεκήρυττον ὤνιον τὴν βασιλείαν, τῷ τε πλέον άργύριον δώσοντι έγγειριεῖν ὑπισγνοῦντο τὴν άργὴν καὶ διὰ τῶν ὅπλων αὐτὸν ἀνάξειν άδεῶς εἰς τὴν βασίλειον αὐλήν. 5 έπει δε το κήρυγμα διεφοίτησεν, οι μεν σεμνότεροί τε και εύσταθέστεροι τῆς συγκλήτου βουλῆς ὅσοι τε εὐπατρίδαι ἢ ἔτι πλούσιοι, λείψανα όλίγα τῆς Κομόδου τυραννίδος, οὕτε προσήλθον τῶ τείγει οὕτε ἀπρεπή καὶ ἐπονείδιστον γρήμασι κτήσασθαι την άρχην ήθέλησαν. 6 Ιουλιανῷ δέ τινι, ήδη μὲν την ύπατον τετελεκότι άρχην, δοκοῦντι δὲ ἐν εὐπορία χρημάτων είναι, έστιωμένω δη περί δείλην έσπέραν διηγγέλη τὸ στρατιωτικόν κήρυγμα παρά μέθην καὶ κραιπάλην: ἦν γὰρ καὶ τῶν ἐπὶ βίω μὴ σώφρονι διαβεβλημένων. 7 πείθουσιν οὖν αὐτὸν ή τε γυνή καὶ ή θυγάτηρ τό τε τῶν παρασίτων πλῆθος ἀναθορόντα τοῦ σκίμποδος δραμεῖν ἐπὶ τὸ τεῖχος καὶ τὰ πραττόμενα μαθεῖν, παρά τε πᾶσαν τὴν ὁδὸν συμβουλεύοντες ἐρριμμένην τὴν ἀρχὴν άρπάσαι, άφειδῶς δὲ γρημάτων ἔγοντα μεγαλοδωρία ἄπαντας ύπερβαλείν, εί καί τινες άμφισβητοίεν. 8 έπεὶ τοίνυν τῶ τείχει προσῆλθεν, έβόα τε πάντα δώσειν όσα βούλονται ύπισχνούμενος, παρεῖναί τε αὐτῷ πάμπλειστα χρήματα καὶ θησαυρούς γρυσοῦ καὶ ἀργύρου πεπληρωμένους ἔλεγε, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ Σουλπικιανός, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ τῶν

<sup>3</sup> άξιώσεσιν] άξιώσει i κτήματα άπεδίδρασκον] i 4 μή τι] μὴ τὸ Ο ταραχῆς] scripsi Ιο. ἀπεδίδρασκον κτήματα Ο 8 [κατακλείσαντες έαυτούς]] delevi coll. ἀρχῆς x, cf. 7.11.4 2.5.9 ἀναγαγόντες] άνάγοντες Ο 9 προεκήρυττον] προσεκήρυττον i 10 πλέον] πλεῖον i 18 έστιωμένω] έστιώμενον Ο δή] del. Reiske, sed cf. 5.3.8, 5.6.7, 6.7.3, 7.9.5 21 καὶ ἡ] καὶ Ο ἀναθορόντα] Steph. ἀναθοροῦντα χ πραττόμενα] τὸ πραττόμενον i 25 ὑπερβαλεῖν] ὑπερέβαλεν 26 όσα βούλονται] om. O 29 καιρὸν καὶ] καιρὸν Ο

10

15

20

25

30

ύπατευκότων, ἔπαργός τε τῆς πόλεως γενόμενος (πατὴρ δὲ ἦν τῆς Περτίνακος γυναικός), ἦκε τὴν ἀρχὴν ἀνούμενος. 9 άλλὰ τοῦτον μὲν ού προσήκαντο φοβηθέντες οἱ στρατιῶται τὴν πρὸς τὸν Περτίνακα συγγένειαν, μή τις ἄρα δόλος εἴη εἰς τὸ έκδικηθῆναι τὸν ἐκείνου φόνον καθέντες δὲ κλίμακα τὸν Ιουλιανὸν ἐπὶ τὸ τεῖγος ἀνεβίβασαν, οὐ γὰρ πρότερον ἀνοῖξαι τὰς πύλας ἤθελον πρὶν ἢ τὴν ποσότητα μαθεῖν τῶν δοθησομένων γρημάτων. 10 ο δ' άνελθών την τε Κομόδου μνήμην αὐτοῖς καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς εἰκόνας, ἃς ἡ σύγκλητος καθεῖλεν. άνανεώσασθαι ύπέσγετο, και πάντων δώσειν έξουσίαν ὧν είγον έπ' έκείνου, έκάστω τε στρατιώτη τοσοῦτον άργύριον ὅσον μήτε ήτησαν μήτε λήψεσθαι προσεδόκησαν τὰ δὲ γρήματα μὴ μελλήσειν, άλλ' οἴκοθεν ἤδη μετατέμψασθαι. 11 τούτοις άναπεισθέντες οἱ στρατιῶται καὶ ταύταις ἀρθέντες ταῖς ἐλπίσιν αὐτοκράτορά τε τὸν Ἰουλιανὸν ἀναγορεύουσι, καὶ πρὸς τῶ οἰκείω καὶ ἐκ γένους ὀνόματι Κόμοδον ἀξιοῦσιν ἀποκαλεῖσθαι. τά τε σημεῖα ἄραντες, καὶ τὰς ἐκείνου εἰκόνας άποκαταστήσαντες, προπέμπειν ἐπειρῶντο. 12 θύσας δὲ ὁ Ιουλιανός τὰς νενομισμένας καὶ βασιλείους ἐν τῷ στρατοπέδω θυσίας, προήγετο ύπ' αὐτῶν πλέον τι τῆς συνηθείας δορυφορούμενος: ἄτε γὰρ βία καὶ παρὰ γνώμην τοῦ δήμου μετά τε αίσχρᾶς καὶ ἀπρεποῦς διαβολῆς ώνησάμενος τὴν ἀρχήν. εἰκότως ἐδεδίει τὸν δῆμον ὡς ἐναντιωσόμενον. 13 ἀναλαβόντες οὖν τὰς πανοπλίας καὶ Φράξαντες αὐτοὺς οἱ στρατιῶται εἰς φάλαγγος σχημα ώς, εί δέοι, καὶ πολεμήσοντες, έν μέσοις αὐτοῖς έχοντες τὸν ἴδιον βασιλέα, ὑπέρ τε τῆς κεφαλῆς αἰωροῦντες τὰς ἀσπίδας καὶ τὰ δόρατα, μή που καὶ λίθων τις βολὴ ἀπὸ τῶν δωμάτων ἐπὶ τῆ πομπῆ γένοιτο, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια. μηδενός τῶν δημοτῶν μήτε ἀντιστῆναι τολμῶντος μήτε μὴν εύφημοῦντος ὤσπερ εἰώθασι προπέμπειν τοὺς βασιλέας. τούναντίον δὲ καὶ πόρρωθεν ἐστῶτες ἐβλασφήμουν καὶ κακῶς

ύπατευκότων Ι ύπατικώτων Β ύπατικότων V ύπατικών ἀνούμενος] ἀνησόμενος dub. Mend., sed cf. 3.2.10 quaeque 3 οι στοατιῶται] susp. Mend. 10 άνανεώσασθαι] ibi adnotavi άνανεώσεσθαι Steph., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavi 12 ήπησαν] scripsi αίτῆσαι x αίτῆσαι <ήξίωσαν> Reiske προσεδόκησαν] προσεδόκησε 13 μεταπέμψασθαι] μεταπέμψεσθαι Steph. καὶ έκ] έκ ί 18 έπειρῶντο] susp. Mend. δὲ ὁ] δὲ μή που ... ἀνήγαγον] μήπου τινὶ λίθον ἀπὸ ... γένοιτο άκοντήσειν άνήγαγον Ο 30 εὐφημοῦντος] εὐφημοῦντες f φ βασιλέας] βασιλεῖς ΑΥ 31 δὲ καὶ Ιδὲ οἱ conieci

10

15

20

25

ήγόρευον ἄτε χρημάτων ἀντικαταλλαξάμενον τὴν ἀρχήν. 14 τότε δὲ καὶ πρῶτον ὑποδιεφθάρη τὰ τῶν στρατιωτῶν ἤθη, καὶ χρημάτων ἐδιδάχθησαν ἄπληστον καὶ αἰσχρὰν ἐπιθυμίαν καταφρόνησίν τε τῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας αἰδοῦς, τὸ γὰρ μήτε τοῖς οὕτως ἀμῶς τετολμημένοις ἐν φόνῳ τῷ βασιλικῷ ἐπεξιέναι τινά, μήτε τὴν οὕτως ἀπρεπῶς ἐπὶ χρήμασι κηρυχθεῖσαν καὶ πραθεῖσαν ἀρχὴν εἰναι τὸν κωλύοντα, ἀρχηγὸν καὶ αἴτιον ἀπρεποῦς καὶ ἀπειθοῦς καταστάσεως καὶ ἐς τὰ ἐπιόντα ἐγένετο, ἀεὶ αὐτοῖς τῆς φιλοχρηματίας καὶ τῆς τῶν ἀρχόντων καταφρονήσεως καὶ μέγρις αἵματος αὐξηθείσης.

7 ὁ δ' οὖν Ἰουλιανὸς ἐπεὶ παρῆλθεν εἰς τὴν ἀρχήν, τρυφαῖς εύθέως καὶ κραιπάλαις ἐσγόλαζε, τῆ μὲν τῶν δημοσίων έπιμελεία ραθύμως προσφερόμενος, είς δὲ τὸ άβροδίαιτον καὶ άσεμνον ἐπιδιδοὺς ἑαυτόν, εὑρίσκετό τε καὶ τοὺς στρατιώτας ψευσάμενος καὶ ἀπατήσας τῷ μὴ δύνασθαι ἀποπληρῷσαι ἃ ύπέσχετο 2 ούτε γὰρ οἴκοθεν ήν αὐτῷ τοσαῦτα χρήματα ὅσα ήλαζονεύσατο, ούτε μην οί δημόσιοί τι θησαυροί είγον, άλλα πάντα προεκεκένωτο τῆ Κομόδου ἀσωτία καὶ ἀφειδέσι καὶ άκρίτοις άναλώμασιν. ἐκ δὲ ταύτης τῆς τόλμης καὶ τῆς αἰτίας οί τε στρατιώται σφαλέντες των έλπίδων ύπηγανάκτουν, ό τε δημος αἰσθόμενος της γνώμης των στρατιωτών εἶχον έν καταφρονήσει, ως προιόντα τε κακῶς ἀγορεύειν, ἐπ' αἰσχραῖς τε καὶ ἀμφιβόλοις ἡδοναῖς σκώπτειν. 3 ἔς τε τὸν ἱππόδρομον, όπου μάλιστα τὸ πλῆθος συνιὸν ἐκκλησιάζει, τὸν Ἰουλιανὸν έβλασφήμουν, άρωγὸν δὲ τῆ 'Ρωμαίων άρχῆ καὶ σεμνῆς βασιλείας προστάτην Νίγρον ἐπεκαλοῦντο, βοηθεῖν τε αὐτὸν την ταγίστην ηξίουν ώς έφύβριστα πάσγουσιν. 4 ήν δ' ὁ Νίγρος τῶν μὲν πρὸ πολλοῦ ὑπατευσάντων, καθ' ὃν δὲ καιρὸν τὰ προειρημένα έν ' Ρώμη έπράττετο, Συρίας ήγεῖτο πάσης. πολλή

άντικαλλαξάμενου] άντικαταλλαξαμένου Ο 2 ὑποδιεφθάρη] ύποδιεφθάρησαν Ο 6 ἀπρεπῶς] ἀπρεπῆ Ο ἐπὶ χρήμασι] redundant, 9 αὐτοῖς] post φιλογοηματίας i sed cf. e.g. 2.8.5 10 καταφοονήσεως 14 έπιδιδούς] i Ιο έπιδούς Ο εύρίσκετό τε] καὶ] καταφρονήσεως i εύρίσκετο δὲ Ιο 16 αὐτῷ τοσαῦτα] i Ιο τοσαῦτα αὐτῷ 18 προεκεκένωτο] προκεκένωτο Ο 19 τῆς αἰτίας] αἰτίας Ο, ceterum et verbum αἰτίας parum procedit (ἀναισχυντίας?) είχον είχον αὐτὸν ex Io Mend., sed cf. 1.17.4 quaeque ibi 21 adnotavimus 22 προιόντα] Schottus προσιόντα x έπ'] Steph. ὑπ' τε] om. Ο άμφιβόλοις] non intellego; exspectabam 23 **ἀμφιλαφέσιν** 

10

15

20

25

30

δὲ ἦν καὶ μεγίστη ἀργὴ τότε, τοῦ τε Φοινίκων ἔθνους παντὸς καὶ τῆς μέγρις Εὐφράτου γῆς ὑπὸ τῆ Νίγρου ὄντων έξουσία. 5 ήν δὲ αὐτὸς τὴν μὲν ἡλικίαν ἤδη μετρίως προβεβηκώς, εύδοκιμήσας δὲ ἐν πολλαῖς καὶ μεγάλαις πράξεσι. φήμη τε περὶ αὐτοῦ διεφοίτα ὡς ἐπιεικοῦς καὶ δεξιοῦ καὶ τὸν τοῦ Περτίνακος βίον ζηλοῦντος ὑφ' ὧν μάλιστα οἱ Ῥωμαῖοι έπείθοντο, έκάλουν τε αὐτὸν συνεχῶς <έν> ταῖς τοῦ δήμου συνόδοις, καὶ βλασφημοῦντες τὸν Ιουλιανὸν παρόντα ἐκεῖνον βασιλικαῖς φωναῖς εὐφήμουν ἀπόντα. 6 διαγγελθείσης τε τῆς τοῦ δήμου 'Ρωμαίων γνώμης καὶ τῆς ἐπαλλήλου ἐν ταῖς συνόδοις βοῆς, εἰκότως ὁ Νίγρος ἀναπεισθείς, ῥᾶστά τε αὐτῷ τὰ πράγματα ύπακούσεσθαι προσδοκήσας, καὶ μάλιστα τῶ τὸν Ἰουλιανὸν ύπό τε τῶν περὶ αὐτὸν στρατιωτῶν ἀμελεῖσθαι διότι τὰς ύποσγέσεις οὐκ ἐπλήρου τῶν χρημάτων, ὑπό τε τοῦ δήμου καταφρονεῖσθαι ὡς ἀνάξιον ἦς ἐώνητο ἀρχῆς, ἐπιδίδωσιν αὐτὸν τῆ τῆς βασιλείας ἐλπίδι. 7 καὶ τὰ μὲν πρῶτα κατ' ὀλίγους ήγεμόνας τε καὶ γιλιάργους τούς τε τῶν στρατιωτῶν ἐξέγοντας οἴκαδε μεταπεμπόμενος διελέγετο καὶ ἀνέπειθε, τὰ ἐκ τῆς Ρώμης δηλούμενα φανερά ποιῶν, ὡς ἀν διαθέουσα ἡ φήμη ἔκπυστα καὶ γνώριμα ποιοῖ τοῖς τε στρατιώταις καὶ τοῖς λοιποῖς κατὰ τὴν ἀνατολὴν ἀνθρώποις. 8 οὕτω γὰρ ῥᾶστα ήλπιζε πάντας αὐτῷ προσγωρήσειν, πυνθανομένους ὅτι μὴ αύτὸς έξ ἐπιβουλῆς μνᾶται τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ καλούμενος καὶ βοηθήσων ἄπεισι 'Ρωμαίοις δεομένοις, άνεπτόηντο δὲ πάντες καὶ μηδὲν μελλήσαντες προσέκειντο, ἐκλιπαροῦντες καὶ αὐτοὶ άντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων. 9 φύσει δὲ κοῦφον τὸ Σύρων ἔθνος, ές καινοτομίαν τε τῶν καθεστηκότων ἐπιτήδειον, ἐνῆν δέ τις αὐτοῖς καὶ πόθος τοῦ Νίγρου, ἠπίως τε ἄρχοντος ἄπασι, τὰ πλεῖστά τε αὐτοῖς συμπανηγυρίζοντος, φιλέορτοι δὲ φύσει Σύροι ών μάλιστα οἱ τὴν 'Αντιόχειαν κατοικοῦντες, μεγίστην πόλιν καὶ εὐδαίμονα, σχεδὸν παρὰ πάντα τὸν ἐνιαυτὸν

τοῦ τε] Bekk.<sup>2</sup> τοῦ δὴ A i τοῦ δὲ f φ 3 μετρίως] om. δεξιοῦ καὶ] Bekk.<sup>2</sup> δεξιοῦ ώς χ 7  $\langle \dot{\epsilon} v \rangle$  add. 14 τῶν χρημάτων] molesta 17 χιλιάρχους] χιλιάρχας Steph. 19 φανερά] φανερῶς Ο φήμη] Steph. P γνώμη x 23 καί] susp. Mend. 24 ἀνεπτόηντο] ἀνέπτοντο olim ποιῆ Ο conieceram (cf. Luc. Alex. 30) δέ] δή Ο 25 μηδέν] μηδέ 26 φύσει δὲ] V Ρ φύσει τε χ 28 άπασι] < ἐν> άπασι Reiske

10

15

20

25

30

έορτάζουσιν ἔν τε τῆ πόλει αὐτῆ καὶ κατὰ τὰ προάστεια. 10 θέας τοίνυν αὐτοῖς συνεχῶς ἐπιτελῶν ὁ Νίγρος, περὶ ἃς μάλιστα ἐσπουδάκασι, καὶ διδοὺς ἄνεσιν εἰς τὸ ἑορτάζειν καὶ εὐφραίνεσθαι, ἄτε ποιῶν κεχαρισμένα, εἰκότως ἐτιμᾶτο. 8 ἄπερ εἰδώς, καλέσας τούς τε πανταγόθεν στρατιώτας εἰς ὑπτὴν

8 άπερ είδώς, καλέσας τούς τε πανταγόθεν στρατιώτας είς δητήν ήμέραν, τοῦ τε λοιποῦ πλήθους συνελθόντος, βήματος αὐτῷ κατασκευασθέντος, έλεξε τοιάδε άνελθών 2 "τῆς μὲν ἐμῆς γνώμης τὸ πρᾶον καὶ πρὸς τὰ μεγάλα τῶν τετολμημένων εὐλαβὲς ἴσως ἐστὶν ὑμῖν πάλαι γνώριμον: οὐδ' ἂν νῦν εἰς ὑμᾶς παρῆλθον ταῦτα δημηγορήσων, εἰ ἐκ μόνης προαιρέσεως ἰδιωτικῆς καὶ άλόγου έλπίδος ἢ μείζονος †έλπίδος† ἐπιθυμίας ἀνεπειθόμην. άλλ' ἐμὲ καλοῦσι Ῥωμαῖοι, καὶ συνεγῶς βοῶντες ἐπείγουσιν όρέξαι τε χεῖρα σωτήριον καὶ τὴν ούτως ἔνδοξον καὶ ἐνάρετον [ἀπὸ προγόνων] ἄνωθεν ἀρχὴν μὴ περιιδεῖν αἰσχρῶς έρριμμένην. 3 ώσπερ δὲ τὸ τοῖς τηλικούτοις ἐπιτολμᾶν οὐκ ούσης εύλόγου προφάσεως προπετές καὶ θρασύ, ούτως καὶ τὸ πρὸς καλοῦντας καὶ δεομένους ὀκνηρὸν ἀνανδρίας ἄμα καὶ προδοσίας φέρει διαβολήν. διὸ παρῆλθον πευσόμενος ὑμῶν τίνα γνώμην ἔχετε καὶ <τί> πρακτέον ἡγεῖσθε, συμβούλοις τε ὑμῖν καὶ κοινωνοῖς χρησόμενος περὶ τῶν καθεστώτων τὸ γὰρ άποβησόμενον εί εὐτυχηθείη, κοινὴν έμοί τε καὶ ὑμῖν τὴν απόλαυσιν παρέξει. 4 οὐ φαῦλαι δὲ οὐδὲ κοῦφαι καλοῦσιν έλπίδες, άλλ' ὅ τε Ἡρωαίων δῆμος, ὧ τὴν δεσποτείαν τῶν ἀπάντων ἔνειμαν θεοὶ καὶ τὴν βασιλείαν, ἥ τε ἀρχὴ σαλεύουσα καὶ παρὰ μηδενί πω βεβαίως ίδρυμένη, ὅθεν ἡμῖν καὶ τὸ τῆς έπιγειρήσεως ἀσφαλές, ἔκ τε τῆς τῶν καλούντων γνώμης καὶ έκ τοῦ μηδένα εἶναι τὸν ἀνθεστῶτα μηδὲ κωλύοντα, ὑπάρξει· 5 καὶ γὰρ οἱ τὰ ἐκεῖθεν ἀγγέλλοντές φασι μηδὲ τοὺς στρατιώτας. οι την άρχην αύτῷ χρημάτων ἀπέδοντο, πιστούς είναι [φρουρούς] ύπηρέτας, μηδὲ πληρώσαντος ἐκείνου ἃ ὑπέσγετο.

5 είδώς] είδὼς καὶ Ο 7 άνελθών] om. O 9 παρῆλθον] μείζονος †έλπίδος† έπιθυμίας] scripsi μείζονος cum έπιθυμίας coniungens (cf. Thuc. 6.15.3) opinatusque verbum έλπίδος ex linea praecedenti huc irrepsisse, ή μειζόνων ἐπιθυμίας Mend., ceterum έπιθυμία Α V 13 τὴν ούτως] Steph. P, quod ego recepi coll. 2.6.14 ούτω τὴν χ [άπὸ προγόνων]] delevi 16 καὶ θρασύ] om. 14 Ο τὸ πρὸς καλοῦντας] τὸ είς τοὺς προσκαλοῦντας Ο 19 έχετε] έχοιτε bcorr. Steph.  $\langle \tau i \rangle$ ] add. Steph. ἡγεῖσθε] ἡγοῖσθε Wolf 23 άπάντων ... βασιλείαν] ἀπάντων καὶ τὴν βασιλείαν νεῖμαν θεοί Ο 26 έκ τε] έκ τοῦ Ο 30 [φρουρούς]] del. Bekk.<sup>2</sup>

10

15

20

25

30

τίνα τοίνυν έγετε γνώμην, δηλώσατε." 6 τοιαῦτά τινα εἰπόντος αὐτοῦ, εὐθέως τὸ στρατιωτικὸν πᾶν καὶ τὸ συνειλεγμένον πλήθος αὐτοκράτορά τε άνεῖπε καὶ Σεβαστὸν προσηγόρευσε: τήν τε βασίλειον πορφύραν έπιβαλόντες, καὶ τὰ λοιπὰ τῆς σεβασμίου τιμής έξ αὐτοσγεδίου παρασκευής άθροίσαντες. καὶ προπομπεύοντος τοῦ πυρός, είς τε τὰ ἱερὰ τῆς 'Αντιογείας τὸν Νίγρον ἄγουσι καὶ εἰς τὴν αὐτοῦ οἰκίαν καθιστᾶσιν, οὐκέτι αύτην ίδιωτικήν άλλα βασίλειον αύλην νομίζοντες, πασι κοσμήσαντες έξωθεν βασιλικοῖς συμβόλοις. 7 ἐπὶ τούτοις δὴ ό Νίγρος πάνυ την ψυγην ηψοραίνετο, ώγυρωσθαί τε αὐτω τὰ τῆς ἀργῆς ἡγεῖτο διά τε τὴν τῶν Ῥωμαίων γνώμην καὶ τὴν περὶ αύτὸν σπουδὴν τῶν <ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς> ἀνθρώπων, ὡς γὰρ διιπταμένη ή φήμη πάντα έπῆλθεν ἔθνη ὅσα τὴν ἀντικειμένην ήπειρον τη Εύρώπη κατοικεί, ούδείς τε ην όστις ούν έκων είς τὸ ὑπακούειν αὐτῷ ἡπείγετο, πρεσβεῖαί τε ἀπ' ἐκείνων τῷν έθνῶν ἐς τὴν Αντιόχειαν ὡς πρὸς βασιλέα ὁμολογούμενον έστέλλοντο. 8 οἴ τ' ἐπέκεινα Τίγριδος καί Εὐφράτου σατράπαι καὶ βασιλεῖς ἐπέστελλον συνηδόμενοι αὐτῶ, καὶ, εἰ δέοιτο, βοηθείας ύπισχνοῦντο. ο δε δώροις τε αὐτοὺς μεγαλοπρεπῶς ημείβετο, καὶ ἐπὶ τῆ σπουδῆ καὶ ταῖς ὑποσγέσεσι γάριν γινώσκων έλεγε μὴ δεῖσθαι συμμάχων τὴν γὰρ ἀρχὴν αὐτῷ βεβαίως ώχυρῶσθαι, άναιμωτί τε ἄρξειν. 9 ταύταις ἐπαιρόμενος ταῖς ἐλπίσιν ὑπτίαζέ τε πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιμέλειαν, καὶ ἐς τὸ ἀβροδίαιτον ἀνειμένος τοῖς Αντιοχεῦσι συνευφραίνετο, έορταῖς καὶ θέαις ἐπιδιδοὺς ἐαυτόν. τῆς δὲ εἰς την Ρώμην αφόδου, 10 έφ' ην μαλιστα έχρην σπεύδειν, ημέλει. τοῖς τε Ἰλλυρικοῖς στρατεύμασι δέον ἐπιφοιτῆσαι τὴν ταγίστην καὶ Φθάσαι οἰκειωσάμενον αὐτά, δ δὲ οὐδὲ τῶν πραττομένων τι αύτοῖς ἐδήλου, ἐλπίζων τοὺς ἐκεῖ στρατιώτας, εἴ ποτε καὶ μάθοιεν, όμογνώμονας ἔσεσθαι τῆ τε Ρωμαίων εύχη καὶ τῆ τῶν κατά την άνατολην στρατοπέδων γνώμη. 9 ταῦτα δὲ αὐτοῦ διατυποῦντος καὶ κούφαις καὶ άδήλοις

έπαιωρουμένου έλπίσι, διηγγέλλετο τὰ πραττόμενα είς τε

έπιβαλόντες] περιβαλόντες ί 6 καὶl susp. Mend. 7 αὐτοῦ] 14 όστις] Α όστ' Β ός τ' 12 < ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς>] addidi έαυτοῦ i 17 οίτ' οίτε ί 22 ώχυρῶσθαι] m P όχυρώσασθαι V òc i ανειμένος] Acon. b ανειμένως ω 25 έφρταῖς] i Ιο έφρταῖς τε Ο δèle Mend, τε x 26 ἀφόδου Ι i Ιο ἐφόδου Ο 27 τοῖς τε] Ιο στρατοπέδων] στρατοπέδου Ο 31 32 ταῦτα δὲ] ταῦτα δή conieci, cf. e.g. 4.3.1 a Bekkero restitutum quaeque ibi adnotavi et 4.3.8 κούφαις] Steph. κούφοις x

10

15

20

25

Παίονας καὶ Ἰλλυριούς καὶ πᾶν τὸ ἐκεῖσε στρατιωτικόν, ὃ ταῖς ὄχθαις "Ιστρου τε καὶ 'Ρήνου ἐπικείμενον, ἀπεῖργον τοὺς έπέκεινα βαρβάρους, φρουρεῖ τὴν 'Ρωμαίων ἀρχήν. 2 ἡγεῖτο δὲ Παιόνων πάντων (ὑπὸ μιᾶ γὰρ ἦσαν ἐξουσία) Σεβῆρος, ἀνὴρ τὸ μὲν γένος Λίβυς, ἐς δὲ πραγμάτων διοίκησιν γενναῖος ἄμα καὶ θυμοειδής, σκληρώ τε βίω καὶ τραγεῖ ἐνειθισμένος, πόνοις τε άντέγων ράστα, νοῆσαί τε όξὺς καὶ τὸ νοηθὲν ἐπιτελέσαι ταγύς. 3 ούτος τοίνυν παρά τῶν ἀγγελλόντων πυνθανόμενος τὴν Ρωμαίων άρχην μετέωρον φερομένην <τὸν Νίγρον καὶ τὸν Ιουλιανὸν πειρωμένους> άρπάσαι, καταγνούς τοῦ μὲν ῥαθυμίαν τοῦ δὲ δυσπραγίαν, <ἐπιθέσθαι διέγνω> τοῖς πράγμασιν. ανέπειθε δὲ αὐτὸν ὀνείρατα τοιαύτην τινὰ ἐλπίδα ύποσημαίνοντα, γρησμοί τε καὶ ὅσα εἰς πρόγνωσιν τῶν μελλόντων σύμβολα φαίνεται άπερ πάντα άψευδῆ καὶ άληθῆ τότε πιστεύεται όταν είς την απόβασιν εύτυγηθη. 4 τα μεν ούν πολλά ίστόρησεν αύτός τε συγγράψας έν τῷ καθ' αύτὸν βίῳ καὶ δημοσίαις ανέθηκεν είκόσι τὸ δ' οὖν τελευταῖον καὶ μέγιστον, όπερ αὐτῷ καὶ τὴν ἐλπίδα πᾶσαν ὑπέφαινεν ὄναρ, οὐδ' ἡμῖν παραλειπτέον. 5 κατά γάρ τὸν καιρὸν ὃν ἀπηγγέλη Περτίναξ παραλαβών την άρχην, μετά τὸ προελθεῖν καὶ θῦσαι καὶ τὸν ύπὲρ τῆς Περτίνακος βασιλείας ὅρκον ἀφοσιώσασθαι ὁ Σεβῆρος ἐπανελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν ἑσπέρας καταλαβούσης εἰς ύπνον κατηνέγθη, μέγαν δὲ καὶ γενναῖον ἵππον βασιλικοῖς φαλάροις κεκοσμημένον ώήθη βλέπειν, φέροντα τὸν Περτίνακα έπογούμενον διὰ μέσης τῆς ἐν' Ρώμη ἱερᾶς ὁδοῦ. 6 ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν τῆς ἀγορᾶς ἀρχὴν ἐγένετο, ἔνθα ἐπὶ τῆς δημοκρατίας πρότερον ὁ δῆμος συνιὼν ἐκκλησίαζεν, ἀήθη τὸν ἵππον άποσείσασθαι μεν τον Περτίνακα καὶ ρίψαι, αὐτῷ δὲ †άλλως†

όχθαις Ιστρου τε καὶ | όχθαις τοῦ Ιστρου καὶ i 3 ἐπέκεινα] 9 φερομένην <τὸν Νίγρον καὶ τὸν Ἰουλιανὸν ι Ιο ἀπ' ἐκείνου Ο πειρωμένους> άρπάσαι, καταγνούς τοῦ μὲν ῥαθυμίαν τοῦ δὲ δυσπραγίαν. <ἐπιθέσθαι διενοεῖτο> τοῖς πράγμασιν] ita restitui locum corruptissimum; τοῖς πράγμασιν cum Io. om. Wolf Mend. qui ἐπήρθη post ἀρπάσαι desiderabat (διηνοήθη coni. Steph.); φερομένην <τὸν Νίγρον καὶ τὸν Ιουλιανὸν> άρπάσαι, καταγνούς τοῦ μὲν ῥαθυμίαν τοῦ δὲ ἀνανδρίαν, ... <ἐπιθέσθαι> τοῖς πράγμασιν Schwartz-Stav. 12 τοιαύτην] τοιαῦτα ίστόρησεν] Faber είς τὸ ἡηθὲν χ αύτὸν] έαυτὸν 0 21 ὁ Σεβῆρος] transposuit Lange, post O 19 γὰρ τὸν] γὰρ i 24 κεκοσμημένον] κοσμούμενον Ο θῦσαι χ 26 τῆς ἀγορᾶς] 28 ἀποσείσασθαι] ἀποσεῖσαι i †άλλως†] ἇσσον post apxnv i Gedike "proxime" P άδήλως Maltese άδεῶς conieceram, nunc πλησίον magis arridet, sed fortasse librorum lectio servanda, cf. 4.9.6

15

20

30

έστῶτι ὑποδῦναί τε αὐτὸν καὶ ἀράμενον ἐπὶ τοῖς νώτοις φέρειν τε ἀσφαλῶς καὶ στῆναι βεβαίως ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς μέσης, εἰς ὕψος άραντα τὸν Σεβῆρον ὡς ὑπὸ πάντων ὁρᾶσθαί τε καὶ τιμᾶσθαι. μένει δὲ καὶ εἰς ἡμᾶς ἐν ἐκείνω τῷ χωρίω ἡ τοῦ ὀνείρατος εἰκὼν μεγίστη, γαλκοῦ πεποιημένη. 7 οὕτω τοίνυν ὁ Σεβῆρος ἀρθεὶς τὴν γνώμην, ἐλπίζων τε θεία προνοία ἐπὶ τὴν ἀργὴν [αὐτὸν] καλεῖσθαι, ἀπόπειραν ἐποιεῖτο τῆς τῶν στρατιωτῶν γνώμης, τὰ μὲν πρῶτα κατ' ὀλίγους ἡγεμόνας τε καὶ γιλιάργους τούς τε ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἐξέχοντας οἰκειούμενος, καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τῶν 'Ρωμαίων διαλεγόμενος, ὡς παντάπασιν ἔρριπται οὐδενὸς ὄντος τοῦ γενναίως ἢ κατ' ἀξίαν αὐτὴν διοικοῦντος. 8 διέβαλλε δὲ τοὺς ἐν Ῥώμη στρατιώτας ὡς ἀπίστους καὶ βασιλείω καὶ έμφυλίω αϊματι μιάναντας τὸν ὅρκον, ἔλεγέ τε δεῖν ἐπαμῦναι καὶ ἐπεξελθεῖν τῷ Περτίνακος φόνω, ἤδει δὲ πάντας τοὺς κατὰ τὸ Ἰλλυρικὸν στρατιώτας μεμνημένους τῆς Περτίνακος ήγεμονίας: 9 ὑπὸ γὰρ Μάρκω βασιλεύοντι πολλὰ ἐγείρας σὺν αύτοῖς κατὰ Γερμανῶν τρόπαια, στρατηγός τε καὶ ἡγεμὼν τῶν Ιλλυρικῶν καταστάς, ἀνδρείαν μὲν πᾶσαν ἐν ταῖς μάγαις πρὸς τούς πολεμίους έπεδέδεικτο, εύνοιαν δὲ καὶ γρηστότητα μετὰ σώφρονος καὶ ἐπιεικοῦς ἐξουσίας τοῖς ἀργομένοις παρέσγητο. όθεν αὐτοῦ τὴν μνήμην τιμῶντες ἐπὶ τοῖς οὕτως ώμῶς κατ' αὐτοῦ τετολμημένοις ήγανάκτουν. 10 ταύτης δή τῆς προφάσεως λαβόμενος ὁ Σεβῆρος εὐμαρῶς αὐτοὺς εἰς ἃ ἐβούλετο ὑπηγάγετο, προσποιούμενος ούχ ούτω της άρχης άντιποιεῖσθαι, ούδ' αύτῶ την έξουσίαν μνᾶσθαι, ώς θέλειν έπεξελθεῖν τοιούτου βασιλέως αϊματι. 11 ώσπερ δὲ τὰ σώματα οἱ ἐκεῖσε ἄνθρωποι γενναιότατοί τε καὶ μεγάλοι είσὶ καὶ πρὸς μάχας ἐπιτήδειοι καὶ φονικώτατοι, ούτω καὶ τὰς διανοίας παγεῖς καὶ μὴ ῥαδίως συνεῖναι δυνάμενοι. εἴ τι μετὰ πανουργίας ἢ δόλου λέγοιτο ἢ πράττοιτο. πιστεύσαντες γοῦν τῷ Σεβήρω προσποιουμένω χαλεπαίνειν καὶ θέλειν ἐπεξελθεῖν τῷ Περτίνακος φόνω ἐπέδοσαν αὐτούς, ὡς αὐτοκράτορά τε ἀποδεῖξαι καὶ τὴν ἀρχὴν ἐγχειρίσαι. 12 ο δ ώς ἔγνω τὴν τῶν Παιόνων γνώμην, διέπεμπε καὶ εἰς τὰ γειτνιῶντα ἔθνη καὶ πρὸς πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν ὑπ' ἄρκτω 'Ρωμαίοις

<sup>6 [</sup>αὐτὸν]] del. Stroth 8 χιλιάρχους] Ιο Ο χιλιάρχας i 13 έπαμῦναι] ἐπαμύνειν Ο 14 ήδει] ήδηi 18 καταστάς] Ιο κατασταθεὶς x 19 πολεμίους] ε πολέμους x 20 παρέσχητο] Bekk.² παρέσχετο x 23 εἰς] ἐφ' i 27 καὶ μεγάλοι] om. Ο 29 λέγοιτο] γένοιτο Ο 33 διέπεμπε] διέπεμψε i

10

15

20

25

30

δουλευόντων έθνῶν, μεγάλαις τε πάντας ὑποσχέσεσι καὶ ἐλπίσιν ἀναπείθων ῥαδίως ὑπηγάγετο. 13 ἱκανώτατος δ' ἦν ἀπάντων ἀνθρώπων μάλιστα προσποιήσασθαί τε καὶ πιστώσασθαι εὕνοιαν, μήτε ὅρκου φειδόμενος, εἰ δέοι τούτου καταφρονῆσαι ψευσάμενος πρὸς τὸ χρειῶδες, διά τε γλώττης προίετο ὅσα μὴ ἔφερεν ἐπὶ γνώμης.

10 θεραπεύσας οὖν διὰ γραμμάτων πάντας τοὺς κατὰ τὸ Ίλλυρικὸν †άμα καὶ † ἄρχοντας, προσηγάγετο αὐτούς. άθροίσας δὲ τοὺς πανταχόθεν στρατιώτας, Σεβῆρόν τε Περτίνακα ἑαυτὸν όνομάσας, όπερ οὐ μόνον ἤλπιζε τοῖς Ἰλλυρικοῖς εἶναι κεγαρισμένον, άλλὰ καὶ τῷ δήμω τῷν 'Ρωμαίων διὰ τὴν ἐκείνου μνήμην, συγκαλέσας τε αύτούς είς τὸ πεδίον καὶ βήματος αύτῶ άρθέντος, άνελθών έλεξε τοιάδε: 2 "τὸ πιστὸν ὑμῶν καὶ πρὸς τούς θεούς σεβάσμιον, ούς όμνυτε, πρός τε βασιλέας τίμιον, ους αίδεῖσθε, δεδηλώκατε δι' ων άγανακτεῖτε ἐφ' οἶς οἱ κατὰ τὴν 'Ρώμην στρατιῶται, πομπῆς μᾶλλον ἢ ἀνδρείας ὑπηρέται, έτόλμησαν. κάμοι δε δι' εύχῆς έστι, πρότερον μεν οὐδέποτε άντιποιησαμένω τοιαύτης έλπίδος (ίστε γάρ μου τὸ πρὸς τοὺς βασιλεύσαντας πειθήνιον), νῦν δὲ ἐπὶ τέλος τε ἀγαγεῖν καὶ άνύσαι ταῦτα ἄπερ ὑμῖν ἐστι κεγαρισμένα, τήν τε Ρωμαίων ἀργὴν μή περιιδείν έρριμμένην, 3 ή πρότερον μέν μέγρις <Μάρκου> καιρῶν σεμνοπρεπῶς διοικουμένη σεβάσμιος ἐφαίνετο, εἰς Κόμοδον δὲ μεταπεσοῦσα, εἰ καί τινα ὑπ' ἐκείνου διὰ νεότητα έπλημμελεῖτο, άλλ' οὖν τῆ εύγενεία καὶ τῆ τοῦ πατρὸς μνήμη έπεσκιάζετο καὶ πλέον ἦν ἐν αὐτῷ τὸ ἐλεούμενον ἐφ ' οἶς έσφάλλετο ή τὸ μισούμενον, έπεὶ τὰ πλεῖστα τῶν γινομένων οὐκ είς έκεῖνον άνεφέρομεν, άλλ' είς τοὺς περὶ αὐτὸν κόλακάς τε καὶ οὐ πρεπόντων ἔργων ὁμοῦ συμβούλους τε καὶ ὑπηρέτας. 4 έπεὶ δὲ εἰς σεμνὸν πρεσβύτην, οὖ τῆς ἀνδρείας τε καὶ χρηστότητος ἔτι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἡ μνήμη ἐνέστακται, περιηλθεν ή άρχή, οι δε ούκ ήνεσχοντο, άλλα τοιούτον άνδρα φόνω ἀπεσκευάσαντο, την δὲ γῆς καὶ θαλάττης τοσαύτην ἀρχην

<sup>5</sup> διά τε γλώττης] διὰ λόγου Ο άπάντων] πάντων i καὶ†] <στρατιώτας τε> άμα καὶ άρχ. Schottus 12 μνήμην] γνώμην ί 13 πρός τούς] πρός τε ί 14 όμνυτε] ώς αν ώμνυται 0 οὐδέποτε] Reiske οὐδ' ἄλλοτε x 21 nl om. 21 <Μάρκου>] Reiske 22 καιρῶν] καιροῦ Ο Μάρκου O Bekk.<sup>2</sup> ἐφαίνετο] ἐγένετο Ο 23 δὲ] δὲ γὰρ Α Β τε γὰρ V τε Mend. μεταπεσούσα] έφαίνετο μεταπεσούσα φ μεταπεσούσα έφαίνετο 24 ἐπλημμελεῖτο] ἐπεμελεῖτο φ ὑπημελεῖτο Α Α 25 évlom. O 27 ἀνεφέρομεν] V Ρ ἀναφέρομεν χ 30 ἡμῶν ἡ] ὑμῶν ί

10

15

20

25

ώνησάμενός τις αίσγοῶς πρός τε τοῦ δήμου, ώς ἀκούετε. μεμίσηται, πρός τε τῶν ἐκεῖ στρατιωτῶν, ους ἐψεύσατο, οὐκέτι πιστεύεται. 5 ών, εί καὶ ἔμελλον ὑπὲρ αὐτοῦ παρατάξασθαι μετ' εύνοίας, καὶ πλήθει σύμπαντες καὶ καθ' ἕνα εὐανδρία προύγετε, άσκήσει τε πολεμικῶν ἔργων ἐγγεγυμνασμένοι ἀεὶ βαρβάροις άντιταττόμενοι, καὶ φέρειν πόνους πάντας, κρύους τε καὶ θάλπους καταφρονεῖν, ποταμούς τε πηγνυμένους πατεῖν, καὶ πίνειν ὀρυττόμενον άλλ' οὐκ ἀνιμώμενον ὕδωρ εἰθισμένοι. θήραις τε έγγεγύμνασθε, καὶ πάντως ὑμῖν εἰς ἀνδρείαν ὑπάρχει γενναῖα ἐφόδια, ὡς μηδὲ εἰ βουληθείη τις, δύνασθαι ὑμῖν άντιστῆναι, 6 δοκίμιον δὲ στρατιωτῶν κάματος, άλλ' οὐ τρυφή, ηπερ έκεῖνοι έγκραιπαλῶντές τε καὶ έναυξηθέντες οὐδ' αν τῆς βοῆς ὑμῶν ἀνάσγοιντο, οὕτι γε τῆς μάγης, εί δέ τινες τὰ κατὰ Συρίαν ύποπτεύουσι πράγματα, έντεῦθεν αν τεκμήραιντο άσθενη τε όντα καὶ φαύλας ἔγοντα τὰς ἐλπίδας, ὅπου μηδὲ προελθεῖν τῆς αὐτῶν γώρας ἐτόλμησαν, μηδέ τι περὶ τῆς εἰς Ρώμην ἀφόδου βουλεύσασθαι ἐθάρρησαν, ἀγαπητῶς ἐκεῖ μένοντες, καὶ τὴν ἐφήμερον τρυφὴν κέρδος τῆς οὔπω βεβαίας άρχῆς νομίζουσιν. 7 ἐπὶ μὲν γὰρ τὸ χαριέντως καὶ μετὰ παιδιᾶς άποσκῶψαι ἐπιτήδειοι Σύροι, καὶ μάλιστα οἱ τὴν 'Αντιόγειαν οίκοῦντες, <ούς> φασι περὶ τὸν Νίγρον ἐσπουδακέναι τὰ δ ΄ άλλα ἔθνη καὶ αἱ ἄλλαι πόλεις μέγρι νῦν τῷ μηδένα ευρίσκεσθαι τον άξιον της άρχης έσόμενον, σπάνει του μετά άνδρείας καὶ σώφρονος διοικήσεως ἄρξοντος ἐκείνω δηλονότι προσποιοῦνται ὑπακούειν. 8 εἰ δὲ τό τε ἡμέτερον ὄνομα πύθοιντο οὐκ ἄγνωστον οὐδ ' ἄσημον παρ' αὐτοῖς ὑπάρχον έξ ών ήγεμονεύσαντες έκεῖσε διωκήσαμεν, τήν τε 'Ιλλυρικήν δύναμιν ἄμα γειροτονήσασαν μάθοιεν, εὖ ἴστε, οὔτε έμοῦ ραθυμίαν η άδρανίαν καταγνώσονται, ούτε τὸ ύμέτερον

εύανδρία] Schottus έν άνδρεία τε] έγγεγυμνασμένοι] scripsi έγγεγύμνασθε ύμεῖς μὲν x έγγεγύμνασθε O 6 βαρβάροις] βαρβάρους Ο 8 είθισμένοι.] post del. Reiske είθισμένοι interp. Bekk.<sup>2</sup> post έγγεγύμνασθε (linea 10) πάντως] πάντα 9 έγγεγύμνασθε] έγγεγυμνᾶσθαι Ο 12 έγκραιπαλῶντές] Steph. ἐκκραιπαλῶντές x O 17 ἀφόδου] έφόδου Ο τὴν] om. i τουφὴν] τοοφὴν i 21 <ους>] add. 18 mcorr. Schottus 23 σπάνει ... άρξοντος] susp. 22 τῶ] τὸ Ο Mend. τό τε ... διωκήσαμεν] ante τήν τε transposui, post μάθοιεν ήγεμονεύσαντες] ήγεμονεύοντες exspectabat Mend., sed cf. 1.17.9, 2.10.2, 2.11.4, 3.12.7; Sozom. HE 2.30.4 (τούς ζηλώσαντας) διωκήσαμεν] διοικσαμεν i V 28 temptarunt viri docti 29 άδοανίαν] a e άδοάνειαν i p άνανδοείαν

10

15

20

25

30

γενναῖον καὶ πρὸς τὰς μάχας ἐμβριθὲς ὑποστῆναι αἰρήσονται, καὶ σωμάτων μεγέθεσι καὶ πόνων ἀσκήσεσι<ν> [καὶ] ἐν τῆ συστάδην μάχη πολὺ ὑμῶν ἀπολείποντες. 9 φθάσωμεν οὖν τὴν Ρώμην προκαταλαβόντες, ἔνθα ἡ βασίλειός ἐστιν ἑστία κἀκεῖθεν ὀρμώμενοι τὰ λοιπὰ εὐμαρῶς διοικήσομεν, θείαις τε προρρήσεσι πιστεύοντες καὶ τῆ τῶν ἡμετέρων ἀνδρείᾳ ὅπλων τε καὶ σωμάτων." τοιαῦτα εἰπόντα τὸν Σεβῆρον εὐφημήσαντες οἱ στρατιῶται, καλοῦντες Σεβαστὸν καὶ Περτίνακα, πᾶσαν ἐνεδείκνυντο προθυμίαν καὶ σπουδήν.

11 ὁ δὲ Σεβῆρος μηδένα διδούς καιρόν ἀναβολῆς, συσκευάσασθαί τε αύτους ως ἔνι μάλιστα εὐσταλέστατα έκέλευσε, τήν τε είς την 'Ρώμην έξοδον ἐπήγγειλε' νομάς τε αὐτοῖς δι<α>δοὺς καὶ ἐφόδια τῆς ὁδοιπορίας εἴγετο, συντόνω δὲ σπουδῆ καὶ γενναίοις πόνοις τὴν ὁδὸν ἐπετάχυνε, μήτε που ένδιατρίβων, μήτε διδούς καιρόν άναπαύλης, εί μη τοσοῦτον ὄσον όλίγον τοὺς στρατιώτας ἀναπνεύσαντας ἔχεσθαι τῆς ὁδοῦ. 2 έκοινώνει δὲ τῶν καμάτων αὐτοῖς, σκηνῆ τε γρώμενος εὐτελεῖ. καὶ σιτία καὶ ποτὰ προσφερόμενος οἶα καὶ πᾶσιν ὑπάργειν ηπίστατο ούδαμοῦ δὲ τρυφὴν ἐνεδείκνυτο βασιλικήν. ὅθεν καὶ μείζονα παρά τῶν στρατιωτῶν εὕνοιαν ἐπιστώσατο· οὐ γὰρ μόνον αὐτὸν συμπονοῦντα ἀλλὰ καὶ τῶν καμάτων ἄρχοντα οἱ στρατιῶται αἰδούμενοι μετὰ προθυμίας πάντα ἔπραττον. 3 δ δὲ τὴν Παιονίαν διαδραμών ἐπέστη τοῖς τῆς Ἰταλίας ὅροις, καὶ τὴν Φήμην Φθάσας πρότερον ἄφθη τοῖς ἐκεῖσε παρών [βασιλεύς] ἢ ἀφιζόμενος ἠκούσθη. δέος τε μέγα τὰς Ιταλιώτιδας πόλεις κατελάμβανε πυνθανομένας τοσούτου ἔφοδον στρατοῦ, οἱ γὰρ κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἄνθρωποι, ὅπλων καὶ πολέμων πάλαι ἀπηλλαγμένοι, γεωργία καὶ εἰρήνη προσείχον. 4 ές ὅσον μὲν γὰρ ἐπὶ δημοκρατίας τὰ Ἡρωμαίων διωκεῖτο καὶ ἡ σύγκλητος ἐξέπεμπε τοὺς τὰ πολεμικὰ στρατηγήσοντας, εν ὅπλοις Ἰταλιῶται πάντες ἦσαν καὶ γῆν καὶ θάλασσαν ἐκτήσαντο, Ελλησι πολεμήσαντες καὶ βαρβάροις οὐδέ τι ἦν γῆς μέρος ἢ κλίμα οὐρανοῦ ὅπου μὴ

Α ἀνδρείαν Β ἀνανδρείας V άσκήσεσι<ν> [καὶ]] 2 Bekk.2 9 ἐνεδείκνυντο] διεδείκνυντο 6 ήμετέρων] ύμετέρων ί εὐσταλέστατα] Faber P εὐτελέστατα x O 13 δι<α>δούς] Mend. P διδοὺς i 15 ἐνδιατρίβων] ἐπιδιατρίβων i 18 οία] Bekk. 20 στρατιωτών] ε Ρ συστρατιωτών χ Ρόσα χ [βασιλεὺς]] del. Mend. om. P 26 τοσούτου] Reiske τοσαύτην x έπìl scripsi, cf. 2.9.6 ὑπὸ x 32 θάλασσαν] θάλατταν Ο

10

15

20

25

30

'Ρωμαῖοι τὴν ἀρχὴν ἐξέτειναν. 5 ἐξ οὖ δὲ εἰς τὸν Σεβαστὸν περιηλθεν ή μοναρχία, Ιταλιώτας μεν πόνων απέπαυσε καὶ τῶν όπλων έγύμνωσε, φρούρια δὲ καὶ στρατόπεδα τῆς ἀργῆς προυβάλετο, μισθοφόρους έπὶ ἡητοῖς σιτηρεσίοις στρατιώτας καταστησάμενος άντὶ τείχους τῆς 'Ρωμαίων άρχῆς' ποταμῶν τε μεγέθεσι καὶ τάφρων ἢ ὀρῶν προβλήμασιν ἐρήμω τε γῆ καὶ δυσβάτω φράξας την άργην ώγυρώσατο, 6 όθεν τον Σεβηρον προσιόντα πυνθανόμενοι τότε μετά τοσούτου στρατοῦ εἰκότως έταράττοντο τῶ ἀήθει τοῦ πράγματος οὔτε δὲ ἀντιστῆναι ἣ κωλύσαι έτόλμων, ύπήντων δὲ δαφνηφορούντες καὶ πύλαις άναπεπταμέναις έδέγοντο, δ δὲ τοσοῦτον άνεπαύετο ὅσον καλλιερῆσαί τε καὶ τοὺς δήμους προσειπεῖν, εἰς δὲ τὴν 'Ρώμην ήπείγετο. 7 ώς δὲ ταῦτα τῶ Ἰουλιανῶ ἀπηγγέλλετο, ἐν ἐσγάτη άπογνώσει ήν, τοῦ μὲν Ἰλλυρικοῦ στρατοῦ τὴν δύναμιν καὶ τὸ πλήθος ακούων, ούτε δὲ τῶ δήμω πιστεύων, ἐπεὶ μεμίσητο, ούτε τοῖς στρατιώταις θαρρῶν, οὓς ἔψευστο, γρήματα δὴ πάντα άθροίζων τά τε αύτοῦ καὶ παρὰ τῶν φίλων, καὶ εἴ τινα ἦν, ἐκ δημοσίων καὶ ἱερῶν τόπων λαμβάνων, τοῖς στρατιώταις διανέμειν έπειρατο, ώς άνακτήσαιτο την εύνοιαν αὐτῶν. 8 οί δέ, καίτοι μεγάλα λαμβάνοντες, χάριν οὐκ ἤδεσαν ὄφλημα γὰρ αὐτὸν ἀποτίνειν ἀλλ' οὐ δωρεὰν διανέμειν ἐλογίζοντο, ὁ δὲ Ἰουλιανός, καίτοι συμβουλευόντων αὐτῶ τῶν φίλων έξαγαγεῖν τὸ στρατιωτικὸν καὶ τὰ στενὰ τῶν "Αλπεων προκαταλαβεῖν (μέγιστα ἐκεῖνα ὄρη, καὶ οἶα οὐκ ἄλλα ἐν τῆ καθ' ήμᾶς γῆ, ἐν τείγους σχήματι περίκειται καὶ προβέβληται Ίταλίας, καὶ τοῦτο μετὰ τῆς ἄλλης εὐδαιμονίας παρασγούσης τῆς Φύσεως Ἰταλιώταις, ἔρυμα ἄρρηκτόν τε καὶ <...> αὐτῶν προβεβλησθαι, ἀπὸ τῆς ἀρκτώας θαλάσσης ἐπὶ τὴν πρὸς μεσημβρίαν βλέπουσαν διῆκον) 9 άλλ'οὐδὲ τῆς πόλεως προελθεῖν Ἰουλιανὸς ἐτόλμα διέπεμπέ τε, τῶν στρατιωτῶν δεόμενος ὁπλίζεσθαί τε καὶ γυμνάζεσθαι πρό τε τῆς πόλεως

<sup>2</sup> ἀπέπαυσεὶ ἀνέπαυσε i 5 ἀντὶ ... ἀρχῆς] susp. Mend. τῆς 6 μεγέθεσι] suspectum ' Ρωμαίων ἀρχῆς] redundant 16 έψευστο] έψεύσατο ΙοΟ δή] δὲΟ 17 την] <περι>την conieci 18 καὶ ιερῶν] Sylb. ἱερῶν καὶ x 19 άνακτήσαιτο Sylb. P. quod ego recepi coll. 6.6.4 (cf. etiam quae adnotavi ad 1.7.1) ἀν κτήσαιτο x 23 έξαγαγεῖν] <άντε>ξαγαγεῖν conieci 24 προκαταλαβεῖν] καταλαβεῖν 25 γῆ, ἐν] γενεᾶ Β V γῆ Α 27 τε καὶ] τῆς O, ex interpolatione, opinor <...>l <δύσβατον> Irmisch <άβατον> Reiske 28 θαλάσσης] θαλάττης Ο 31 πρό τε] Steph. P πρὸ δὲ x  $\pi \rho \dot{o}$ ς] om. i

10

15

20

25

30

τάφρους διορύττειν. καὶ τὴν πρὸς Σεβῆρον μάχην ὡς ἐν τῆ πόλει ποιησόμενος παρεσκεύαζε τούς τε έλέφαντας πάντας, οι είς πομπην ύπηρετοῦσι 'Ρωμαίοις, πύργους καὶ ἄνδρας φέρειν έπὶ τῶν νώτων ἐπαίδευεν, οἰόμενος οὕτως ἐκπλήξειν τούς τε Ίλλυριούς, καὶ τὴν τῶν πολεμίων ἵππον διαταράξειν ὄψει καὶ μεγέθει θηρίων μη πρότερον αὐτοῖς ἐωραμένων, τότε δη πᾶσα ή πόλις ὅπλα εἰργάζετο καὶ τὰ πρὸς πόλεμον παρεσκευάζετο. 12 μελλόντων δὲ τῶν Ἰουλιανοῦ στρατιωτῶν ἔτι καὶ τὰ πρὸς πόλεμον έτοιμα ποιούντων, αγγέλλεται ὁ Σεβῆρος ήδη προσιών. καὶ πολύ τοῦ στρατεύματος μέρος διασκεδάσας έκεῖνος κελεύει παρεισδύεσθαι είς τὴν πόλιν. οἱ δὲ κατὰ πάσας ὁδοὺς διανείμαντες αύτούς, <...>, πολλοί δ' είς 'Ρώμην νύκτωρ λανθάνοντες εἰσήεσαν, τὰ ὅπλα ὑποκρύπτοντες, ἐν ἰδιωτῶν σχήματι. 2 καὶ ἤδη οἱ πολέμιοι ἔνδον ἦσαν τοῦ Ἰουλιανοῦ ἔτι ύπτιάζοντος καὶ τὰ πραττόμενα άγνοοῦντος. ἐπεὶ δὲ ταῦτα διάπυστα τῷ δήμω ἐγένετο, ἐν ταραχῆ πολλῆ πάντες ἦσαν, καὶ δεδιότες τὴν δύναμιν τοῦ Σεβήρου τὰ ἐκείνου φρονεῖν προσεποιούντο, τού μέν Ιουλιανού καταγινώσκοντες άνανδρίαν, τοῦ δὲ Νίγρου μέλλησίν τε καὶ ἡαθυμίαν τὸν δὲ Σεβῆρον ἀκούοντες ἤδη παρόντα ἐθαύμαζον. 3 ὁ δὲ Ἰουλιανὸς πολλη καταλαμβανόμενος άφασία τε καὶ άπορία, ὅπως γρήσεται τοῖς πράγμασιν οὐκ εἰδώς, ἀθροισθῆναι κελεύσας τὴν σύγκλητον καταπέμπει γράμματα, δι' ών έσπένδετο δη πρός τὸν Σεβήρον καὶ αὐτοκράτορα ἀναδείξας κοινωνὸν τῆς βασιλείας έποιεῖτο. ἡ δὲ σύγκλητος έψηφίσατο μὲν ταῦτα, ὁρῶντες δὲ τὸν Ιουλιανὸν ἀποδειλιῶντα καὶ ἐν ἀπογνώσει, τῷ Σεβήρω πάντες ήδη προσετίθεντο. 4 δύο δέ που ή τριῶν ἡμερῶν παραδραμουσῶν, ἐπείπερ ἤδη τὸν Σεβῆρον καὶ αὐτῆ τῆ πόλει έπιστησόμενον ήκουον, καταφρονήσαντες τοῦ Ἰουλιανοῦ συνίασιν είς τὸ συνέδριον, τῶν ὑπάτων κελευσάντων, οἱ τὰ τῆς ' Ρώμης διοικεῖν εἰώθασιν ὁπηνίκα ἂν τὰ τῆς βασιλείας μετέωρα

παρεσκεύαζε] παρεσκευάζετο Reiske 3 ύπηρετοῦσι ... έπαίδευεν] ύπηρετῶν ἐπὶ (h.v. add g<sup>corr</sup>) νώτων φέρειν ἐπειρᾶτο (φερ. έπ. add. g<sup>corr</sup>) παιδεύειν οἰόμενος i 5 διαταράξειν] δ θέα ταράξειν 12 αὐτοὺς] ἑαυτοὺς Ο <...>] ante πολλοὶ lacunam statui, quam ita explerem <οὶ μὲν τὰ προάστεια διὰ φρουρᾶς εἶγον>, post πολλοὶ Reiske, qui ita refingebat <μέν μεθ' ἡμέραν, έτι δὲ πλείους νύκτωρ είς 13 ύποκρύπτοντες] έπικρύπτοντες ' Ρώμην> λανθάνοντες 14 σχήματι] Ιο β Ι σχήμασι χ 19 ἀνανδρίαν] ἀνανδρείαν 20 παρόντα] προσιόντα Steph. P Io O 21 χρήσεται] 22 οὐκ εἰδώς] del. Nauck 31 μετέωρα ή ή nm. γρήσαιτο Ο

10

15

20

25

η. 5 συνελθόντες τοίνυν περὶ τῶν πρακτέων ἐσκέπτοντο, τοῦ Ιουλιανοῦ ἔτι ὄντος ἐν τῆ βασιλείῳ αὐλῆ καὶ τὰς παρούσας ὀδυρομένου τύχας, ἱκετεύοντός τε <...> ἐξομόσασθαι τὴν ἀρχὴν καὶ παραχωρῆσαι πάσης τῆς δυναστείας τῷ Σεβήρῳ. 6 ὡς δὲ ἔμαθεν ἡ σύγκλητος τὸν Ἰουλιανὸν οὕτω κατεπτηχότα, τὴν δὲ δορυφόρων φρουρὰν διὰ δέος τοῦ Σεβήρου αὐτὸν ἐγκαταλιποῦσαν, ψηφίζεται τὸν μὲν ἀναιρεθῆναι, ἀποδειχθῆναι δὲ μόνον αὐτοκράτορα τὸν Σεβῆρον πρεσβείαν τε πρὸς αὐτὸν ἐκπέμπουσι διὰ τῶν ἐν ἀρχαῖς ὄντων καὶ τῶν ἐξοχωτάτων τῆς βουλῆς, πάσας τε αὐτῷ προσφέρει τὰς σεβασμίους τιμάς. 7 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰουλιανὸν εἶς τῶν χιλιαρχούντων ἀναπέμπεται, ἀποκτείνων ἄνανδρον καὶ ἄθλιον πρεσβύτην, ἰδίοις χρήμασιν ἀνησάμενον οὕτω πονηρὸν τέλος.

13 ο μèν οὖν εὑρεθεὶς ἔρημός τε καὶ ὑπὸ πάντων καταλειφθείς, αἰσχρῶς ὀλοφυρόμενος ἐφονεύθη· ἐπεὶ δὲ τὰ παρὰ τῆς συγκλήτου ἐδηλώθη τῷ Σεβήρῳ ἤ τε τοῦ Ἰουλιανοῦ ἀναίρεσις, ἤρθη καὶ εἰς μειζόνων πραγμάτων ἐλπίδα, καὶ σοφίσματι ἐχρήσατο, ὡς ἄν χειρώσαιτο καὶ αἰχμαλώτους τοὺς τὸν Περτίνακα ἀνῃρηκότας λάβοι. ἐπιστέλλει μὲν οὖν καὶ ἰδία λανθάνοντα γράμματα τοῖς τε χιλιάρχοις καὶ τοῖς ἐκατοντάρχοις ὑπισχνούμενος μεγάλα, ὅπως πείσειαν τοὺς ἐν τῆ Ὑρώμη στρατιώτας ὑπακούειν εὐπειθῶς τοῖς ὑπὸ τοῦ Σεβήρου κελευομένοις 2 ἐκπέμπει δὲ καὶ κοινὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὸ στρατόπεδον, κελεύων καταλιπεῖν μὲν ἐν τῷ στρατοπέδῳ πάντα, αὐτοὺς δὲ ἐξελθεῖν εἰρηνικῷ σχήματι, ὥσπερ εἰώθασι θύοντος

O ante μετέωρα add. A 2 έτι όντος] έτι έντὸς όντος φ έτι όντος έντὸς 3 ίκετεύοντός τε <...>] lac. ind. Schwartz, quam <καὶ μέλλοντος> supplebat; ego de <καὶ βουλευομένου> vel <μὴ ἀναιρεθῆναι, εἰ φθάσειεν> δορυφόρων] f g<sup>coπ</sup> φ δορύφορον x 9 έν άργαῖς ὄντων] cogitavi ὄντων άξιωτάτων Α άρχόντων ὄντων φ 10 τε] om. i προσφέρει] προσφέρειν ί 11 σεβασμίους] σεβασμίας Ο 12 ἀποκτείνων] φ g ἀποκτεῖναι A non dispicitur f ἀποκτενῶν Mend., sed cf. 3.2.10 quaeque τε καί ... καταλειφθείς] om. Io offenditque ibi adnotavi 15 Mend. 18 ήρθη καὶ] ήρθη i καὶ σοφίσματι] ante καὶ lac. susp. έπιστέλλει μὲν] μὲν post ἰδία x transp. Bekk.<sup>2</sup> καὶ ἰδία] Mend. κατ' ίδίαν conieci, servato μὲν ante λανθάνοντα; sed Herodianus semper ίδία, numquam κατ' ίδίαν pro "privatim" utitur οὖν] δὲ i 24 ἐκπέμπει ... ἐξελθεῖν] ἐκπέμπει δὲ καὶ δήλωσιν δι' ἡς (δὲ άπὸ Ο καὶ δη. δι' ής add. g<sup>con.</sup>) κελεύει τὰ μὲν όπλα αὐτοὺς καταλιπεῖν ἐν τῶ στρατοπέδω πάντας δὲ ἐξελθεῖν i 25 πάντα] <τὰ ὁπλα> πάντα Stav. ex i, sed cf. 7.9.7 26 εἰρηνικῶ] <έν> ειρηνικῶ Schwartz, sed cf. 3.11.2,

10

15

20

25

30

ἢ ἑορτάζοντος βασιλέως προπομπεύειν, ὀμόσαι τε εἰς τὸ Σεβήρου ὄνομα, καὶ μετ' ἀγαθῶν ἐλπίδων ἐλθεῖν ὡς μέλλοντας τὸν Σεβῆρον δορυφορήσειν. 3 πιστεύσαντες δὴ οἱ στρατιῶται τοῖς ἐπεσταλμένοις, πεισθέντες τε ὑπὸ τῶν χιλιαρχούντων, τὰ μὲν ὅπλα κατέλιπον πάντα, αὐτοὶ δὲ ἐν μόναις ταῖς πομπικαῖς έσθησι δαφνηφορούντες ήπείγοντο, ώς δὲ πρὸς τῷ στρατοπέδω τοῦ Σεβήρου ἐγένοντο, ἠγγέλησάν τε ἀφικόμενοι εἰς τὸ πεδίον. οὖ αὐτοὺς ὁ Σεβῆρος συνελθεῖν <...> κελεύει ὡς δὴ δεξιωσόμενος καὶ προσαγορεύσων. 4 ώς δὲ ἀνελθόντα αὐτὸν έπὶ τὸ βῆμα προσῆλθον ὁμοθυμαδὸν εὐφημήσοντες, πάντες ὑφ' ένὶ συνθήματι συλλαμβάνονται προείρητο γὰρ τῷ τοῦ Σεβήρου στρατώ, όπηνίκα αν στώσιν είς τὸν βασιλέα ἀποβλέποντες μετέωρον τε την γνώμην έγοντες, κυκλώσασθαι αύτους πολεμίω νόμω, καὶ τιτρώσκειν μὲν ἢ παίειν μηδένα, συνέχειν δὲ καὶ φρουρείν φράξαντας έν κύκλω τοίς ὅπλοις, τάς τε διβολίας καὶ τὰ δόρατα ἐπισείειν, ὡς δέει τοῦ τρωθῆναι γυμνοί τε πρὸς ώπλισμένους καὶ ὀλίγοι πρὸς πολλούς μὴ μάχοιντο. 5 ἐπεὶ δὲ αύτους ώσπερ σαγηνεύσας έντος των όπλων δοριαλώτους είγε, μεγάλη βοῆ καὶ θυμοειδεῖ τῷ πνεύματι ἔλεξε πρὸς αὐτοὺς τοιάδε: "ὅτι μὲν ὑμῶν καὶ σοφία κρείττους ἐσμὲν καὶ δυνάμει στρατοῦ καὶ συμμάχων πλήθει, ἔργφ ὁρᾶτε εἴληφθε γοῦν ραδίως καὶ άκονιτί γε ἐαλώκατε. ἔστι δ' ἐν ἐμοὶ ὅ τι ποτ' ἂν ύμᾶς δρᾶσαι θελήσω, καὶ πρόκεισθε ἤδη θύματα τῆς ἡμετέρας έξουσίας. 6 εί μεν οὖν ὑμῖν πρὸς τὰ τετολμημένα τιμωρίαν ζητεῖ τις, οὐδ' ἔστιν εύρεῖν δίκην τὴν ἐπιτεθησομένην ἀξίαν τῶν πεπραγμένων. σεμνὸν πρεσβύτην καὶ βασιλέα χρηστόν, ὃν έχρην σώζειν καὶ δορυφορείν, έφονεύσατε: τὴν 'Ρωμαίων άρχὴν ἔνδοζον οὖσαν ἀεί, ἣν καὶ οἱ πρόγονοι ἢ δι' ἀνδρείας ἐναρέτου έκτήσαντο η δι' εύγένειαν διεδέξαντο, ταύτην αίσχρῶς καὶ άτίμως ώσπερ τι τῶν ἰδιωτικῶν κειμηλίων ἐπ' ἀργυρίω

5.3.6, 5.7.4 θύοντος ή ἐορτάζοντος] θύοντες ή ἐωρτάζοντες Ο ούτως f g<sup>corr.</sup> om. P post ἀφικόμενοι distinguens <...> ] lacunam indicavi (post κελεύει Mend.), quam ita explerem <έκέλευε, περὶ τὸ βῆμα άθροισθῆναι> 15 φρουρείν] διαφρουρείν Ο φράξαντας] φυλάξαντας Ο διβολίας] Livineius διαβολίας x 18 δοριαλώτους] 22 ἀκονιτί] g<sup>corr.</sup> e P Steph. ἄκοντί g δορυαλώτους f O del. Mend. fgO έσπιεστεί 23 πρόκεισθε] πρόσκεισθε Ο 24 ύμῖν] Schwartz ὑμεῖς x 25 ζητεῖ τις] Schwartz ζητεῖτε x οὐδ'] οὐδὲν Ο ἐπιτεθησομένην] ἐπιθησομένην Ο 27 την 'Ρωμαίων] την δὲ ' Ρωμαίων Ο 29 διεδέξαντο] ἐδέξαντο Ο

15

20

25

κατηλλάξασθε. 7 άλλ' ούδ' αὐτόν, ὃν οὕτως ἄργοντα εἵλεσθε, φυλάξαι ἢ σῶσαι ἐδυνήθητε, ἀνάνδρως δὲ προυδώκατε, ἐπὶ τηλικούτοις δη άμαρτήμασί τε καὶ τολμήμασι μυρίων άξιοι θανάτων, ήν τις ὁρίσαι θέλη την ἀξίαν τιμωρίαν, ἐστέ. ἀλλὰ τί μὲν χρὴ παθεῖν ὑμᾶς, ὁρᾶτε· ἐγὼ δὲ φείσομαι μὲν ὑμῶν ὡς μὴ φονεῦσαι, οὐδὲ τὰς ὑμετέρας χεῖρας μιμήσομαι 8 ἐπεὶ δὲ μήτε όσιον μήτε δίκαιον έτι βασιλέα ύμας δορυφορείν καὶ ἐς τὸν ὄρκον ἀσεβήσαντας καὶ ἐμφυλίω καὶ βασιλικῶ αἵματι τὰς δεξιὰς μιάναντας τήν τε πίστιν καὶ τὸ ἐγέγγυον τῆς Φρουρᾶς προδόντας, τὰς μὲν ψυγὰς καὶ τὰ σώματα δῶρον τῆς ἐμῆς φιλανθρωπίας έξετε, τοῖς δὲ περιειληφόσιν ὑμᾶς στρατιώταις κελεύω ἀποζῶσαί τε ὑμᾶς, καὶ ἀποδύσαντας εἴ τινας περίκεισθε ἐσθῆτας στρατιωτικάς, γυμνούς ἀποπέμπειν. 9 παραγγέλλω τε ύμιν άπιέναι ώς πορρωτάτω τῆς 'Ρώμης, ἀπειλῶ τε καὶ διόμνυμι καὶ προαγορεύω κολασθήσεσθαι κεφαλικώς, εἴ τις ὑμῶν ἐντὸς έκατοστοῦ σημείου ἀπὸ τῆς 'Ρώμης φανείη." 10 ταῦτα κελεύσαντος αὐτοῦ, προσδραμόντες οἱ Ἰλλυρικοὶ στρατιῶται τά τε ξιφίδια περιαιροῦσιν αὐτῶν ἃ παρηώρηντο τῷ ἀργύρω καὶ τῷ γρυσῷ εἰς πομπὴν κεκοσμημένα, τάς τε ζώνας καὶ τὰς έσθητας καὶ εἴ τι σύμβολον ἔφερον στρατιωτικόν, ἀφαρπάσαντες γυμνούς έξέπεμπον. 11 οι δε ύπεικον προδεδομένοι καί σοφίσματι έαλωκότες τί γὰρ ἐνῆν δρᾶσαι γυμνοῖς πρὸς ώπλισμένους καὶ ὀλίγοις πρὸς πολλούς; ἀπήεσαν δὴ όδυρόμενοι, καὶ ἡγάπων μὲν τὴν δοθεῖσαν σωτηρίαν, μετεγίνωσκον δὲ ἐπὶ τῷ ἀνόπλους ἐλθεῖν, αἰσγρῷς καὶ έφυβρίστως έαλωκότες. 12 έκέχρητο δὲ καὶ ἄλλφ ὁ Σεβῆρος σοφίσματι δεδιώς γάρ μη άρα μετά τὸ ἀποζωσθῆναι έν άπογνώσει γενόμενοι άναδράμωσιν είς τὸ στρατόπεδον καὶ τὰ όπλα ἀναλάβωσι, προύπεμψε λογάδας τε καὶ ὅσους

<sup>1</sup> όν ούτως άρχοντα είλεσθε ] όν είλεσθε άρχοντα Ο έδυνήθετε] ήδυνήθητε ι ἀνάνδρως] ώς ἀνάνδρως Ο θέλη] θέλοι 6 οὐδὲ] Bekk.<sup>2</sup> οὐτε x ἐπεὶ δὲ] e Steph. ἐπειδὴ x 10 μèν] Steph. δè i om. O δè] Steph. τε δεξιάς] δεξιάς Ο 11 περιειληφόσιν] προειληφόσιν Ο στρατιώταις] στρατιώτας 14 τε καὶ | τε i διόμνυμι | διόμνυμαι i 16 έκατοστοῦ] έκαστος τοῦ Α έκαστοστοῦ Β έκαστοστοῦ V 17 Ίλλυρικοὶ Ι f Ίλλυριοὶ g Ο 18 άργύρω] άργυρίω i προδεδομένοι] scil. 21 a tribunis militum, cf. 2.13.1-3 25 τῷ] τὸ Ο ἀνόπλους] ἀνόπλως 29 προύπεμψε] προύπεμπε Ο λογάδας τε καὶ 28 είς] ἐπὶ i όσους] scripsi praeeunte Reiskio (λογάδας όσους) λογάδας ἐπιλέκτους τε όσους i τε λογάδας ἐπιλέκτους καὶ όσους Ο

γενναιοτάτους ἠπίστατο, δι' έτέρων ὁδῶν καὶ ἀτραπῶν, ὡς λαθόντες τό τε στρατόπεδον ἐπεισέλθοιεν ἀνδρῶν κενόν, καὶ τὰ ὅπλα καταλαβόντες, εἰ ἐπίοιεν, ἀποκλείσαιεν αὐτούς. δίκην μὲν δὴ ταύτην ἔδοσαν οἱ τοῦ Περτίνακος φονεῖς

5 14 ὁ δὲ Σεβῆρος σὺν παντὶ τῷ λοιπῷ στρατῷ ὡπλισμένω ἐς τὴν 'Ρώμην ἀφικνεῖται, ἔκπληξίν τε καὶ δέος ἄμα τῷ ὀφθῆναι τοῖς ' Ρωμαίοις ένέβαλε τοῖς οὕτω τετολμημένοις τε καὶ εὐτυγηθεῖσιν ἔργοις, ὁ δὲ δῆμος καὶ ἡ σύγκλητος δαφνηφοροῦντες ὑπεδέχοντο πρώτον ανθρώπων καὶ βασιλέων αναιμωτί τε καὶ ακονιτὶ τοσαῦτα κατωρθωκότα. 2 πάντα γὰρ ἐν αὐτῷ ἐθαυμάζετο, 10 μάλιστα δὲ τὸ ἀγχίνουν τῆς γνώμης τό τε τῶν πόνων γενναῖον καὶ τὸ εἰς τὰ τολμώμενα ἄμα τῷ θαρραλέω εἴελπι, ἐπεὶ τοίνυν ο τε δημος αὐτὸν ὑποδεξάμενος εὐφήμησεν ή τε σύγκλητος ἐπὶ ταῖς τῆς πόλεως εἰσόδοις προσηγόρευσεν, ἀνελθὼν εἰς τὸ τοῦ Διὸς τέμενος καὶ θύσας, ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἱεροῖς νόμω βασιλικῶ 15 καλλιερήσας, ἀνῆλθεν είς τὰ βασίλεια. 3 τῆς δὲ ἐπιούσης κατελθών είς την σύγκλητον λόγους έπιεικεῖς πάνυ καὶ γρηστῶν ἐλπίδων μεστοὺς ἐποιεῖτο πρὸς πάντας, καὶ κοινῆ καὶ ἰδία δεξιούμενος, λέγων ήκειν μὲν ἔκδικος τοῦ Περτίνακος φόνου, τὴν δ' ἀρχὴν παρέξειν <...> καὶ εἴσοδον ἀριστοκρατίας. 20 μήτε δὲ ἄκριτόν τινα φονευθήσεσθαι ἢ δημευθήσεσθαι, μήτε συκοφαντοῦντος ἀνέξεσθαι, άλλὰ βαθυτάτην εύδαιμονίαν τοῖς άρχομένοις παρέξειν, καὶ πάντα πράξειν ἐς ζῆλον τῆς Μάρκου άργῆς, ἕξειν δὲ τοῦ Περτίνακος οὐ μόνον τοὔνομα άλλὰ καὶ την γνώμην. 4 τοιαῦτά τινα λέγων ύπηγάγετο τοὺς πλείστους 25 είς εὔνοιαν καὶ πίστιν ὧν ὑπισχνεῖτο. ἦσαν δέ τινες τῶν πρεσβυτέρων καὶ γνωριζόντων αὐτοῦ τὸν τρόπον, οὶ προύλεγον λανθάνοντες, ὅτι ἄρα εἴη ἀνὴρ πολύτροπός τις καὶ μετὰ τέχνης είδως προσφέρεσθαι πράγμασιν, ύποκρίνασθαί τε καὶ προσποιήσασθαι πᾶν ότιοῦν ἱκανώτατος, ἔτι δ' ἀνύσαι καὶ τὸ 30 χρειῶδες καὶ τὸ λυσιτελὲς αύτῷ. ὅπερ καὶ ὕστερον ἔργῳ

<sup>2</sup> τό τε στρατόπεδον] τῶν τε στρατοπέδων Ο ἐπεισέλθοιεν] ύπεισέλθοιεν Sylb. κενόν] κενῶν Ο 3 τὰ όπλα καταλαβόντες] mihi suspecta έπίοιεν] ἀπίοιεν Ο 10 κατωρθωκότα] κατορθωκότα είς τὸ] είς τε Ο 16 τῆς δὲ ἐπιούσης] τῆ δὲ ἐπιούση 20 παρέξειν <...>] παρέξειν <κοινήν> Mend. παρέξειν <πραεῖαν> Herw. άριστοκρατίας] άριστοκρατία Reiske βαθυτάτην] Steph. βαρυτάτην x 29 ύποκρίνασθαί] 30 έτι δ'] Wolf έστιν χ καὶ τὸ λυσιτελὲς] υποκρίνεσθαί Ο 31 καὶ λυσιτελές Ο καὶ ύστερον έργω | έργω καὶ ύστερον i

10

15

20

25

30

δέδεικται. 5 διατρίψας οὖν όλίγον χρόνον ὁ Σεβῆρος ἐν τῆ 'Ρώμη, καὶ νομὰς ἐπιδοὺς τῷ δήμω μεγαλοφρόνως, <θέας> τε έπιτελέσας, τοῖς τε στρατιώταις πολλά δωρησάμενος, καὶ τοὺς άκμαιοτάτους ἐπιλεξάμενος ἐς τὸ δορυφόρους εἶναι τῆς βασιλείας τόπω τῶν ἀπεζωσμένων, ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν ἡπείγετο· 6 ἔτι γὰρ μέλλοντος καὶ ὑπτιάζοντος τοῦ Νίγρου, τῆ τε Αντιογεία έντουφῶντος, έπιστῆναι μηδὲ προσδοκώμενος ήθελεν, ὅπως ἀπαράσκευον αὐτὸν λάβοι, τούς τε οὖν στρατιώτας έκέλευσε παρασκευάζεσθαι πρός την έξοδον, συνεκρότει τε καὶ πανταγόθεν στράτευμα, ἔκ τε τῶν κατὰ τὴν Ιταλίαν πόλεων νεανίας μεταπεμπόμενος καὶ στρατεύων, εἴ τέ τι ἦν ἐν τῶ 'Ιλλυρικῶ τοῦ στρατιωτικοῦ λείψανον, κατελθὸν ἐπὶ Θράκην έκέλευεν αύτῶ συντυχεῖν. 7 ἐξήρτυε δὲ καὶ στόλον ναυτικόν, καὶ πάσας τὰς κατὰ τὴν Ἰταλίαν τριήρεις ὁπλιτῶν πληρώσας έξέπεμπε, πολλή τε αύτῷ καὶ παντοδαπή δύναμις μεγίστω τάγει συνεσκευάσθη ήδει γάρ ου μικρᾶς δυνάμεως δεόμενος πρός πᾶσαν την αντικειμένην ήπειρον Εύρώπη τὰ Νίγρου φρονοῦσαν. 15 τὰ μὲν δὴ πρὸς τὸν πόλεμον γενναίως εὐτρέπιζεν, ἄτε δὲ άνηρ προμηθής τε καὶ νήφων ὑπώπτευε την έν Βρεττανία δύναμιν πολλήν τε οὖσαν καὶ μεγίστην ἀνδρῶν τε μαγιμωτάτων. ήργε δ' αὐτῆς πάσης 'Αλβῖνος, ἀνὴρ τὸ μὲν γένος τῶν ἐκ συγκλήτου εύπατοιδών, έν πλούτω δὲ καὶ τρυφῆ ἐκ πατέρων άνατραφείς. 2 τοῦτον τοίνυν ήθέλησεν ὁ Σεβῆρος σοφίσματι προλαβών οἰκειώσασθαι, μή πως ἄρα τοιαῦτα ἔχων ἐναύσματα είς βασιλείας ἐπιθυμίαν, θαρρῶν [ἢ] πλούτω καὶ γένει δυνάμει τε στρατοῦ γνώσει τε τῆ παρὰ Ρωμαίοις, ἐπιθῆται τοῖς πράγμασι καὶ τὴν Ρώμην οὐ πολύ τι ἀφεστῶσαν ἐκείνου κατὰ τὴν ἀνατολὴν άσχοληθέντος ύποποιήσηται. 3 τιμή τοίνυν προσποιήτω δελεάζει τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἄλλως μὲν ὄντα τὴν γνώμην χαῦνον καὶ ἀπλοκώτερον, τότε δὲ καὶ πολλὰ διὰ γραμμάτων ὀμόσαντι τῷ Σεβήρω πιστεύσαντα. Καίσαρα δὴ αὐτὸν ἀποδεικνύει, φθάσας αὐτοῦ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆ τῆς ἐξουσίας κοινωνία. 4 έπιστέλλει δὲ αὐτῷ φιλικώτατα γράμματα δῆθεν. ίκετεύων έπιδοῦναι αύτὸν είς τὴν τῆς ἀρχῆς φροντίδα. δεῖσθαι

<sup>1</sup> οὖν] b V γοῦν x 2 ἐπιδοὺς] g ἐπιδιδοὺς x <θέας>] add. Steph. 3 τοῖς τε στρατιώταις] τούς τε στρατιώτας O πολλὰ] πολλοῖς Mend. 14 κατὰ τὴν] κατὰ i 17 Εὐρώπη] AV (τῆ Εὐρώπη A, sed cf. 6.2.2) Εὐρώπην <math>x 23 σοφίσματι] ἐν σοφίσματι O 25  $[\mathring{\eta}]$  om. A 31 δ $\mathring{\eta}$ ] Steph. P δὲ i δ' O

10

15

20

25

γὰρ ἀνδρὸς εὐγενοῦς καὶ τοιούτου τήν τε ἡλικίαν ἔτι άκμάζοντος αὐτὸν ὄντα πρεσβύτην καὶ ὑπὸ νόσου ἀρθρίτιδος ένογλούμενον, τῶν τε παίδων αὐτῶ ὄντων πάνυ νηπίων, οἶς πιστεύσας ο 'Αλβῖνος την τιμην ὑπεδέξατο ἀσπαστῶς, ἀγαπήσας άνευ μάγης καὶ κινδύνου λαβεῖν ταῦτα ὧν ὡρέγετο. 5 ὁ δὲ Σεβῆρος καὶ πρὸς τὴν σύγκλητον τὰ αὐτὰ ἀνενεγκών, ὡς ἂν μᾶλλον αὐτὸν εἰς πίστιν ὑπαγάγοιτο, νομίσματά τε αὐτοῦ κοπῆναι ἐπέτρεψε, καὶ ἀνδριάντων ἀναστάσεσι ταῖς τε λοιπαῖς τιμαῖς τὴν δοθεῖσαν γάριν ἐπιστώσατο, ἐπεὶ δὲ αὐτῷ τὰ πρὸς τὸν 'Αλβῖνον διὰ σοφίας ἀσφαλῶς εἶγεν, οὐδέ τι δέος ἦν ἀπὸ Βρεττανίας, τό τε Ίλλυρικὸν στράτευμα σύν αύτῷ πᾶν εἶγε, διωκῆσθαι νομίζων πάντα λυσιτελῶς τῆ ἑαυτοῦ ἀργῆ, ἐπὶ τὸν Νίγρον ήπείγετο, 6 τῆς μὲν οὖν ὁδοιπορίας τοὺς σταθμούς. καὶ τὰ καθ' ἐκάστην πόλιν αὐτῷ λεχθέντα, καὶ σημεῖα θεία προνοία δόξαντα πολλάκις φανήναι, χωρία τε ἕκαστα καὶ παρατάξεις, καὶ τὸν τῶν ἑκατέρωθεν πεσόντων ἀριθμὸν στρατιωτῶν ἐν ταῖς μάγαις, ἱστορίας τε πολλοὶ συγγραφεῖς καὶ ποιηταὶ μέτρω πλατύτερον συνέταξαν, ὑπόθεσιν ποιούμενοι πάσης τῆς πραγματείας τὸν Σεβήρου βίον. 7 ἐμοὶ δὲ σκοπὸς ὑπάρχει ἐτῶν ἑβδομήκοντα πράξεις πολλῶν βασιλέων συντάξαντι γράψαι, ας αύτος οίδα, τα κορυφαιότατα τοίνυν καὶ συντέλειαν ἔγοντα τῶν κατὰ μέρος πεπραγμένων Σεβήρω έν τοῖς έξῆς διηγήσομαι, οὐδὲν οὕτε πρὸς χάριν εἰς ύψος έξαίρων, ώσπερ έποίησαν οἱ κατ' ἐκεῖνον γράψαντες. ούτε παραλείπων εί τι λόγου καὶ μνήμης ἄξιον.

<sup>5</sup> Φν] ὰ Ο 7 εἰς] ἐς Ο ὑπαγάγοιτο] ὑπαγάγοι Ο 10 οὐδέ τι] οὐδ' ἐτι Sylb. 12 διφκῆσθαι] Sylb. Ρ διοικεῖσθαι χ 13 οῦν] οm. Ο 14 καὶ τὰ] om. Ο 17 ἐν] τῶν ἐν Ο 18 μέτρω] μέτρων i 21 συντάξαντι ] συνάξαντι i 24 κατ' ἐκεῖνον] τὰ ἐκείνου Ο 25 παραλείπων εἰ τι] παραλιπὼν ὁ τι Ο

## BIBAION TPITON

5

10

15

20

25

Τὸ μὲν δὴ Περτίνακος τέλος καὶ Ἰουλιανοῦ καθαίρεσις, ἥ τε Σεβήρου είς την Ρώμην ἄφιξις, ή τε έπὶ Νίγρον ἔξοδος, έν τῷ πρὸ τούτου συγγράμματι δεδήλωται ὁ δὲ Νίγρος, ἐπεὶ ἠγγέλη αὐτῷ μηδέν τι τοιοῦτον προσδεχομένω κατειληφώς μὲν τὴν Ρώμην ὁ Σεβῆρος, ὑπό τε τῆς συγκλήτου αὐτοκράτωρ άναδειγθείς, άγων δὲ πάντα ἐπ' αὐτὸν τὸν Ἰλλυρικὸν στρατὸν πεζήν τε καὶ ναυτικὴν δύναμιν ἄλλην, ἐν μεγίστη ταραγῆ ἦν, διέπεμπέ τε κατὰ ἔθνη πρὸς τοὺς ἡγουμένους, τάς τε εἰσόδους πάσας καὶ λιμένας φυλάττεσθαι κελεύων. 2 ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα Παρθυαίων τε καὶ 'Αρμενίων καὶ 'Ατρηνῶν, συμμάγους αίτῶν. ὁ μὲν οὖν ᾿Αρμένιος ἀπεκρίνατο μηδετέρω συμμαχήσειν, άγαπητῶς δὲ τὰ ἑαυτοῦ φυλάξειν ἤδη προσιόντος Σεβήρου ὁ δὲ Παρθυαῖος ἐπιστέλλειν ἔφη τοῖς σατράπαις δύναμιν άθροίζειν ούτω γὰρ εἴωθεν, ὁπηνίκα ἂν δεηθῆ στρατὸν συλλέγειν, τῷ μὴ ἔχειν μισθοφόρους καὶ συνεστὸς στρατιωτικόν. 3 'Ατρηνοί δὲ ἦλθον αὐτῷ τοξόται σύμμαχοι, πέμψαντος Βαρσημίου, ὃς τῶν τόπων ἐβασίλευε, τὸ δὲ λοιπὸν στρατιωτικόν ήθροιζεν έκ τῶν ἐκεῖ στρατοπέδων πάμπλειστοι δὲ καὶ τῶν δημοτῶν τῆς 'Αντιοχείας, μάλιστα ὑπὸ κουφότητος [νεανίαι] καὶ τῆς περὶ τὸν Νίγρον σπουδῆς, ἐπέδοσαν αὐτοὺς ές στρατείαν, προπετώς μάλλον η έμπείρως τοῦτο ποιοῦντες. 4 έκέλευε δὲ καὶ τοῦ Ταύρου ὄρους τὰ στενὰ καὶ κρημνώδη διαφράττεσθαι γενναίοις τείγεσί τε καὶ ἐρύμασι, πρόβλημα όγυρὸν νομίζων τῶν ἐν τῆ ἀνατολῆ ὁδῶν τὸ δύσβατον τοῦ ὄρους: ό γὰρ Ταῦρος μεταξὺ ὢν Καππαδοκίας τε καὶ Κιλικίας διακρίνει τά τε τῆ ἄρκτω καὶ τὰ τῆ ἀνατολῆ ἔθνη προσκείμενα.

1 'Ιουλιανοῦ] <ή> 'Ιουλιανοῦ Mend., sed cf. 5.4.2 quaeque ibi 4 προσδεχομένω] προσδεχόμενος i κατειληφώς] ώς adnotavi κατειληφώς 7 ἄλλην] scilicet praeter Illyricam 11 συμμάχους] συμμαχίαν Steph. male 13 έπιστέλλειν] έπιστελεῖν Steph., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavi 15 συνεστός] σύν αὐτῷ Ο 17 τῶν τόπων] iniuria vexatum, cf. Sozom. HE 2.22.5 πάμπλειστοι] Nauck πãν. πλεῖστοι 20 [νεανίαι]] delevi νεανικής Stroth <ἄτε> νεανίαι Reiske αύτοὺς | έαυτοὺς A V | 21 ές | είς A V | στρατείαν | στρατιάν Ο 22 καὶ κρημνώδη] om. O 25 Καππαδοκίας τε] Καππαδοκίας i 26 καὶ τὰ Ικαὶ Ο

5 προύπεμψέ τε καὶ στρατιὰν προκαταληψομένην τὸ Βυζάντιον, πόλιν τῶν ἐπὶ Θράκης μεγίστην τότε καὶ εὐδαίμονα, πλήθει τε άνδρῶν καὶ χρημάτων ἀκμάζουσαν κειμένη γὰρ ἐπὶ τῷ στενοτάτω τῆς Προποντίδος πορθμῶ προσόδοις ταῖς ἀπὸ 5 θαλάσσης τελών τε καὶ άλείας μεγάλως ώφελεῖτο, γῆν τε πολλὴν καὶ εὐδαίμονα κεκτημένη ἐξ ἑκατέρου τῶν στοιγείων πλεῖστα έκέρδαινεν, 6 όθεν αὐτὴν οὖσαν δυνατωτάτην ὁ Νίγρος προκαταλαβεῖν ήθέλησε, καὶ μάλιστα ἐλπίζων δύνασθαι κωλύειν την άπὸ τῆς Εὐρώπης ἐς την ᾿Ασίαν κατὰ τὸν πορθμὸν 10 διάβασιν, περιτετείχιστό τε γενναίω τε καὶ μεγίστω ή πόλις τείχει, πεποιημένω μυλίτου λίθου είς τετράγωνον είργασμένου, τοσαύτη τε συναφεία καὶ κολλήσει ὡς μηδένα οἴεσθαι τὸ ἔργον σύνθετον, ένὸς δὲ λίθου πᾶν πεποιῆσθαι. 7 ἔτι γοῦν καὶ νῦν τὰ μένοντα αὐτοῦ ἐρείπια καὶ λείψανα ἰδόντι θαυμάζειν ἐστὶ καὶ την τέχνην τῶν τὴν ἀρχὴν κατασκευασάντων καὶ τὴν †ἀρχὴν† 15 τῶν ὕστερον καθηρηκότων, ὁ μὲν δὴ Νίγρος οὕτως ἐξήρτυε τὰ καθ' έαυτὸν προμηθέστατα καὶ ἀσφαλέστατα, ὡς ὥετο: 2 ὁ δὲ Σεβῆρος ὡς ἔνι μάλιστα σὺν τῆ στρατιᾶ ἡπείγετο, μηδὲν οαθυμία μηδ' άναπαύλη νέμων, μαθών δὲ τὸ Βυζάντιον 20 προκατειλημμένον, καὶ είδὼς όχυρώτατα τετειχισμένον, ἐπὶ Κύζικον τὸν στρατὸν ἐκέλευσε διαβαίνειν. 2 ὁ δὲ τῆς 'Ασίας ήγούμενος Αἰμιλιανός, ὧ τὴν πρόνοιαν καὶ στρατηγίαν ὁ Νίγρος έγκεχειρίκει, μαθών έπιόντα τὸν τοῦ Σεβήρου στρατὸν τὴν έπὶ Κύζικον καὶ αὐτὸς ἐτράπετο, ἄγων τὴν στρατιὰν πᾶσαν, ἣν αὐτὸς συνείλεκτο καὶ ἣν ὁ Νίγρος ἐπεπόμφει. ὡς δὲ συνέβαλεν 25 έκατέρωθεν τὰ στρατεύματα, μάγαι καρτεραί γίνονται κατ' έκεινα τὰ χωρία, καὶ κρατεί τὸ Σεβήρου στράτευμα, φυγή τε καὶ τροπή καὶ φόνος πολύς τῶν τοῦ Νίγρου στρατιωτῶν γίνεται, ώς τῶν μὲν ἀνατολικῶν εὐθέως θραῦσαι τὴν ἐλπίδα, τῶν δὲ

προκαταληψομένην] καταληψομένην Ο 4 ταῖς] vetus 5 θαλάσσης] θαλάττης correctio τοῖς f gcorr. V τῆς A g B 6 κεκτημένη κεκτημένην Ο έκατέρου έκατέρων 7 αὐτὴν] Reiske τὴν x 11 πεποιημένω] b Suid. πεποιημένη μυλίτου λίθου] μυλίου λίθου Α μυλίω τοῦ λίθου Β V 12 κολλήσει] κολλήσει <ήρμοσμένω> exspectabam 13 πᾶν] πάντα 0 14 αὐτοῦ] †άρχὴν†] ἀρετὴν Stroth ἀλκὴν Reiske δύναμιν 18 μηδέν] μηδέ Ο 19 μηδ'] μηδέ Ο νέμων] μένων ego O 22 πρόνοιαν post hoc verbum lac. susp. Mend. στρατιάν] Bekk.<sup>2</sup> τε στρατιάν χ 25 συνείλεκτο] f συνέλεκτο g συνέλεξε Ο συνέβαλεν] g συνέβαλλεν f συνέβαλον Ο 29 တ်ငါ တ်င

10

15

20

25

30

Ιλλυριῶν ἐπιρρῶσαι. 3 φασὶ δέ τινες προδοθέντα τὰ τοῦ Νίγρου πράγματα ύπὸ Αἰμιλιανοῦ εὐθέως ἐν ἀργῆ διαφθαρῆναι, διττὴν δὲ λέγουσι τῆς τοιαύτης προαιρέσεως τοῦ Αἰμιλιανοῦ τὴν αίτίαν οι μεν γαο φθονούντα τω Νίγρω έπιβουλεύσαι. άγανακτοῦντα ὅτι δὴ διάδοχος αὐτοῦ γενόμενος τῆς ἐν Συρία άργης ἔμελλεν ἔσεσθαι κρείττων ἄτε βασιλεύς καὶ δεσπότης, οὶ δέ φασιν αὐτὸν ἀναπεισθῆναι ὑπὸ τῶν παίδων ἐπιστειλάντων καὶ δεηθέντων ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, οὓς ἐν τῆ 'Ρώμη εύρων ο Σεβήρος συλλαβών είγεν έν φρουρά, έγρήσατο γάρ καὶ τούτω σοφίσματι προμηθεστάτω. 4 ἔθος ἦν τῷ Κομόδω κατέχειν τοὺς παῖδας τῶν εἰς τὰ ἔθνη πεμπομένων ἡγεμόνων, ώς ἔγοι ὅμηρα τῆς τε εὐνοίας αὐτῶν καὶ τῆς πίστεως, εἰδώς τοίνυν τοῦτο ὁ Σεβῆρος, ἄμα τῷ βασιλεὺς ἀναδειχθῆναι, καὶ τοῦ ' Ιουλιανοῦ ἔτι περιόντος, πέμψας λάθρα διὰ φροντίδος ἔσγε τοὺς παῖδας αὐτῷ τῆς 'Ρώμης ἐκκλαπέντας μὴ εἶναι ἐν ἐτέρου έξουσία. 5 αὐτὸς δ' ἄμα τῷ τῆς 'Ρώμης ἐπιβῆναι συλλαβὼν πάντας τούς τῶν ἡγεμόνων ἢ τῶν ὁτιδὴ πραττόντων κατὰ τὴν άνατολήν καὶ πᾶσαν τὴν 'Ασίαν, φρουρᾶ δοὺς εἶγε σὺν αὑτῶ, όπως ἢ πόθω τῆς τῶν παίδων σωτηρίας οἱ ἡγεμόνες τὰ Νίγρου προδιδοῖεν, ἢ μένοντες ἐπὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον εὐνοίας φθάσωσί τι κακὸν παθεῖν διὰ τῆς τῶν παίδων ἀναιρέσεως ἢ δράσωσιν αὐτοί. 6 γενομένης δὲ τῆς ἥττης κατὰ τὴν Κύζικον ἔφευγον οἱ τοῦ Νίγρου, ὡς ἔκαστος ἐδύνατο σπεύδοντες, οἱ μὲν παρὰ τὰς ύπωρείας τῆς 'Αρμενίας, οἱ δὲ τὴν ἐπὶ Γαλατίας τε καὶ † Ασίας†, φθάσαι θέλοντες τὸν Ταῦρον ὑπερβῆναι, ὡς ἐντὸς τοῦ έρύματος γένοιντο, ὁ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατὸς, περαιωθείς διὰ τῆς Κυζικηνῆς γώρας διαβάς τε ἐπὶ τὴν Βιθυνίαν ὅμορον οὖσαν, ήπείγετο. 7 ώς δὲ διέδραμε<ν ή> φήμη τῆς Σεβήρου νίκης, εὐθὺς έν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις στάσις καὶ διάφορος γνώμη ένέπεσε ταῖς πόλεσιν, οὐχ οὕτως τῆ πρὸς τοὺς πολεμοῦντας βασιλέας ἀπεγθεία τινὶ ἢ εὐνοία ὡς ζήλω καὶ ἔριδι τῆ πρὸς

<ταῦτα> Schenkl, sed cf. 3.12.6, 4.4.2, 6.6.3 1 τοῦ] om. 8 έαυτῶν] αύτῶν Α αὐτῶν φ 12 έγοι] έγη Ο καὶ τῆς] καὶ 15 αὑτῷ] αὐτοῦ f Steph. 16 αὐτὸς] αὐτῷ Ο 18 καὶ παρά] ἐπὶ Reiske, cf. 3.4.6; 8.1.5 πασαν1 cf. 6.2.6 23 24 τὴν ἐπὶ Γαλατίας] δὲ ἐπὶ τῆς Γαλατίας Ο † Ασίας†] Καππαδοκίας vel Κιλικίας Reiske 28 διέδραμε $\langle v \dot{\eta} \rangle$ ] add. Mend. πᾶσι τοῖς έθνεσιν έκείνοις πασιν έκείνοις τοις έθνεσι Ο 31  $\tau i \nu i$  susp. Mend., sed cf. 5.1.6 εύνοία Ι άγνοία Ο

25

30

άλλήλας φθόνω τε καὶ †καθαιρέσει† τῶν ὁμοφύλων. 8 ἀρχαῖον τοῦτο πάθος Ελλήνων, οἱ πρὸς ἀλλήλους στασιάζοντες ἀεὶ καὶ τοὺς ὑπερέγειν δοκοῦντας καθαιρεῖν θέλοντες ἐτρύγωσαν τὴν Ελλάδα, άλλὰ τὰ μὲν ἐκείνων γηράσαντα καὶ περὶ άλλήλοις συντριβέντα Μακεδόσιν εὐάλωτα καὶ 'Ρωμαίοις δοῦλα γεγένηται τὸ δὲ πάθος τοῦτο τοῦ ζήλου καὶ φθόνου μετῆλθεν είς τὰς καθ' ἡμᾶς ἀκμαζούσας πόλεις. 9 κατὰ μὲν οὖν τὴν Βιθυνίαν εύθύς μετά τὰ ἐν Κυζίκω Νικομηδεῖς μὲν Σεβήρω προσέθεντο καὶ πρέσβεις ἔπεμπον, τήν τε στρατιὰν 10 ύποδεχόμενοι καὶ πάντα παρέξειν ὑπισχνούμενοι, Νικαεῖς δὲ τῷ πρὸς Νικομηδέας μίσει τάναντία ἐφρόνουν καὶ τὸν στρατὸν τοῦ Νίγρου ὑπεδέγοντο, εἴ τέ τινες ἐκ τῶν Φυγόντων κατέφευγον πρός αὐτούς, καὶ τοὺς πεμφθέντας ὑπὸ τοῦ Νίγρου φρουρεῖν Βιθυνίαν. 10 έκατέρωθεν οὖν ἐκ τῶν πόλεων ὡς ἀπὸ 15 στρατοπέδων όρμώμενοι συνέβαλον άλλήλοις, καὶ μάγης καρτερᾶς γενομένης πολύ περιεγένοντο οἱ τοῦ Σεβήρου. φυγόντες δὲ οἱ τοῦ Νίγρου κάκεῖθεν, ὅσοι περιελείφθησαν, ἐπὶ τὰ στενὰ τοῦ Ταύρου ἠπείγοντο, ἀποκλείσαντές τε τὸ ἔρυμα έφύλαττον, ὁ δὲ Νίγρος φρουρὰν καταλιπών τοῦ ἐρύματος, ὡς **ἄετο, αὐτάρκη, εἰς τὴν 'Αντιόχειαν ἡπείγετο, στρατὸν** 20 άθροίζων καὶ γρήματα.

3 ὁ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατὸς περαιωθείς διά τε Βιθυνίας καὶ Γαλατίας, έμβαλών είς Καππαδοκίαν, προσκαθεζόμενος τὸ ἔρυμα ἐπολιόρκει, πράγματά τε εἶγεν οὐ μικρὰ δυσβάτου διὰ στενότητα καὶ τραχύτητα οὔσης τῆς ὁδοῦ, βαλλόντων τε αὐτοὺς άνωθεν λίθοις καὶ γενναίως άπομαγομένων τῶν ἐφεστώτων ταῖς έπάλξεσι τοῦ τείχους, ῥαδίως δὲ ὀλίγοι πολλούς ἐκώλυον 2 τῆς γὰρ ὁδοῦ στενῆς οὕσης τὸ μὲν ἔτερον μέρος ὕψιστον ὄρος σκέπει, έπὶ θάτερα δὲ κρημνὸς βαθὸς τοῖς ἐκ τῶν ὀρῶν συρρέουσιν ύδασι πόρος γίνεται όπερ καὶ αὐτὸ πᾶν παραπέφρακτο ύπὸ τοῦ Νίγρου τοῦ πανταχόθεν κωλύεσθαι ἔνεκα τὴν δίοδον τοῦ στρατοῦ. 3 κατὰ μὲν δὴ Καππαδοκίαν ταῦτα ἐπράττετο, ἐστασίασαν δὲ [πρὸς ἀλλήλους τῷ αὐτῷ ζήλω

καὶ †καθαιρέσει†] καὶ μίσει Stroth ἐπὶ καθαιρέσει Steph. καὶ καταφρονήσει Schenkl 4 περί] g παρά f O 6 γεγένηται] γεγένηνται Ο συνέβαλον] Α Ι συνέβαλλον χ 17 15 φυγόντες] φεύγοντες Ο 19 Νίγρος] om. Ο 21 άθροίζων] άθροίσων Sylb., sed cf. 2.6.8, 2.12.7, 4.11.2, 8.6.8 23 Καππαδοκίαν] Καππαδόκειαν καὶ 0 30 πãv] πάμπαν i 32 ἔνεκα] D'Alessandro Καππαδοκίαν] Καππαδόκιαν Α Καππαδόκειαν 33 [πρὸς ἀλλήλους τῷ αὐτῷ ζήλω καὶ μίσει]] delevi τῷ αὐτῷ ζήλω

10

15

20

25

30

καὶ μίσει] Λαοδικεῖς μὲν κατὰ Συρίαν 'Αντιοχέων μίσει, κατὰ δὲ Φοινίκην Τύριοι Βηρυτίων ἔγθει: μαθόντες τε τὸν Νίγρον πεφευγότα τὰς μὲν τιμὰς ἐκείνου καθελεῖν ἐπειράθησαν, τὸν δὲ Σεβῆρον εὐφήμησαν. 4 ὡς δὲ γενόμενος ἐν ᾿Αντιογεία ταῦτα ό Νίγρος ἐπύθετο, ἄλλως μὲν τὸ ήθος πρότερον γρηστὸς ὤν, άγανακτήσας δὲ τότε εἰκότως ἐπὶ τῆ ἀποστάσει αὐτῶν καὶ ὕβρει, έπιπέμπει ταῖς πόλεσιν ἀμφοτέραις Μαυρουσίους τε ἀκοντιστὰς ους είγε και μέρος τοξοτών, φονεύειν τε τους έντυγχάνοντας κελεύσας καὶ διαρπάζειν τὰ ἐν ταῖς πόλεσιν, αὐτάς τε έμπιπράναι. 5 οἱ δὲ Μαυρούσιοι ὄντες φονικώτατοι, καὶ διὰ τὸ θανάτου καὶ κινδύνων ραδίως καταφρονεῖν πάντα τολμῶντες μετά ἀπογνώσεως, ἐπιπεσόντες τοῖς Λαοδικεῦσιν οὐ προσδοκῶσι παντὶ τρόπω τόν τε δῆμον καὶ τὴν πόλιν ἐλυμήναντο, ἐκεῖθέν τε σπεύσαντες ἐπὶ τὴν Τύρον πᾶσάν τε ἐνέπρησαν καὶ πολλην άρπαγην καὶ φόνον είργάσαντο. 6 τούτων κατά Συρίαν γινομένων καὶ στρατοῦ ὑπὸ Νίγρου ἀθροιζομένου, ὁ τοῦ Σεβήρου στρατός προσκαθεζόμενος τὸ ἔρυμα ἐπολιόρκει. ἦσαν δὲ οἱ στρατιῶται ἐν πολλῆ ἀθυμία καὶ ἀπογνώσει όχυροῦ τε οντος καὶ δυσμάγου καὶ πεφραγμένου όρει τε καὶ κρημνώ. 7 ήδη δὲ τῶν μὲν τοῦ Σεβήρου ἀπειρηκότων, τῶν δὲ ἐναντίων αμέριμνον έγειν την φρουράν οἰομένων, νύκτωρ αἰφνιδίως **ὄμβρων μεγίστων καταρραγέντων χιόνος τε πολλῆς** (δυσχείμερος γὰρ πᾶσα ἡ Καππαδοκία, ἐξαιρέτως δὲ ὁ Ταῦρος) μέγας καὶ σφοδρὸς γειμάρρους καταραγθείς, ἐμποδισθέντος αὐτῶ τοῦ συνήθους δρόμου καὶ τοῦ ἐρύματος ἐπισχόντος τὸ ρείθρον πολύς καὶ βίαιος γενόμενος, τῆς τε φύσεως νικώσης την τέχνην μη δυναμένου τοῦ τείχους ἀντέχειν τῷ ῥεύματι, διέστησε τῷ ὕδατι κατ' ὀλίγον αὐτοῦ τὰς ὰρμογάς, ὑποχωρούντων τῶν θεμελίων τῷ ῥείθρω ἄτε διὰ σπουδῆς καὶ οὐ μετ' ἐπιμελείας κατασκευασθέντων <...> πᾶν ὤφθη, τὸν δὲ τόπον ὁ χειμάρρους ανοίξας ώδοποίησεν. 8 ὅπερ ἰδόντες οἱ ἐπὶ τοῦ ἐρύματος φύλακες, φοβηθέντες μη κυκλωθείεν έκπεριελθόντων αὐτούς τῶν πολεμίων μετὰ τὴν τοῦ γειμάρρου ἀπόρροιαν μηκέτι ὄντος

καὶ μίσει del. Mend. Λαοδικεῖς] Stroth Λαοδίκεια x 5 πρότερον] 7 ἐπιπέμπει] πέμπει Ο 8 ους l σσους Reiske P, sed cf. quae adnotavi ad 4.15.3 τους έντυγχάνοντας] τον έντυγχάνοντα i δίως] susp. Mend., ante πάντα transp. Schenkl 12 μετά] μετ' Α γινομένων] Steph. P γενομένων x 20 τοῦ] om. 21 ἀμέριμνον] ἀμερίμνων ΑΒ ἀμερίμνως V 24 καταραχθείς] Bekk.<sup>2</sup> καταρραγθείς x 28 ὑποχωρούντων] <ἔστε δὴ> ὑποχωρούντων add. Bekk.2 30 κατασκευασθέντων <...>] post hoc verbum lac. indicavi,

15

20

25

τοῦ κωλύοντος, καταλιπόντες τὴν φρουρὰν φεύγουσιν, ὁ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατὸς ἡσθεὶς τῷ γενομένω, τάς τε ψυγὰς ἐπιρρωσθεὶς ώς προνοία θεία όδηγούμενος, συνείς δὲ ἀποδεδρακότας τούς φύλακας, εύμαρῶς τε καὶ ἀκωλύτως διαβὰς τὸν Ταῦρον ἐπὶ

Κιλικίαν ήπείγετο. 4 ὁ δὲ Νίγρος μαθών τὰ συμβάντα, πολλὴν στρατιὰν άθροίσας. πλην ἄπειρον μάχης καὶ πόνων, μετὰ σπουδής την πορείαν έποιεῖτο πολύ γάρ τι πλῆθος καὶ σγεδὸν πᾶσα ἡ νεολαία τῶν Αντιοχέων είς στρατείαν καὶ τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ κίνδυνον έπέδωκεν αύτήν, τὸ μὲν οὖν πρόθυμον τοῦ στρατοῦ ὑπῆργεν 10 αὐτῶ, τοῦ δὲ ἐμπείρου καὶ γενναίου πολὺ τῶν Ἰλλυριῶν άπέλειπον. 2 συνέρχεται δή έκατέρωθεν ό στρατός είς τὸ κατά τὸν Ἰσσικὸν καλούμενον κόλπον πεδίον πλατύτατόν τε καὶ έπιμηκέστατον, ὧ περίκειται μὲν λόφος εἰς θεάτρου σΥῆμα. αίγιαλὸς δὲ ἐπὶ θαλάσσης μέγιστος ἐκτείνεται, ὥσπερ τῆς φύσεως εἰργασμένης στάδιον μάχης. 3 ἐκεῖ φασι καὶ Δαρεῖον Αλεξάνδρω τὴν ὑστάτην καὶ μεγίστην μάχην συμβαλόντα ήττηθηναί τε καὶ άλῶναι, τῶν ἀπὸ τῶν ἀρκτώων μερῶν καὶ τότε τούς άνατολικούς νενικηκότων, μένει δὲ ἔτι νῦν τρόπαιον καὶ δεῖγμα τῆς νίκης ἐκείνης, πόλις ἐπὶ τοῦ λόφου ᾿Αλεξάνδρεια καλουμένη, ἄγαλμά τε γαλκοῦν οὖ τὴν προσηγορίαν ὁ τόπος φέρει. 4 συνέβη δὲ καὶ τῶν στρατοπέδων τοῦ Σεβήρου τε καὶ Νίγρου μή την σύνοδον μόνον κατ' έκεῖνο γενέσθαι τὸ χωρίον, άλλὰ καὶ τὴν τύχην ὁμοίαν τῆς μάχης, ἀντιστρατοπεδευσάμενοι γὰρ ἐκατέρωθεν περὶ ἑσπέραν, πάσης τῆς νυκτὸς ἐν φροντίσιν έκάτεροι καὶ δέει διαγρηγορήσαντες, ἄμα ἡλίω ἀνίσχοντι ἐπ΄ άλλήλους ήπείγοντο, παρορμώντων έκατέρωθεν τῶν στρατηγῶν. προθυμία δη πάση ἐνέπιπτον ὡς ὑπὲρ λοιπῆς καὶ τελευταίας έκείνης μάχης, κάκεῖ τῆς τύχης διακρινούσης τὸν βασιλέα. 5 έπὶ πολύ δὲ αὐτῶν διαγωνισαμένων πολλοῦ τε ἐργασθέντος 30 φόνου, ώς καὶ τὰ ῥεῖθρα τῶν διὰ τοῦ πεδίου ποταμῶν ῥεόντων αϊματος πλέον η ύδατος κατάγειν είς θάλασσαν, τροπή τῶν

librorum lectionem def. Giangrande, inepte sane 12 ἀπέλειπον] Steph. ἀπέλιπον χ 13 'Ισσικὸν Ιονικὸν BV Bonf 16 είργασμένης] V 18 άλῶναι, τῶν] άλῶναι i ἀπὸὶ έργασμένης Β έργασαμένης Α i Bekk. ὑπὸ x μερῶν] V ἀνδρῶν x 23 Νίγρου τοῦ Νίγρου V, sed cf. μάχης] Nauck 5.4.2 quaeque ibi adnotavi 24 αντιστρατοπεδευσάμενοι] A f αντιστρατοπεδευσάμενος g 28 ένέπιπτον] συνέπιπτον Reiske λοιπῆς] <μόνης> λοιπῆς Reiske πλέον] Mend. πλεῖον x 32

άνατολικῶν γίνεται, ἐκβιασάμενοι δὲ αὐτοὺς οἱ Ἰλλυριοὶ τοὺς

10

15

20

25

30

μὲν εἰς τὴν παρακειμένην θάλασσαν τιτρώσκοντες έξωθοῦσι, τούς δὲ φεύγοντας ἐπὶ τούς λόφους διώκοντες αὐτούς τε φονεύουσι καὶ πολύ τι πληθος ἄλλων άνθρώπων, ὅπερ ἔκ τε τῶν περικειμένων πόλεων καὶ ἀγρῶν ἤθροιστο, ὡς ἀπ' ἀσφαλοῦς τοῦ τόπου τὰ γινόμενα θεάσοιντο. 6 ὁ δὲ Νίγρος ἵππω γενναίω έποχούμενος φεύγει μετ' όλίγων, είς τε τὴν 'Αντιόγειαν άφικνεῖται. καταλαβών δὲ φεύγοντα τὸν λοιπὸν δῆμον, εἴ τις καταλέλειπτο, οἰμωγήν τε καὶ πένθος ἐν τῆ πόλει παῖδάς τε καὶ άδελφοὺς θρηνούντων, γενόμενος ἐν ἀπογνώσει καὶ αὐτὸς Αντιοχείας ἀποδιδράσκει, καὶ ἔν τινι προαστείω κρυπτόμενος, εύρεθείς τε ύπο των διωκόντων ίππέων καὶ συλληφθείς την κεφαλήν άπετμήθη. 7 τέλει μεν δη τοιούτω ό Νίγρος έχρήσατο, μελλήσεως καὶ βραδυτήτος δοὺς δίκας, τὰ άλλα, ως φασι, γενόμενος μη φαύλος άνθρωπος, μήτε άργων μήτε ίδιώτης ὁ δὲ Σεβῆρος καθελών τὸν Νίγρον, τοὺς μὲν φίλους αὐτοῦ, καὶ εἴ τινες οὐ μόνον ἐκ προαιρέσεως ἀλλὰ δι΄ ἀνάγκης προσέθεντο αὐτῷ, πάντας ἀφειδῷς ἐκόλασε, τοὺς δὲ στρατιώτας, οσοι διαδεδράκεσαν, πυνθανόμενος περαιουμένους τον Τίγριδα ποταμὸν διά τε τὸ ἐκ Σεβήρου δέος ἀπιόντας πρὸς τοὺς βαρβάρους, πάντας <έπαν>ήγαγε δούς άμνηστίαν. 8 πολύ γάρ πλήθος αὐτῶν ἀνεγώρησεν είς τὴν ἀλλοδαπήν, ὅπερ καὶ μάλιστα αἴτιον ἐγένετο μαχιμώτερα ὕστερον γενέσθαι πρὸς τὴν συστάδην μάχην 'Ρωμαίων τὰ τῶν ἐπέκεινα βαρβάρων, πρότερον μὲν γὰρ τοξεύειν μόνον ἵπποις ἐποχούμενοι ἤδεσαν, μήτε πανοπλία φράσσοντες αύτους μήτε τῆ διὰ δοράτων καὶ ξιφῶν θαρροῦντες μάχη, κούφαις δὲ καὶ παρηφοημέναις ἐσθῆσι κοσμούμενοι τὰ πλεῖστα γοῦν φεύγοντες εἰς τοὐπίσω τε τοξεύοντες ἐμάχοντο. 9 τῶν δὲ φυγάδων στρατιωτῶν, πολλῶν τε ἐν αὐτοῖς τεχνιτῶν, παρ' αὐτοῖς γενομένων καὶ τὸν ἐκεῖ βίον ἐλομένων, οὐ μόνον χρῆσθαι άλλὰ καὶ ἐργάζεσθαι ὅπλα ἐδιδάχθησαν.

5 διοικήσας δὲ ὁ Σεβῆρος τὰ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς, ὡς ἄετο, ἄριστα καὶ ἑαυτῷ λυσιτελέστατα, ἡθέλησεν εὐθέως ὁρμῆσαι ἐπὶ τὸν Ατρηνῶν βασιλέα εἰς τε τὴν Παρθυαίων γῆν διαβῆναι ἐνεκάλει

<sup>5</sup> γινόμενα] Acorr. m τι] om. O Sylb. γενόμενα 12 τοιούτω] τούτω i 16 άλλὰ] άλλὰ <καί> A Reiske, sed 20 πάντας] <ού> πάντας Lange <ἐπαν>ήγαγε] Sylb. ήγαγε x; hic ἐπανάγω pro κατάγω (= permitto ut exsul redeat) accipiendum, 23 ἐπέκεινα] e Sylb. ὑπ' ἐκεῖνα x cf. 7.6.4 24 μήτε] μήτε τῆ 26 έσθησι] μόναις έσθησι ί 27 τε] om. A V fort. O Bonf 32 τὸν] τῶν Ο 33 ἐνεκάλει γὰρ ἀμφοτέροις] ἐπεκάλει γὰρ άμφοτέρους i

γὰρ ἀμφοτέροις φιλίαν Νίγρου, ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς ὕστερον ἀνέθετο, πρώτον δὲ πάσαν τὴν ἀργὴν 'Ρωμαίων εἰς ἑαυτὸν καὶ τοὺς παίδας μεταγαγείν καὶ βεβαιώσασθαι ήθέλησε. 2 καθησημένου γὰρ τοῦ Νίγρου όγληρὸς καὶ περιττὸς αὐτῷ ὁ 'Αλβῖνος ἐνομίζετο' ἔτι τε καὶ ἤκουεν αὐτὸν βασιλικώτερον ἐντρυφῶντα τῷ τοῦ Καίσαρος 5 ονόματι, πολλούς τε, μάλιστα τους έξέγοντας τῆς συγκλήτου Βουλής, ίδια καὶ κρύβδην ἐπιστέλλοντας αὐτῷ, εἰς τε τὴν 'Ρώμην έλθεῖν πείθοντας ἀπόντος καὶ ἀσχολουμένου τοῦ Σεβήρου. προύντο γάρ οἱ εὐπατρίδαι ἐκεῖνον μᾶλλον ἄργοντα, ἄτε ἐκ προγόνων εὖ γεγονότα καὶ χρηστὸν τὸ ἦθος εἶναι λεγόμενον. 3 10 απερ πυνθανόμενος ὁ Σεβῆρος φανερὰν μὲν εὐθὺς πρὸς αὐτὸν ἔγθραν ἄρασθαι καὶ πόλεμον ἐγεῖραι πρὸς ἄνδρα μηδεμίαν εύλογον παρεσχημένον αιτίαν παρητήσατο έδοξε δὲ αὐτῶ άπόπειραν ποιήσασθαι, εί δύναιτο άποσκευάσασθαι λαθών καὶ έξαπατήσας αὐτόν. 4 μεταπεμψάμενος οὖν τοὺς πιστοτάτους τῶν 15 είωθότων τὰ βασιλικὰ γράμματα διακομίζειν, δίδωσιν αὐτοῖς έντολάς [άπορρήτων], εί γένοιντο παρ' αὐτῶ, τὰ μὲν γράμματα δημοσία άποδοῦναι, άξιῶσαι δὲ αὐτὸν ἰδιαίτερον ἀποστάντα έπακοῦσαι ἀπορρήτων ἐντολῶν, πεισθέντι δὲ δορυφόρων ἐρήμω έπιπεσείν αἰφνιδίως καὶ φονεῦσαι. 5 ἔδωκε δὲ αὐτοῖς καὶ 20 δηλητήρια φάρμακα, όπως τινάς πείσαιεν, εί δυνηθείεν, ή τῶν όψοποιῶν ἢ τῶν πρὸς ταῖς κύλιξι, λαθεῖν καὶ ἐπιδοῦναι αὐτῶ <...> ύποπτευόντων, τῶν περὶ αὐτὸν φίλων συμβουλευόντων αὐτῷ φυλάττεσθαι ἄνδρα ἀπατεῶνα σοφόν τε πρὸς ἐπιβουλήν. 6 διαβεβλήκεσαν γὰρ αὐτοῦ τὸ ἦθος αἱ πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τοῦ 25 Νίγρου πράξεις πείσας γὰρ αὐτοὺς διὰ τῶν παίδων, ὡς προείρηται, προδοῦναι τὰ τοῦ Νίγρου πράγματα, μετὰ τὸ άποχρήσασθαι αὐτῶν τῆ ὑπηρεσία καὶ κατορθῶσαι πάντα ἃ έβούλετο άνεῖλεν αὐτούς τε καὶ παῖδας, τὸ οὖν ὕπουλον αὐτοῦ ήθος μάλιστα έκ τῶν ἔργων ἐδηλοῦτο. 7 διὰ ταῦτα ὁ ᾿Αλβῖνος 30 καὶ φρουρᾶ μείζονι ἔφραττεν ἑαυτόν οὐδὲ γάρ τις αὐτῶ τῶν άπὸ τοῦ Σεβήρου ἀφικνουμένων ἄλλως προσήει, εἰ μὴ πρότερον

<sup>3</sup> βεβαιώσασθαι] βεβαιῶσαι ί γὰρ τοῦ] τοῦ 2 τὴν] γὰρ τὴν Ο [ἀπορρήτων]] del. Bekk.<sup>2</sup> <δί > απορρήτων Steph. ἀπορρήτως O ίδιαίτερον] ad έπακοῦσαι referendum, cf. Leisner 18 7.6.7 δέ] δ' Ο 21 ὅπως | εἴπως e Steph. εί] om. λαθεῖν] λαβεῖν b Mend. 23 <...>] lac. indicavit nescioquis φίλων] φίλων, καὶ Α β 25 διαβεβλήκεσαν] Bekk.<sup>2</sup> διαβεβλήκεισαν x 29 παῖδας]<τούς> παῖδας m Mend., sed cf. 30 διὰ ταῦτα] ταύτη ί 5.4.2 31 ούδὲ] Bekk, ούτε x

10

15

20

25

30

ἀποθέμενος ὅπερ περιέκειτο ξίφος στρατιωτικὸν ἐρευνηθείς τε, μή τι φέροι ὑπὸ κόλπον. ὡς δ᾽ οὖν ἀφίκοντο οἱ τοῦ Σεβήρου ἀγγελιαφόροι, τά τε γράμματα δημοσία ἀποδόντες ἠξίουν αὐτὸν ἀποστάντα ἐπακοῦσαί τινων ἀπορρήτων, ὑποπτεύσας ὁ᾽ Αλβῖνος συλληφθῆναι κελεύει αὐτούς, ἰδία τε βασανίσας πᾶσαν μανθάνει τὴν ἐπιβουλήν, καὶ τοὺς μὲν κολάζει, αὐτὸς δὲ ἤδη ὡς πρὸς ὁμολογούμενον ἐχθρὸν παρεσκευάζετο.

6 γνούς δὲ ταῦτα ὁ Σεβῆρος, καὶ πάντα μὲν ἐκθύμως πράττων, όργῆς δὲ ήττων ὢν φύσει, οὐκέτι τὴν ἔχθραν ἔκρυπτεν, ἀλλὰ συγκαλέσας πᾶν τὸ στρατιωτικὸν ἔλεξε πρὸς αὐτοὺς τοιάδε: "μήτε κουφότητά τις ή μετάνοιαν έπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἡμῖν έγκαλείτω, μήτ' ἄπιστον <έμὲ> ἢ ἀγνώμονα πρὸς τὸν νομισθέντα φίλον ήγείσθω. 2 τὰ μὲν γὰρ παρ' ἡμῶν πάντα ὑπῆρχεν αὐτῶ, βεβαίας βασιλείας κοινωνία, πράγματος οδ μόλις τις καὶ άδελφοῖς γνησίοις μεταδίδωσιν ο δὲ ἐμοὶ μόνω ὑμεῖς έγειροτονήσατε, τοῦτ ΄ έγὼ πρὸς ἐκεῖνον ἐνειμάμην, μεγάλων τέ μοι κατατεθεισῶν εἰς αὐτὸν εὐεργεσιῶν, ἀγαρίστους τὰς άμοιβάς 'Αλβίνος άποδίδωσιν. 3 ὅπλα <γάρ> καὶ στρατὸν ἐψ΄ ήμᾶς συσκευάζεται, καταφρονήσας μεν τῆς ὑμετέρας ἀνδρείας, άμελήσας δὲ τῆς πρός με πίστεως, ἀπλήστω τε ἐπιθυμία βουλόμενος λαβείν μετά κινδύνων οὖ τὸ μέρος εἶγεν ἄνευ πολέμου καὶ μάχης, οὕτε θεοὺς αἰδεσθείς, οὓς πολλάκις ὤμοσεν, ούτε τῶν ὑμετέρων καμάτων φεισάμενος, οὓς μετὰ τοσαύτης δόξης τε καὶ ἀρετῆς ὑπὲρ ἡμῶν ἐκάμετε. 4 ἐν γὰρ οἶς κατωρθώσατε, κάκεῖνος τὸ μέρος ἐκαρποῦτο· ἔσγε δ' ἄν τι καὶ μεῖζον, εἰ καὶ τὸ πιστὸν ἐτήρει, τῆς ἀμφοτέροις ἡμῖν παρ' ὑμῶν μεμερισμένης τιμής. ὥσπερ δὲ ἄδικον τὸ ἄρχειν ἔργων πονηρῶν, ούτως ἄνανδρον τὸ μὴ ἀμύνεσθαι προαδικούμενον, καὶ Νίγρω μέν πολεμούντες ούχ ούτως εύλόγους είχομεν αίτίας έχθρας ώς άναγκαίας ού γὰρ παρ' ἡμῖν προυπάρχουσαν άρχὴν ύφαρπάζων μεμίσητο, έν μέσω δὲ ἐρριμμένην καὶ ἀμφήριστον οὖσαν ἐκάτερος ἡμῶν ἐξ ἰσοτίμου φιλοτιμίας εἰς αὑτὸν άνθεῖλκεν: 5 'Αλβῖνος δὲ σπονδῶν καὶ ὅρκων καταφρονήσας, καὶ

<sup>1</sup> ἐρευνηθείς τε] Steph. ἐρευνηθῆναί τε x 11 ἡμετάνοιαν] Wolf ἡμετέραν οἶον x πεπραγμένοις] προπεπραγμένοις i 12 <ἐμὲ>] add. Reiske πρὸς] πλὴν O 13 ὑπῆρχεν] ὑπῆρξεν i 14 μόλις] μόνον O 18 <γὰρ>] add. Steph. <ὀς> ὁπλα Reiske 19 ἡμᾶς] ὑμᾶς g p 29 εὐλόγους...ἀναγκαίας] cf. 4.5.3

10

15

20

25

30

τούτου παρ' έμοῦ τυχὼν οὖμόνω τις υἰῶγνησίω μεταδίδωσιν, έχθρὸς μεν αντι φίλου πολέμιος δε αντι οικείου γενέσθαι προήρηται, ώσπερ δὲ αὐτὸν εὐεργετοῦντες πρότερον τιμῆ καὶ δόξη ἐκοσμήσαμεν, οὕτω καὶ νῦν αὐτοῦ τὸ ἄπιστον καὶ ἄνανδρον τοῖς ὅπλοις ἐλέγξωμεν. 6 ούδὲ γὰρ ὑπομενεῖ ὁ ἐκείνου στρατὸς ὀλίγος ὢν καὶ νησιώτης την ύμετέραν δύναμιν, οι γάρ μόνοι και καθ' αύτους προθυμία καὶ ἀνδρεία τοσαύταις μάγαις ἐνικήσατε καὶ πᾶσαν ἀνατολὴν ύπετάξατε, πῶς οὐχὶ καὶ νῦν, προσελθούσης ὑμῖν τοσαύτης συμμάνου δυνάμεως, σχεδόν τε παντός τοῦ 'Ρωμαίων στρατοῦ ένταῦθα ὄντος, ῥᾶστα κρατήσετε ὀλίγων τε ὄντων καὶ μηδὲ ὑπὸ γενναίω καὶ νήφοντι ἀνδρὶ στρατηγουμένων; 7 τίς γὰρ αὐτοῦ τὸ άβροδίαιτον οὐκ οἶδεν, ὡς γοροῖς αὐτοῦ μᾶλλον ἀρμόζειν τὸν βίον ἢ φάλαγξιν; ἴωμεν οὖν τῆ συνήθει χρώμενοι προθυμία τε καὶ ἀνδρεία γενναίως ἐπ' αὐτόν, θεούς τε ἔγοντες βοηθούς. είς οθς έπιορκήσας ήσέβησε, τρόπαιά τε ἃ πολλάκις ήγείραμεν, ών έκεῖνος κατεφρόνησεν." 8 τοιαῦτά τινα εἰπόντος τοῦ Σεβήρου ό στρατός ἄπας τὸν μὲν 'Αλβῖνον πολέμιον ἀνηγόρευσεν, εύφημήσαντες δὲ τὸν Σεβῆρον, πᾶσάν τε προθυμίαν διὰ τῆς βοῆς ύποσγόμενοι, έτι καὶ μᾶλλον παρώρμησαν αὐτὸν ἀγαθάς τε ύπέφηναν τὰς ἐλπίδας. ὃ δὲ ἐπιδούς αὐτοῖς μεγαλοφρόνως δωρεάς, τῆς ἐπὶ τὸν ᾿Αλβῖνον ὁδοῦ εἴγετο. 9 ἔπεμψε δὲ καὶ τούς τὸ Βυζάντιον πολιορκήσοντας έμενε γὰρ ἔτι κεκλεισμένον, των στρατηγών του Νίγρου έκεισε καταφυγόντων, όπερ εάλω ύστερον λιμώ, πάσά τε ή πόλις κατεσκάφη, καὶ θεάτρων τε καὶ λουτρῶν παντός τε κόσμου καὶ τιμῆς ἀφαιρεθὲν τὸ Βυζάντιον, κώμη <τε ἀποδειχθέν>, δουλεύειν Περινθίοις δώρον έδόθη, ώσπερ καὶ 'Αντιόχεια Λαοδικεῦσιν. ἔπεμψε δὲ καὶ χρήματα πλεῖστα εἰς ἀνοικισμὸν τῶν πόλεων ἃς ἦν λυμηνάμενος ὁ Νίγρου στρατός. 10 αὐτὸς δὲ τῆς ὁδοῦ εἴχετο, μηδεμίαν ἀνοχὴν διδοὺς μήτε ἑορταῖς μήτε καμάτων άναπαύλη, κρύους <τε> καὶ θάλπους όμοίως καταφρονῶν. πολλάκις γοῦν διὰ τῶν δυσχειμέρων καὶ ύψηλοτάτων όρῶν τὴν ὁδοιπορίαν ποιούμενος ὑπὸ νιφετοῖς καὶ

<sup>8</sup> καὶ νῦν] νῦν καὶ ἱ ὑμῖν] ἡμῖν Ο 12 χοροῖς] 6 oileiO τε ή] i Suid ή χοίροις ί 20 έπιδούς] έπιδιδούς Ο 24 <ώς> κώμη Reiske <τε ἀποδειχθέν>] 26 κώμη] 30 μηδεμίαν άνοχὴν διδούς μήτε έορταῖς μήτε καμάτων άναπαύλη] temptavi (neque clausula heroica te offendat) μηδεμίαν ανάπαυλαν διδούς μήτε έφρταῖς μήτε καμάτοις Mend. μηδεμίαν ανοχήν άναπαύλης διδούς μήτε έορταῖς μήτε καμάτοις χ 31 <\te>l add. Mend.

10

15

20

25

30

χειμῶσιν ἀκαλύπτῳ τῷ κεφαλῷ ὡδοιπόρει, προθυμίας καὶ ἀνδρείας τὸ ἐνδόσιμον τοῖς στρατιώταις ἔργῳ διδούς, ὡς μὴ μόνον αὐτοὺς φόβῳ καὶ νόμῳ ἀντέχειν πρὸς τοὺς καμάτους, ἀλλὰ μιμήσει καὶ ζήλῳ τοῦ βασιλέως. ἔπεμψε δὲ καὶ στρατὸν [δυνάμεως] τὸν τὰ στενὰ τῶν Ἄλπεων καταληψόμενον καὶ φρουρήσοντα τῆς Ἰταλίας τὰς εἰσβολάς.

7 ώς δὲ ἀπηγγέλη τῷ 'Αλβίνω μὴ μέλλων ὁ Σεβῆρος άλλ' ἤδη παρεσόμενος, ύπτιάζοντι καὶ τρυφῶντι μεγάλην ταραγὴν ένέβαλε, περαιωθείς δὲ ἀπὸ τῆς Βρεττανίας ἐς τὴν ἀντικειμένην Γαλλίαν ἐστρατοπέδευσεν. ἔπεμψέ τε εἰς πάντα τὰ γειτνιῶντα ἔθνη, τοῖς τε ἡγουμένοις ἐπέστειλε χρήματά τε πέμπειν καὶ τροφάς τῷ στρατῷ. καὶ οἱ μὲν πεισθέντες ἔπεμψαν ὀλεθρίως. ύστερον γὰρ ἐκολάσθησαν ὅσοι δὲ οὐκ ἐπίστευσαν, εὐτυχῶς μᾶλλον γνόντες ἢ εύβούλως, ἐσώθησαν, ἡ γὰρ ἀπόβασις καὶ ἡ τύγη τοῦ πολέμου τὰς ἐκατέρων γνώμας ἔκρινεν. 2 ἀφικομένης δὲ τῆς τοῦ Σεβήρου δυνάμεως εἰς τὴν Γαλλίαν γεγόνασι μέν τινες άκροβολισμοί <καὶ συμβολαί> καθ' ἔτερα γωρία, ἡ δὲ τελευταία περί Λουγδοῦνον, μεγάλην πόλιν καὶ εὐδαίμονα, ἐν ή κατακλείσας έαυτὸν ὁ 'Αλβῖνος ἔμενε, τὸν δὲ στρατὸν ές τὴν μάχην έξέπεμψε. γενομένης δὲ συμβολῆς καρτερᾶς ἐπὶ πλεῖστον μὲν ἰσόρροπος ἔμενεν ἐκατέροις τῆς νίκης ἡ τύγη, καὶ γὰρ οἱ Βρεττανοί ανδρεία τε καὶ θυμῷ φονικῷ οὐδὲν τῷν Ἰλλυριῷν απολείπονται γενναίων οὖν στρατῶν μαχομένων, οὐδετέρων ραδία ήν ή τροπή. 3 ώς δέ τινες τῶν τότε ἱστόρησαν, οὐ πρὸς χάριν άλλὰ πρὸς άλήθειαν λέγοντες, πολύ τι ὑπερέσχεν ἡ φάλαγξ τοῦ 'Αλβίνου στρατοῦ, καθ' ὁ μέρος τέτακτο ὁ Σεβῆρος καὶ ὁ σὺν αὐτῷ στρατός, ὡς φυγεῖν τε αὐτὸν καὶ τοῦ ἵππου έκπεσεῖν, ἀπορρίψαντα δὲ τὴν χλαμύδα τὴν βασιλικὴν λαθεῖν. ήδη δὲ διωκόντων καὶ παιανιζόντων τῶν Βρεττανῶν ὡς δὴ νενικηκότων, έπιφανῆναι Λαῖτον, στρατηγὸν ὄντα Σεβήρου, σὺν τῶ στρατῶ οὖ ἦργεν, ἀκμῆτί τε ὄντι καὶ ἔξω μάγης γεγονότι. 4 διαβάλλουσι δὲ αὐτὸν ὡς καραδοκήσαντα τὴν ἀπόβασιν τῆς

χειμῶσιν] scripsi (Plut., V.Ant. 51e cont. D'Alessandro) χιόσιν φόβω] καὶ φόβω Ο άλλὰ | άλλὰ καὶ Ο, sed cf. 1.3.1 5 [δυνάμεως]] del. Bekk.<sup>2</sup> 11 χρήματά τε] χρήματα O 13 ἐπίστευσαν] ἐπείσθησαν Stroth 14 ἀπόβασις] ἀπόφασις <καὶ συμβολαὶ>] addidi, cf. 3.14.10 (cf. etiam 3.2.2); de verbi συμβολή iteratione cf. quae adnotavi ad 1.8.1; possis et <καὶ μάχαι> Λουγδοῦνον] Λούγδουνον Α Λουγδουνόν φ 21 ισόρροπος] ίσορρόπως Ο 23 οὐδετέρων] Α οὐθ' ἐτέρων f φ οὐθετέρων 26 'Αλβίνου Αλβινείου Sylb. ὁ Σεβῆρος | Σεβῆρος i

μάχης καὶ ἑκόντα βραδύναντα, τὸν δὲ ὑφ' ἑαυτῷ στρατὸν ἀκμῆτα τηρήσαντα, την άργην έαυτῶ μνώμενον, τότε ἐπιφανῆναι ὅτε **ἔμαθε τὸν Σεβῆρον πεπτωκότα. πιστοῦται δὲ τὴν διαβολὴν** ταύτην ή ἀπόβασις. ὕστερον γὰρ ὁ Σεβῆρος, μετὰ τὸ πάντα 5 κατορθώσαι καὶ εἶναι ἐν ἀμερίμνω βίω, τοὺς μὲν ἄλλους πάντας στρατηγούς αύτοῦ μεγάλως ήμείψατο, τὸν δὲ Λαῖτον μόνον, ὡς είκός, μνησικακήσας διεχρήσατο. 5 άλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον έγένετο, τότε δ' οὖν, ὡς προείρηται, τοῦ Λαίτου ἐπιφανέντος σύν νεαρῶ στρατῶ οἱ μὲν τοῦ Σεβήρου ἐπερρώσθησαν, τόν τε Σεβῆρον τοῦ ἵππου ἐπεβίβασαν καὶ τὴν χλαμύδα περιέθεσαν 10 6 οἱ δὲ τοῦ ᾿ Αλβίνου οἰόμενοι ἤδη νενικηκέναι καὶ ἀτακτότεροι ευρεθέντες, αἰφνιδίως αὐτοῖς ἐπιπεσούσης γενναίας καὶ οὐ προηγωνισμένης δυνάμεως, έπ' όλίγον άντισγόντες είξαν, τροπής τε καρτεράς γενομένης έδίωξαν αὐτοὺς φονεύοντες οἱ Σεβήρου, μέχρις οὖ ἐς τὴν πόλιν ἐσέβαλον, τὸ μὲν οὖν πλῆθος 15 τῶν ἑκατέρωθεν ἀνηρημένων ἢ ἁλόντων, ὡς ἕκαστος ἐβουλήθη τῶν τότε συγγραψάντων ἱστόρησεν: 7 οἱ δὲ τοῦ Σεβήρου τήν τε Λουγδοῦνον διαρπάσαντες καὶ ἐμπρήσαντες, τόν τε 'Αλβῖνον συλλαβόντες καὶ τῆς κεφαλῆς ἀφελόντες, κομίσαντες αὐτὴν τῷ 20 Σεβήρω δισσὰ καὶ μέγιστα ἤγειραν τρόπαια, τὸ μὲν ἐν ἀνατολῆ τὸ δὲ ὑπ' ἄρκτω, ὡς μηδὲν ταῖς Σεβήρου μάχαις ἢ νίκαις παραβάλλεσθαι μήτε πλήθει δυνάμεως μήτε έθνῶν κινήσεσιν άριθμῷ τε παρατάξεων ὁδοιπορίας τε μήκει καὶ τάχει. 8 μεγάλαι μὲν γὰρ καὶ αἱ Καίσαρος πρὸς Πομπήιον ἐκατέρωθεν στρατοπέδων 'Ρωμαικών μάχαι, καὶ αὖ τοῦ Σεβαστοῦ πρὸς 25 Αντώνιον ἢ τοὺς Πομπηίου παῖδας, εἴ τέ τι πρότερον Σύλλα ἢ Μαρίω έν έμφυλίοις καὶ 'Ρωμαικαῖς μάχαις ἢ ἄλλοις πέπρακται' ἔνα δὲ ἄνδρα τρεῖς καθελόντα βασιλέας ἤδη κρατοῦντας, καὶ τοῦ μὲν ἐν 'Ρώμη στρατοῦ σοφία περιγενέσθαι καὶ τὸν ὄντα ἐν τῆ βασιλείω αὐλῆ καθηρηκέναι, τὸν δὲ τῶν ἐν τῆ ἀνατολῆ 30 κρατοῦντα πάλαι καὶ ὑπὸ 'Ρωμαίων βασιλέα κληθέντα <νικήσαντα>, τὸν δὲ ἐν Καίσαρος τιμῆ καὶ ἐξουσία γεγονότα

βραδύναντα] βραδύνοντα Ο 4 ἀπόβασις] ἀπόφασις O στρατηγούς αύτοῦ] αύτοῦ στρατηγούς i 9 στρατῷ] τῷ 15 ἐσέβαλον] ἐσέβαλλον i 16 έβουλήθη] ήβουλήθη στρατῷί οί δὲ Steph. οἱ τε x 23 όδοιπορίας] όδοιπορείας 0 0 25 ' Ρωμαικών μάχαι ] μάχαι Ρωμαικών Ο αυ του ] Steph. αυτου τι l om. Ο Σύλλα l f Σύλα g O 28 ένα ... ἀνατολῆ] ένα δὲ ἀνδρα τοῦ τε ἐν' Ρώμη στρατοῦ σοφία περιγενέσθαι καὶ τρεῖς βασιλέας ήδη κρατοῦντας καθηρηκέναι, τὸν μὲν ἐν τῆ βασιλείω αὐλῆ όντα, τὸν δὲ 32 <νικήσαντα>] addidi τῶν ἐν τῆ ἀνατολῆ Sylb.

10

15

20

25

30

χειρωσάμενον ἀνδρεία, οὐκ ἔστιν ἄλλον ῥαδίως εἰπεῖν. τέλει μὲν δὴ τοιούτῳ ὁ ᾿Αλβῖνος ἐχρήσατο, πρὸς ὀλίγον ἀπολαύσας ὀλεθρίου τιμῆς.

8 ὁ δὲ Σεβῆρος θυμῶ καὶ ὀργῆ εὐθέως πρὸς τοὺς ἐν ` Ρώμη φίλους αὐτοῦ ἐχρῆτο. καὶ πέμψας τὴν κεφαλὴν τοῦ ᾿Αλβίνου δημοσία άνασταυρωθήναι κελεύει γράμμασί τε τῷ δήμῳ τὴν νίκην έαυτοῦ δηλώσας ἐπὶ τέλει καὶ τοῦτο προσέθηκε, πεπομφέναι την κεφαλην αύτοῦ δημοσία περίοπτον άνασταυρωθηναι κελεύσας, ϊνα αὐτὸν οἶον [περ] ἐδείκνυεν †αὐτοῦ τὸν θυμὸν† ίδη καὶ τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργήν. 2 διοικήσας δὲ τὰ κατὰ τὴν Βρεττανίαν καὶ διελών εἰς δύο ἡγεμονίας τὴν τοῦ ἔθνους έξουσίαν, τά τε κατά τὰς Γαλλίας, ὡς ὤετο, ἄριστα διαθείς, πάντας τε τοὺς 'Αλβίνου φίλους εἴτε ἑκουσίως εἴθ' ὑπὸ ἀνάγκης αὐτῷ γνωρισθέντας φονεύσας, τάς τε οὐσίας αὐτῷν δημεύσας, είς την 'Ρώμην ηπείγετο, άγων άπαντα τὸν στρατὸν σὺν αὑτῶ, ώς φανείη φοβερώτερος. 3 ανύσας δή πολλώ τάχει τήν όδοιπορίαν, ώσπερ ήν έθος αύτῷ, χαλεπαίνων πρὸς ἔτι περιόντας τούς ἐκείνου φίλους εἰς τὴν 'Ρώμην εἰσήλασεν, ὁ δὲ δῆμος αύτὸν δαφνηφορῶν μετὰ πάσης τιμῆς καὶ εὐφημίας ὑπεδέξατο, ή τε σύγκλητος προσηγόρευσαν, οί πλεῖστοι ἐν μεγίστω δέει καθεστώτες, λογιζόμενοι ὅτι αὐτῶν οὐ Φείσεται, Φύσει μὲν ὢν έχθρὸς χαλεπώτατος καὶ μικρᾶς προφάσεως δεόμενος εἰς τὸ άδικῆσαι, τότε δὲ δοκῶν καὶ εὐλόγους ἔχειν αἰτίας. 4 ὁ δ΄ οὖν Σεβῆρος εἰς τὸ τοῦ Διὸς τέμενος ἀνελθὼν καὶ τὰς λοιπὰς τελέσας ίερουργίας έπανῆλθεν είς τὰ βασίλεια, καὶ τῷ δήμω προύθηκεν έπὶ ταῖς νίκαις μεγίστας νομάς. τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε γρήματα πλεῖστα, ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρησεν ἃ μὴ πρότερον είχον 5 και γάρ τὸ σιτηρέσιον αὐτοῖς πρῶτος ηὕξησε, καὶ δακτυλίοις γρυσοῖς γρήσασθαι ἐπέτρεψε γυναιξί τε συνοικεῖν. άπερ άπαντα σωφροσύνης στρατιωτικής καὶ τοῦ πρὸς τὸν

άλλον] άλλο Ο 3.8.1 - 3.8.2 exscerpsit Io de ins. p. 92 8 ἀνασταυρωθῆναι κελεύσας] om. Ο 9 ίνα αὐτὸν οἶον [περ] έδείκνυεν †αύτοῦ τὸν θυμὸν † ίδη καὶ τὴν πρὸς ἐκείνους ὀργήν] i ίνα οἱόνπερ καὶ φοβήση ἐκείνοις (ἐκείνους Α) καὶ τὴν ὀργὴν ἡν ἐπεφέρετο καὶ κατ αὐτῶν ἐνδείξηται Ο ex interpolatione scilicet; ego (qui περ delevi) ita interpretor: "ut populus videret qualem Albinum Severus reddidisset quantopereque adversus populum ira flagraret", sed omnia κατά τὴν] Io fom. κατά g O 18 τοὺς] fort. ante ἔτι dubia 10 22 έχθρὸς] έχθροῖς conieci transponendum 28 αὐτοῖς πρῶτος ηύξησε] πρώτος ηύξησεν αὐτοῖς Ο 29 γυναιξί] β γυναικί χ

πόλεμον εύσταλοῦς τε καὶ ἐτοίμου ἀλλότρια ἐνομίζετο. καὶ πρῶτός τε ἐκεῖνος τὸ πάνυ αὐτῶν ἐρρωμένον καὶ τὸ σκληρὸν τῆς διαίτης τό τε εὐπειθὲς πρὸς τοὺς πόνους καὶ εὔτακτον μετ' αίδοῦς ποὸς ἄργοντας ἐπανέτρεψε, γρημάτων τε ἐπιθυμεῖν διδάξας καὶ μεταγαγών είς τὸ άβροδίαιτον. 6 διοικήσας δὴ ταῦτα, ώς ἄετο, ἄριστα, κατελθών είς την σύγκλητον βουλήν. άνελθών τε είς τὸν βασίλειον θρόνον, πικρῶς κατηγόρησε τῶν Αλβίνου φίλων, ὧν μὲν ἐπιστολὰς προκομίζων ἀπορρήτους, ἃς έν τοῖς ἐκείνου ἀποθέτοις εὖρε γράμμασιν, οἶς δὲ δῶρα όνειδίζων πεμφθέντα έκείνω πολυτελέστερα. άλλοις δὲ άλλας 10 έπιφέρων αἰτίας, τοῖς μὲν ἐξ ἀνατολῆς ἀνθρώποις φιλίαν <Νίγρου> τοῖς δ' ἐπὶ θάτερα γνῶσιν 'Αλβίνου, 7 πάντας τοὺς έξέγοντας τότε τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τοὺς κατὰ ἔθνη πλούτω τε ή γένει ὑπερέχοντας ἀφειδῶς ἀνήρει, ὡς μὲν προσεποιεῖτο, χαλεπαίνων πρὸς ἐχθρούς, τὸ δ' ἀληθές, 15 ύπερβαλλούσης έν αὐτῷ φιλογρηματίας οὐδεὶς γοῦν βασιλέων ούτω χρημάτων ήττήθη. 8 ώς γάρ καρτερία ψυχῆς καὶ ανεξικακία πόνων διοικήσει τε στρατιωτικών πραγμάτων ούδενὸς τῶν ἐπαινουμένων ἀπελείπετο, οὕτως ἐν αὐτῷ ἐπλήθυνε 20 τὸ φιλοχρήματον έξ ἀδικίας, φονῶν ἐκ τῆς τυχούσης αἰτίας. φόβω γοῦν ἦρξε μᾶλλον τῶν ἀργομένων ἢ εὐνοία. 9 τῷ μέντοι δήμω έπειρατο ποιείν κεχαρισμένα καὶ γὰρ θέας πολυτελείς καὶ παντοδαπάς συνεχῶς ἐπετέλει, καὶ θηρίων ἑκατοντάδας ἀνεῖλε πολλάκις τῶν ἀπὸ πάσης γῆς ἡμετέρας τε καὶ βαρβάρου, νομάς τε μεγαλοφρόνως ἐπεδίδου. ἐπετέλεσε δὲ καὶ ἐπινίκιον ἀγῶνα, 25 τούς πανταγόθεν μούσης τε ύποκριτάς καὶ άνδρείας άθλητάς μεταπεμψάμενος. 10 εἴδομεν δὲ ἐπ' αὐτοῦ καὶ θέας τινῶν παντοδαπῶν θεαμάτων ἐν πᾶσι θεάτροις ὁμοῦ, ἱερουργίας τε καὶ παννυχίδας ἐπιτελεσθείσας εἰς μυστηρίων ζῆλον αἰωνίους δὲ αὐτὰς ἐκάλουν οἱ τότε, ἀκούοντες τριῶν γενεῶν 30 διαδραμουσών έπιτελεῖσθαι, κήρυκες γοῦν κατά τε τὴν 'Ρώμην καὶ τὴν Ἰταλίαν διεφοίτων καλοῦντες ἤκειν καὶ θεάσασθαι πάντας ἃ μήτε είδον μήτε ὄψονται, ούτως ὁ μεταξύ γρόνος τῆς

εύσταλοῦς τε καὶ ἐτοίμου] ἐτοίμου τε καὶ εὐσταλοῦς Ο 2 τεl γε Steph., sed cf. 7.3.4 4 ἐπανέτρεψε] ἐπανέστρεψε Ο 3.8.6 -3.8.7 excerpsit Io de virt. et vit. p. 190 B.-W. 7 είς] έπὶ 8 προκομίζων] προσκομίζων Ο 12 <Nίγοου>1 add. Mend. Steph. δ'] δὲ Ο τοὺς ] δὲ τοὺς Ο 13 τούς] b τῶν ω 20 ἀδικίας, φονῶν] Bekk.<sup>2</sup> ἀδικίας φόνων ή] i Io ή O, cf. 1.10.5 26 ἀθλητὰς] Schenkl "athletas" P (cf. 4.6.2) μιμητὰς Bergler άσκητὰς vel μελετητὰς Sylb. μαθητὰς x

10

15

20

25

30

παρελθούσης ἑορτῆς καὶ τῆς μελλούσης ἐδηλοῦτο πᾶσαν ἡλικίαν ἀνθρώπων ὑπερβαίνων.

9 διατρίψας δὲ ἰκανοὺς χρόνους ἐν τῆ 'Ρώμη, τούς τε υἱεῖς αύτοῦ κοινωνούς τῆς βασιλείας καὶ αὐτοκράτορας ἀποδείξας, βουλόμενος δόξαν ἄρασθαι νίκης μη μόνον έμφυλίου τε καὶ κατά 'Ρωμαικών στρατοπέδων, έφ' ή καὶ θριαμβεῦσαι ήδέσθη, άλλὰ καὶ κατὰ βαρβάρων ἐγεῖραι τρόπαια, πρόφασιν ποιούμενος την Βαρσημίου τοῦ 'Ατρηνῶν βασιλέως πρὸς Νίγρον φιλίαν έστράτευσεν έπὶ τὴν ἀνατολήν. 2 παρών δὲ καὶ τὴν 'Αρμενίαν καταδραμείν ήθέλησε φθάσας δὲ ὁ τῶν ᾿Αρμενίων βασιλεὺς γρήματά τε αύτῶ καὶ δῶρα ὁμήρους τε ἱκετεύων ἔπεμψε, σπονδάς καὶ εὔνοιαν ὑπισχνούμενος. ὁ δὲ Σεβῆρος τῶν ἐν Αρμενία προχωρούντων κατά γνώμην έπὶ τὴν 'Ατρηνῶν ήπείγετο, προσέφυγε δὲ αὐτῷ καὶ ὁ 'Οσροηνῷν βασιλεὺς Αὔγαρος, τούς τε παῖδας ὁμηρεύειν εἰς ἀσφάλειαν πίστεως έξέδωκε, τοξότας τε πλείστους συμμάγους ήγαγεν. 3 ὁ δὲ Σεβῆρος διαβάς τὴν τῶν ποταμῶν μέσην γῆν [τε] καὶ τὴν Αδιαβηνῶν γώραν, ἐπέδραμε καὶ τὴν εὐδαίμονα 'Αραβίαν' φέρει γὰρ πόας εὐώδεις, αἶς ἀρώμασι καὶ θυμιάμασι γρώμεθα. πολλάς δὲ κώμας καὶ πόλεις πορθήσας τήν τε χώραν λεηλατήσας, έλθων είς την 'Ατρηνών γώραν, προσκαθεζόμενος τὰς "Ατρας έπολιόρκει. 4 ήν δὲ πόλις ἐπ' ἄκρας ὑψηλοτάτης ὄρους, τείχει μεγίστω καὶ γενναίω περιβεβλημένη, πλήθει τε ἀνδρῶν τοξοτῶν άκμάζουσα. ὁ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατὸς προσκαθεζόμενος έπολιόρκει παντί σθένει, πειρώμενος την πόλιν έξελεῖν μηχαναί τε παντοδαπαὶ προσήγοντο τῷ τείγει, καὶ οὐδὲν παρελείπετο εἶδος πολιορκίας. 5 οἱ δὲ ᾿Ατρηνοὶ γενναίως άπεμάχοντο, τόξοις τε καὶ λίθοις ἄνωθεν βάλλοντες οὐ μικρῶς έλύπουν τὸν τοῦ Σεβήρου στρατόν, σκεύη τε κεράμου πεποιημένα πληροῦντες πτηνῶν, μικρῶν μὲν ἰοβόλων δὲ θηρίων, έπέβαλλον αὐτοῖς τὰ δὲ ἐμπίπτοντα ταῖς ὄψεσι, καὶ εἴ τί που παραγεγύμνωτο τοῦ σώματος, λανθάνοντα καὶ παρεισιόντα τιτρώσκοντά τε αὐτοὺς έλυμαίνετο. 6 καὶ μὴ φέροντες τὸ

<sup>3</sup> ίκανούς χρόνους] ίκανοῦ χρόνου Nauck, otiose, cf. 2.14.5 κατά] τὰ Ο 8 Βαρσημίου] "Barsemii" P Βαρσηνίου 12 ὁ δὲ .... ἠγαγεν] om. O τὴν] Steph. τὸν i 13 17 [τε] καὶ τὴν 'Αδιαβηνῶν] Sylb. τε καὶ Αβηνῶν χ 18 χώραν] χώραν καὶ έλθων] <άν>ελθων conject 22 21 ύψηλοτάτης] ύψηλοτάτου 0 P τε άνδρῶν] ἀνδρῶν τε ί 30 πεποιημένα] πεποιημένοι πτηνῶν crabronum, opinor; ἐρπετῶν Leisner, male; nam quomodo έρπετὰ ἐμπίπτουσι ταῖς όψεσιν? 31 είτίπου] Α dείπου τι χ

πνιγῶδες τοῦ ἀέρος διὰ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ ἡλίου πῦρ, νόσοις πεοιπίπτοντες διεφθείροντο, ώς πλεῖστον μέρος τοῦ στρατοῦ διὰ τοιαύτας αἰτίας μᾶλλον ἀπόλλυσθαι ἢ πρὸς τῶν πολεμίων. 7 ἀπαγορεύοντος δὲ τοῦ στρατοῦ πρὸς τὰ εἰρημένα, τῆς τε πολιορκίας μή προχωρούσης άλλὰ μᾶλλον βλαπτομένων τῶν 5 Ρωμαίων η κατορθούντων, τὸν στρατὸν ὁ Σεβῆρος, ὡς μη διαφθαρείη πᾶς, ἄπρακτον ἐπανήγαγε, δυσφορῶν ἐπὶ τῷ μὴ ὡς έβούλετο τὰ τῆς πολιορκίας αὐτῷ προκεγωρηκέναι 8 νικᾶν γὰρ πάντοτε ἐν ταῖς μάγαις εἰθισμένος τὸ μὴ περιγενέσθαι ήτταν ήγεῖτο. πλην παρεμυθήσατο αὐτὸν ή συναιρομένη τότε 10 τοῖς ἐκείνου πράγμασι τύχη οὐ γὰρ παντάπασιν ἄπρακτος έπανῆλθεν, άλλὰ μείζονα κατορθώσας ὧν ἤλπισε. 9 καταπλέων γάρ ὁ στρατὸς ναυσὶ πολλαῖς οὐκ εἰς ἃς έβούλετο [ 'Ρωμαίων] ὄγθας κατηνέγθη, έπὶ πλεῖστον δὲ αὐτὸν έξαγαγόντος τοῦ ρεύματος προσώκειλε ταῖς Παρθυαίων ὄχθαις, αὶ μὴ πολλῶν 15 ήμερῶν ὁδὸν ἀπεῖγον τῆς εἰς Κτησιφῶντα ἐφόδου, ἔνθα ἦν τὰ βασίλεια τοῦ Παρθυαίου καὶ αὐτὸς διέτριβεν εἰρήνην ἄγων, μηδέν τι προσήκειν νομίζων έαυτῶ τὰς πρὸς τοὺς ᾿Ατρηνοὺς Σεβήρου μάχας: ἡσύχαζεν οὖν, μηδέν τι δεινὸν προσδεχόμενος. 20 10 ὁ δὲ τοῦ Σεβήρου στρατὸς ἄκων προσαχθεὶς ὑπὸ τοῦ ῥεύματος ταῖς ἐπέκεινα ὄγθαις, ἀπόβασίν τε ποιησάμενος, τὴν γῆν έλεηλάτει, θρέμματά τε τὰ έμπίπτοντα ἀπελαύνων, ἵν' ἔχοι τροφάς, καὶ κώμας ἐμπιπρὰς τὰς ἐμπιπτούσας. κατ ' ὀλίγον τε προιών έπέστη Κτησιφωντι, ἔνθα ἦν ὁ Μέγας Βασιλεύς 25 'Αρτάβανος. 11 προσπεσόντες δὲ οἱ 'Ρωμαῖοι ἀπαρασκεύοις τοῖς βαρβάροις, πάντα τε τὸν ἐμπίπτοντα ἐφόνευον καὶ διήρπασαν τὰ ἐν τῆ πόλει, πάντας τε παῖδας καὶ γυναῖκας αίγμαλώτους ἔλαβον, φυγόντος δὲ τοῦ βασιλέως σὺν ὀλίγοις ίππεῦσι τούς τε θησαυρούς αὐτοῦ τῶν χρημάτων αἴρουσι, καὶ 30 πάντα τὸν κόσμον καὶ κειμήλια ἀρπάσαντες ἐπανίασιν. 12 οὕτω μεν δή Σεβήρος, τύχη μαλλον ή γνώμη, τή κατά Παρθυαίων νίκη κεκόσμητο τούτων δὲ αὐτῷ δεξιῶς καὶ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν ποογωρησάντων ἐπέστειλε τῆ τε συγκλήτω καὶ τῷ δήμω, τάς τε πράξεις μεγαληγορών, τὰς μάγας τε καὶ τὰς νίκας δημοσίαις

<sup>4</sup> δὲ] Α Β τε χ 7 δυσφορῶν] Sylb. δυσφοροῦντα χ 13 [ Ρωμαίων]] delevi 16 ἐφόδου] ἀφόδου i 22 έχοι] Α g έχει B f έχη V 24 δ] f καὶ g O 25 ἀπαρασκεύοις] ἀπαρασκευάστοις i 29 αὐτοῦ] post χρημάτων i 33 δήμω ... νίκας] δήμω μεγαληγορῶν, τάς τε πράξεις καὶ τὰς νίκας Mend.

10

15

20

25

30

άνέθηκε γραφαῖς. ἡ δὲ σύγκλητος πάσας τε <τὰς ἄλλας> τιμὰς ἐψηφίσατο αὐτῷ, καὶ προσηγορίας ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κεγειρωμένων.

10 κατορθώσας δὲ τὰ κατὰ τὴν ἀνατολὴν ὁ Σεβῆρος εἰς τὴν Ρώμην ήπείγετο, άγων καὶ τοὺς παῖδας εἰς ἡλικίαν ἐφήβων ήδη τελοῦντας, ἀνύσας δὲ τὴν ὁδοιπορίαν, τά τε ἐν τοῖς ἔθνεσι διοικήσας ως έκάστω άπήτει τὸ γρειῶδες, τά τε έν Μυσοῖς καὶ Παίοσι στρατόπεδα ἐπελθών, νικηφόρος ὑπὸ τοῦ ἡΡωμαίων δήμου μετά μεγάλης εύφημίας τε καί θρησκείας ύπεδέχθη, 2 θυσίας τε καὶ ἑορτὰς θέας τε καὶ πανηγύρεις τῷ δήμω παρέσχε: νομάς τε μεγαλοφρόνως έπιδούς καὶ θέας τελέσας έπινικίους, έτῶν οὐκ ὀλίγων ἐν τῆ Ἡρώμη διέτριψε, δικάζων τε συνεχῶς καὶ τὰ πολιτικὰ διοικῶν, τούς τε υἱεῖς παιδεύων καὶ σωφρονίζων. 3 οι δέ (ήδη μειράκια ήστην) ύπο της έν 'Ρώμη τρυφῆς καὶ διαίτης τῆς τε περὶ τὰ θεάματα ὑπερβαλλούσης σπουδῆς ἡνιογείας τε καὶ ὀργήσεως τὰ ἤθη διεφθείροντο, πρός τε άλλήλους έστασίαζον οἱ άδελφοί, τὰ πρῶτα μὲν ὑπὸ παιδαριώδους φιλονεικίας δι' όρτύγων μάχας καὶ άλεκτρυόνων συμβολάς πάλας τε παίδων άλλήλοις ἐρίζοντες. 4 ἥ τε περὶ τὰ θεάματα αὐτῶν ἢ τὰ ἀκροάματα σπουδὴ φιλονείκως ἐκάστοτε έμερίζετο καὶ ούδενὶ ἀμφότεροι ὁμοίως ἡρέσκοντο, άλλὰ πᾶν τὸ τῷ ἐτέρῳ φίλον τῷ ἄλλῳ ἐχθρὸν ἦν. συνέκρουον δὲ αὐτοὺς έκατέρωθεν οι τε κόλακες και οι θεράποντες, προς το ήδυ τῆς ήλικίας κολακεύοντες καὶ ἀνθέλκοντες, ὁ δὲ Σεβῆρος ταῦτα πυνθανόμενος συνάγειν τε καὶ σωφρονίζειν έπειρᾶτο. 5 τὸν δὲ πρεσβύτερον, ὧ γνήσιον μὲν ἦν ὄνομα Βασσιανὸς πρὶν εἰς τὸν βασίλειον οἶκον παρελθεῖν, ὅτε δὲ τὴν τῆς ἀρχῆς τιμὴν εὐτύχησε, Σεβῆρος 'Αντωνῖνον ἀνόμασε, Μάρκου θελήσας αὐτὸν προσηγορίαν φέρειν ἠγάγετό τε αὐτῷ γυναῖκα, γάμῳ σωφρονίσαι θέλων. ἦν δὲ ἐκείνη θυγάτηρ τοῦ ἐπάρχοντος τῶν στρατοπέδων, 6 Πλαυτιανός δὲ ἦν ὄνομα αὐτῶ· τοῦτον τὰ μὲν πρώτα τῆς ἡλικίας εὐτελῆ (τινὲς αὐτὸν καὶ πεφυγαδεῦσθαι ἔλεγον άλόντα ἐπὶ στάσεσι καὶ πολλοῖς ἀμαρτήμασιν), ὄντα

<sup>1</sup> <τάς  $\dot{\alpha} \lambda \lambda \alpha c > 1$ add. Schwartz 4 óΊ 11 μεγαλοφρόνως] μεγαλόφρονας i 14 ύπὸ τῆς] ὑπό <τε> 24 ἀνθέλκοντες] absolute hoc loco τῷ ἀνθέλκειν ("ad τῆς e Sylb. se trahere", cf. 3.13.6, 4.3.2) utitur Herodianus, quod multos interpretes fefellit 25 σωφρονίζειν] σωφρονίζειν τὰ ποῶτα Σεβῆρος] b Σεβῆρον x 30 σωφρονίσαι] σωφρονήσαι Α σωφρονίσθαι Β έπάρχοντος] έπαρχοῦντος Ο 32 (τινές ... άμαρτήμασιν)] cancellos posuit Bergler, alii αὐτὸν mutarunt

25

30

δὲ πολίτην ἑαυτοῦ (Λίβυς γὰρ κάκεῖνος ἦν), ὡς μέν τινες ἔλεγον, πρὸς γένους αὐτῷ ὑπάργοντα, ὡς δ' ἔτεροι μᾶλλον διέβαλλον. άκμαζούση τῆ ήλικία γενόμενον παιδικά, πλην άλλ' ὁ Σεβῆρος έκ μικρᾶς καὶ εὐτελοῦς τύγης εἰς μεγάλην προήγαγεν έξουσίαν. πλούτω τε ύπερβάλλοντι έκόσμησε, τῶν ἀναιρουμένων 5 γαριζόμενος τὰς οὐσίας, οὐδὲν ἕτερον ἀλλ ἢ μερισάμενος πρὸς αὐτὸν τὴν ἀργήν. 7 ἦπερ ἐκεῖνος ἀπογρώμενος οὕτε ώμότητος ούτε βίας ἐν πᾶσιν οἶς ἔπραττεν ἀπείχετο, φοβερώτερος τῶν πώποτε ἀργόντων γενόμενος, τούτου τὴν θυγατέρα ζεύξας ὁ Σεβήρος τῷ υἰῷ τὸν οἶκον ήνωσεν. 8 ὁ δὲ 'Αντωνῖνος οὐ πάνυ τι 10 ήδόμενος τῷ γάμω, ἀνάγκη δὲ μᾶλλον ἢ προαιρέσει συνεζευγμένος, ἀπεχθῶς πάνυ πρὸς τὴν κόρην διέκειτο καὶ πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς, ὡς μήτε εὐνῆς μήτε ἐστίας κοινωνεῖν, μυσάττεσθαί τε την κόρην, ἀπειλεῖν τε ἐκάστοτε ἀποκτενεῖν καὶ αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα, ἐπὰν τῆς ἀρχῆς ἐγκρατὴς γένηται 15 μόνος, ταῦτα δὴ ἡ κόρη ἐκάστοτε ἀπήγγελλε τῷ πατρί, καὶ τοῦ γάμου τὸ μῖσος διηγουμένη παρώξυνεν αὐτόν.

11 ὁ δὲ Πλαυτιανὸς ὁρῶν τὸν μὲν Σεβῆρον πρεσβύτην τε ἤδη καὶ ὑπὸ νόσου συνεχῶς ἐνοχλούμενον, τὸν δὲ ᾿Αντωνῖνον ἐμβριθῆ καὶ θρασὺν νεανίαν, δεδιώς τε αὐτοῦ τὰς ἀπειλάς, δρᾶσαί τι μᾶλλον φθάσας ἢ παθεῖν ἀναμείνας ἠθέλησεν. 2 ἔτι τε αὐτὸν καὶ πολλὰ ἦν τὰ πρὸς βασιλείας ἐπιθυμίαν ἀναπείθοντα, πλούτου τε περιβολὴ ἢ μὴ πρότερόν τινι ἱδιωτεύοντι ἐγένετο, στρατιωτῶν τε θεραπεῖαι, τιμαί τε αὶ παρὰ τῶν ἀρχομένων, σχῆμά τε ῷ προήει ἡμφίεστο γὰρ τήν τε πλατύσημον ἐσθῆτα, ἔν τε τοῖς δεύτερον ὑπατεύσασιν ἐτέτακτο, παρηώρητό τέ <οὶ> τὸ ξίφος, καὶ παντὸς ἀξιώματος σχῆμα ἔφερε μόνος. 3 προιὼν δὲ φοβερὸς ἦν, ὡς μήτε τινὰ προσιέναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπαντωμένους ἀναστρέφειν οἴ τε προιόντες αὐτοῦ ἐκήρυττον μηδένα παρεστάναι μηδ᾽ εἰς αὐτὸν βλέπειν, ἀλλ᾽ ἀποστρέφεσθαι καὶ κάτω βλέπειν. οἶσπερ καὶ ὁ Σεβῆρος ἀγγελλομένοις οὐ πάνυ τι ἡρέσκετο, ἀλλ᾽ ἐπαχθὴς ἤδη καὶ βαρὺς

<sup>2</sup> γένους] Sylb. γένος x μᾶλλον] om. i 6 οὐδὲνὶ οὐδὲν δ' O A 3.10.7 usque ad 3.14.1 excerpsit Io de ins. pp. 92-94 9 τούτου] τούτου <οῦν> dub. Mend. ζεύξας ὁ Σεβῆρος] ὁ 10 τι] τοι Α V 12 καὶ πρὸς] καὶ Σεβῆρος ζεύξας i 14 ἀπειλεῖν] ἀλλ' ἦν i 19 ὑπὸ νόσου συνεχῶς] συνεχῶς 25 @] o O 26 δεύτερον] Sylb. δευτέροις ύπὸ νόσου ί παρηώρητό | παρηωρείτο Ο <οί> | addidi τὸ | αὐτῶ 27 х i 28 άλλὰ] om. O

10

15

20

25

30

κάκείνω έγένετο, ως καὶ περιελεῖν τινα αὐτοῦ τῆς ἐξουσίας τὸν Σεβῆρον, καὶ πειρᾶσθαι κολούειν τὸ ὑπερβάλλον τῆς άλαζονείας. 4 ἃ δὴ μὴ φέρων ὁ Πλαυτιανὸς ἐτόλμησεν έπιβουλεῦσαι τῆ ἀργῆ, καὶ μηγανᾶται τοιάδε. Σατορνῖνος ἦν είς τῶν ὑπ' αὐτῷ γιλιαργούντων, οὖτος ὑπερβαλλόντως τὸν Πλαυτιανὸν έθεράπευε καὶ πάντων μὲν τοῦτο ποιούντων. έκεῖνος δὲ πλείονι θοησκεία ὡκείωτο αὐτόν, τοῦτον πιστότατον ήγούμενος καὶ μόνον οἶόν τε φυλάξαι καὶ πληρῶσαι ἀπορρήτους έντολάς, περί δείλην μεταπεμψάμενος πάντων άνακεγωρηκότων 5 "νῦν σοι καιρός - ἔφη - τέλος γενναῖον ἐπιθεῖναι εὐνοία τε καὶ ύπηρεσία ην πρός με ἐπεδείξω, ἐμοί τε ἀμείψασθαί σε κατ άξίαν καὶ τὴν προσήκουσαν γάριν ἀποδοῦναι, πρόκειται δέ σοι αίρεσις η τοῦ είναι ὅπερ ἐμὲ νῦν ὁρᾶς ὄντα, καὶ τήνδε την έξουσίαν παραλαβείν διαδεξάμενόν με, ή τεθνάναι αὐτίκα απειθείας ύποσχόντα τιμωρίαν. 6 μηδέ σε τοῦ ἔργου τὸ μέγεθος έκπληττέτω, μηδὲ τὸ τῶν βασιλέων ὄνομα ταραττέτω. εἰσιέναι [τε] γὰρ μέχρι τοῦ δωματίου ἔνθα ἀναπαύονται δύνασαι μόνος. άτε την νυκτερινην φρουραν έκ περιόδου έγκεγειρισμένος. ὅ τι δ' αν μέλλης πράττειν, λανθάνων άκωλύτως ές τέλος άξεις. έπεὶ μήτ' έμὲ [ἔτι] τοιαῦτα κελεῦσαι προσδοκᾶ<ν έστι> μήτε σὲ ὑπακοῦσαι. 7 ἄνελθε δὴ εἰς τὴν βασίλειον αὐλήν, καὶ ις τινας άγγελίας ἐπειγούσας καὶ ἀπορρήτους παρ' ἐμοῦ φέρων έπεισελθών αὐτοῖς ἀπόκτεινον. ἀνὴρ δὲ γενναῖος γενοῦ, ῥαδίως κατεργασάμενος πρεσβύτην τε καὶ παιδάριον, μετασγών γὰρ τὸ μέρος τῶν κινδύνων, μεθέξεις καὶ τῶν μεγίστων τῆς κατορθώσεως τιμῶν." 8 ταῦτα ἀκούσας ὁ χιλιάρχης έξεπλάγη μὲν τὴν ψυχήν, οὐκ ἐταράχθη δὲ τὴν γνώμην, ἀλλ' ἄτε ἀνὴρ οὐκ έξω φρενών καθεστώς (καὶ γὰρ ἦν τῷ γένει Σύρος, δριμύτεροι δ΄ ὡς πρὸς τὰς ἐννοίας οἱ ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν ἄνθρωποι) τὸν θυμὸν δρών ένθουσιώντα τοῦ κελεύοντος καὶ τὴν έξουσίαν είδὼς οὐκ άντεῖπεν, ὡς μὴ παρ' αὐτὰ κολασθείη, προσποιησάμενος δὲ εύκταῖα καὶ ἀσπαστὰ ἀκούειν, προσκυνήσας τε ὡς ἤδη βασιλέα.

τὸν Σεβῆρον] del. Mend., sed cf. e. g. 3.12.4 πειρᾶσθαι] Reiske πεῖσαι χ κολούειν] κωλύειν Α Β 3 òlom. O 6 Πλαυτιανόν] Πλαυτίνον 0 11 έπεδείξω] ύπεδείξω σεὶ 0 σοι διαδεξάμενόν] διαδεξάμενός Ο 16 εἰσιέναι] V είσιέναί τε χ 20 μήτ'] μήτε Ο [έτι]] delevi προσδοκᾶ<ν έστι>] scripsi προσδόκα x 27 τὴν ψυχὴν] i Ιο τῆ ψυχῆ Ο 29 δ' ώς] δὲ n Mend. έννοίας έντολας Ο

γραμματεῖον ἤτησε τοῦ φόνου φέρον τὰς ἐντολάς. 9 ἔθος γὰρ τοῦτο τυραννικόν, εἴ τινα ἐκπέμποιεν ἐπὶ φόνον ἄκριτον, ἐντέλλεσθαι τοῦτο διὰ γραμμάτων, ἵνα μὴ <τὸ> γινόμενον ἦ ἀκατασήμαντον. ὁ δὲ Πλαυτιανὸς τυφλώττων τῇ ἐπιθυμίᾳ δίδωσιν αὐτῷ τὸ γραμματεῖον, καὶ ἐκπέμπει ἐπὶ τὸν φόνον, ἐντειλάμενος, ἐπὴν ἀμφοτέρους διαχρήσηται, πρὶν διαβόητον γενέσθαι τὸ πραχθὲν πέμψαι τοὺς καλέσοντας αὐτόν, ἵνα ὀφθῆ πρότερον ἐν τοῖς βασιλείοις ἢ ἀκουσθῆ τὴν βασιλείαν παραλαβών.

10 12 ἐπὶ ταύταις δὴ ταῖς συνθήκαις ἀνελθὼν ὁ χιλίαρχος εἰσῆλθε μεν διὰ πάσης τῆς βασιλικῆς οἰκίας κατὰ τὸ ἔθος ἀκωλύτως. είδως δὲ ἀδύνατον ὂν δύο διαγειρίσασθαι βασιλέας, καὶ ταῦτα έν διαφόροις οἴκοις διατρίβοντας, ἐπιστὰς τῷ δωματίω τοῦ Σεβήρου, καλέσας τοὺς τοῦ βασιλικοῦ θαλάμου φύλακας, ήξίωσεν είσανθηναι πρός αὐτὸν ὡς δὴ ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῷ τινα 15 άγγέλλων. οἱ δὲ δηλώσαντες τῷ Σεβήρω, καὶ κελεύσαντος αὐτοῦ. τὸν χιλίαρχον εἰσήγαγον. 2 ο δὲ εἰσελθών "ήκω σοι - ἔφη - ὧ δέσποτα, ώς μὲν ὁ πέμψας οἴεται, φονεὺς καὶ δήμιος, ώς δ' αὐτὸς εύγομαί τε καὶ βούλομαι, σωτήρ τε καὶ εὐεργέτης. Πλαυτιανὸς γὰρ ἐπιβουλεύων τῆ ἀρχῆ ἐνετείλατό μοι φόνον σόν τε καὶ τοῦ 20 παιδός, καὶ τοῦτο οὐ λόγοις μόνον άλλὰ καὶ γράμμασι καὶ μαρτυρεῖ τὸ γραμματεῖον, ἐγὼ δὲ ὑπεσγόμην μέν, ὅπως μὴ ἐμοῦ τὸ ἔργον παραιτησαμένου ἄλλω έγχειρισθη, σοί δὲ ταῦτα δηλώσων ήκω, ως αν μη λάθη τα τολμώμενα." 3 τοιαῦτά τινα λέγοντος αὐτοῦ καὶ δακρύοντος οὐκ εὐθέως ὁ Σεβῆρος 25 έπίστευσεν, άλλ άτε πολύ έχων έν τοῖς στέρνοις τὸ Πλαυτιανοῦ φίλτρον, συσκευήν τινα καὶ σκηνήν τὸ πρᾶγμα ὑπώπτευεν, ήγεῖτό τε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἔχθει τοῦ Πλαυτιανοῦ καὶ μίσει τῆς έκείνου θυγατρός εύρηκέναι τινά τέχνην κατ' αὐτοῦ καὶ 30 διαβολήν θανατηφόρον. 4 μεταπεμψάμενος δὲ τὸν υἱὸν ήτιᾶτο ώς τοιαῦτα συσκευάζοντα κατὰ ἀνδρὸς εὕνου καὶ οἰκείου. ὁ δ΄ Αντωνῖνος τὰ μὲν πρῶτα ἀπώμνυτο, μηδ' εἰδέναι φάσκων τὰ λεγόμενα έγκειμένου δὲ τοῦ χιλιάρχου καὶ τὸ γραμματεῖον

<sup>3 &</sup>lt;τò>] add. Stroth γινόμενον] γιγνόμενον i 6 έπὴν] έπὰν είσῆλθε] διῆλθε 8 πρότερον] Bekk.<sup>2</sup> πρῶτον x 10 Mend., sed soloecismus auctori non librario tribuendus 16 ἀγγέλλων] άγγείλων φ άγγελών Α 21 μόνον] Γμόνοις g Ο 24 λάθη] A V ύπώπτευεν] ύπώπτευσεν Ο λάθοι χ 28 τοῦ] e Stroth τῷ συσκευάζοντα] σκευάζοντα i 33 έγκειμένου] х 31 έκκειμένου Ο

10

15

20

25

30

δεικνύντος παρεθάρσυνέ τε αὐτὸν καὶ προύτρεπεν είς τοὺς έλέγγους 'Αντωνίνος, ὁ δὲ γιλίαργος ὁρῶν ἐς ὅσον ἥκει κινδύνου, δεδιώς τε την πρός τον Πλαυτιανόν τοῦ Σεβήρου εύνοιαν, έπιστάμενός τε ώς, εί λάθοι ή έπιβουλή καὶ μή έλεγγθείη, ὅλεθρος αὐτῷ οὐγ ὁ τυγὼν ἐπήρτηται, 5 "καὶ τίνα, - ἔφη - ὧ δέσποται, ἔλεγγον μείζονα βούλεσθε, ἢ ποίαν ἀπόδειζιν φανερωτέραν; έπιτρέψατε γὰρ δή μοι - ἔφη - προελθόντι τῶν βασιλείων διά τινος των έμοι πιστων δηλωσαί <οί> ότι δη τὸ ἔργον κατείργασται. ο δὲ ἀφίξεται πιστεύσας καὶ οἰόμενος ἔρημα τὰ βασίλεια καταλήψεσθαι, ὅταν δὲ ἀφίκηται, ὑμέτερον ήδη ἔργον εύρεῖν τὴν ἀλήθειαν. ἡσυχίαν δὲ εἶναι πολλὴν ἀνὰ τὰ βασίλεια κελεύσατε, ὅπως μὴ τὸ πραττόμενον προγνωσθέν άνατραπη." 6 ταῦτα εἰπὼν ἐντέλλεταί τινι τῶν πιστοτάτων έαυτῷ ἀγγεῖλαι Πλαυτιανῷ ήκειν τὴν ταχίστην κεῖσθαι γὰρ αμφοτέρους τοὺς βασιλέας, καὶ δεῖν αὐτὸν ἔνδον εἶναι πρὶν έκπυστα τῶ δήμω γενέσθαι, ὡς ἀν τῆς ἀκροπόλεως κατειλημμένης καὶ τῆς βασιλείας ἰδρυμένης ἐκόντες τε καὶ ἄκοντες πάντες ὑπακούοιεν οὐκ ἐσομένω βασιλεῖ άλλ ἤδη ὄντι. 7 τούτοις πιστεύσας ὁ Πλαυτιανὸς ἤδη περὶ δείλην ἑσπέραν. άρθεις ταις έλπίσι, θώρακα μεν άμφιέννυται της του σώματος άσφαλείας γάριν, κρύψας δὲ αὐτὸν τῆ λοιπῆ ἐσθῆτι, ἐπιβὰς όχήματος αίφνιδίως είς τὰ βασίλεια ήπείγετο, όλίγων αὐτὸν παραπεμπόντων, οι παρήσαν οιόμενοι κεκλήσθαι ύπο των βασιλέων διά τινα ἐπείξαντα, 8 ώς δ' ἐπέστη τῆ βασιλείω αὐλῆ άκωλύτως τε εἰσῆλθεν άγνοούντων τὸ πραττόμενον τῶν φυλάκων, ύπαντώμενος ὁ χιλίαρχος ἐνεδρεύων τε προσεῖπεν αὐτοκράτορα, καὶ δῆθεν συνήθως λαβόμενος τῆς γειρὸς εἰς τὸ δωμάτιον εἰσήγαγεν, ἔνθα ἔφασκεν ἐρρῖφθαι τὰ τῶν βασιλέων σώματα. 9 ήδη δὲ παρεσκευάκει ὁ Σεβῆρος νεανίας τῶν περὶ αύτὸν σωματοφυλάκων, οι συλλήψονται αὐτὸν εἰσελθόντα, ὁ δὲ Πλαυτιανὸς ἐφ' ἐτέραις εἰσελθών ἐλπίσιν ὁρᾶ τοὺς βασιλέας

Αντωνῖνος] susp. Mend., sed cf. 1 δεικνύντος] δεικνύοντος Ο e.g. 3.11.3 et quae adnotavi ad 1.8.1 ήκει κινδύνου] κίνδυνον ήκει 4 τε] om. i λάθοι] λάθειεν Α λάθοιεν φ 6 δέσποται] Ρ δέσποτα ω 7 προελθόντι] προσελθόντι 0 10 όταν] ότε f φ 11 δὲ] δ' Ο 12 μὴ τὸ πραττόμενον] 17 καὶ ... ἱδρυμένης] om. O τὸ πραττόμενον μὴ i 24 ἐπείξαντα] έπείγοντα dub. Mend., cf. 2.10.8 25 ἀκωλύτως τε] ἀκωλύτως f Bergler 26 ἐνεδρεύων τε] = ἄτε ἐνεδρεύων, cf. e.g. 4.4.4 27 λαβόμενος] λαβόμενός τε Ο

άμφοτέρους έστῶτας, συλληφθείς τε κατείχετο καὶ έκπλαγεὶς τῷ πράγματι ἐδεῖτο καὶ ἐλιπάρει, ἀπελογεῖτό τε, φάσκων πάντα ψευδη είναι καὶ συσκευὴν κατ αὐτοῦ καὶ δράμα ἐσκευάσθαι. 10 πολλάς δὲ τοῦ μὲν Σεβήρου ὀνειδίζοντος εὐεργεσίας τε καὶ τιμάς, τοῦ δὲ πίστεώς τε καὶ εὐνοίας τῆς ἄνωθεν ὑπομιμνήσκοντος, 5 ηρέμα πως ο Σεβήρος ύπηγετο πειθοί τῶν ὑπὸ τοῦ Πλαυτιανοῦ λεγομένων, ἔστε δὴ ὑπεφάνη τοῦ θώρακος μέρος καταραγθείσης τῆς ἐπ' αὐτῷ ἐσθῆτος. ὅπερ ἰδὼν ὁ Αντωνῖνος, νέος θρασύς θυμοειδής τε καὶ φύσει μισῶν τὸν ἄνθρωπον, 11 "άλλὰ πρὸς δύο - ἔφη - ταῦτα τί ἂν ἀποκρίναιο; <διὰ τί> ἥκεις πρὸς βασιλέας 10 έσπέρας μη κελεύσαντας; ὅ τε θώραξ σοι τί βούλεται; τίς γὰρ εἰς έστίασιν ή κῶμον ὑπλισμένος ἔρχεται;" καὶ ταῦτα εἰπὼν κελεύει τῷ χιλιάρχη τοῖς τε παροῦσι σπασαμένοις τὰ ξίφη φονεῦσαι τὸν ανδρα ως ομολογουμένως πολέμιον. 12 οι δε μη μελλήσαντες κελεύσαντι τῶ νέω βασιλεῖ πείθονται, ἀναιροῦσί τε αὐτὸν καὶ 15 τὸ σῶμα ῥίπτουσιν εἰς τὴν λεωφόρον, ὡς ἂν πᾶσι φανερὸν γένοιτο καὶ ὑπὸ <τῶν> μισούντων ὑβρισθείη, τοιούτω μὲν δὴ τέλει Πλαυτιανὸς ἐχρήσατο, ἀπλήστω τε ζήσας πάντων ἐπιθυμία, καὶ γρησάμενος έν τῷ τέλει ἀπίστω ὑπηρεσία. 20

13 ὁ δὲ Σεβῆρος τοῦ μὲν λοιποῦ ἐπάρχοντας δύο τῶν στρατοπέδων κατέστησεν, αὐτὸς δὲ τὰ πλεῖστα τοῦ βίου διέτριβεν ἐν τοῖς βασιλικοῖς προαστείοις καὶ τοῖς παραλίοις τῆς Καμπανίας χωρίοις, δικάζων τε καὶ τὰ πολιτικὰ διοικῶν. ἀπάγειν γὰρ ἤθελε τοὺς παῖδας τῆς ἐν Ἡμη διαίτης, χρηστῆς <δὲ> ἀπολαύειν, ἐπείπερ αὐτοὺς ἑώρα περὶ τὰ θεάματα ἐσπουδακότας ἀπρεπέστερον ἢ βασιλεῦσιν ἤρμοζεν. 2 ἤ τε περὶ ἐκεῖνα σπουδὴ καὶ φιλονεικία, διάφορον ἔχουσα καὶ ἀντίπαλον ἀεὶ τὴν γνώμην, τῶν ἀδελφῶν ἐτάραττε τὰς ψυχάς, ἐναύσματά τε ἔριδος καὶ ἔχθρας παρεῖχε. μάλιστα δὲ ὁ ᾿Αντωνῖνος ἀφόρητος ἦν ἀποσκευασάμενος τὸν Πλαυτιανόν, <...> ἠδεῖτο δὲ καὶ ἐφοβεῖτο τῆ τε θυγατρὶ

2 φάσκων πάντα] πάντα 1 καὶ ἐκπλαγεὶς] ἐκπλαγείς τε i φάσκων ί 4 πολλάς] c m πολλά x 6 πως] om. Ο ὑπήγετο] Α ήπείγετο χ 7 καταραχθείσης] Bekk.<sup>2</sup> καταρραχθείσης 8 ίδων] είδως Α Β νέος | <άτε> vel <ώς> νέος Schwartz 10 <διὰτί>] addidi 11 κελεύσαντας] κελευσάντων O ότεl Bekk. P ὁ δὲ x 17 <τῶν>] A Sylb. om. x τοιούτω] Ο Ιο τούτω i 18 ζήσας] ζέσας Sylb. 19 ἀπίστω] Steph. ἀπλήστω ἐπάρχοντας] Α z ὑπάρχοντας x 23 ἀπάγειν] Α ἀπασι X 20 χρηστῆς <δέ>] add. Wolf καὶ χρηστῆς Α χρηστούς φ ἀπολαύειν] ἀπολαύσειν Ο 30 <...>] lac. indicavi quam <òv έμίσει> explerem; etenim Antoninus ήδεῖτό τε καὶ ἐφοβεῖτο Plautianum,

10

15

20

25

μὲν ἐκείνου γυναικὶ δὲ αὐτοῦ παντὶ τρόπω θάνατον ἐμηγανᾶτο. 3 ὁ δὲ Σεβῆρος αὐτήν τε ἐκείνην καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς εἰς Σικελίαν έξέπεμψεν, αὐτάρκη δούς περιουσίαν εἰς τὸ διαβιοῦν δαψιλώς, μιμησάμενος τὸν Σεβαστόν καὶ γὰρ ἐκεῖνος τοῖς Αντωνίου παισί, πολεμίου γενομένου, ούτως έγρήσατο, αὐτὸς δὲ ἐπειρᾶτο συνάγειν ἀεὶ τοὺς παῖδας ἐς φιλίαν καὶ προτρέπειν ές διιόνοιαν καὶ συμφωνίαν, μύθων τε ἀργαίων καὶ δραμάτων ύπεμίμνησκεν, ἀεὶ βασιλέων άδελφῶν συμφορὰς ἐκ στάσεως διηγούμενος. 4 θησαυρούς τε καὶ νεώς πάντας έδείκνυ γρημάτων πλήρεις, πλοῦτόν τε καὶ δύναμιν <οίαις> οὐκ ἔσεσθαι ἔξωθεν έπιβουλεῦσαι, τοσαύτης μὲν οὔσης οἴκοι περιουσίας ὡς ἀφειδῶς καὶ δαψιλῶς τοῖς στρατιώταις γορηγεῖν, τῆς τε ἐν Ῥώμη δυνάμεως αὐτῆς τετραπλασιασθείσης, καὶ στρατοπέδου τοσούτου πρό τῆς πόλεως ἱδρυθέντος ὡς μηδεμίαν εἶναι δύναμιν έξωθεν έγέγγυον μηδ' αντίπαλον <μήτε> πλήθει στρατοῦ μήτε μεγέθει σωμάτων μήτε χρημάτων περιουσία. 5 πλην ούδὲν ὄφελος τούτων πάντων έλεγε στασιαζόντων πρὸς άλλήλους, τοῦ τε πολέμου ἔνδον ὄντος. ὃ μὲν δὴ τοιαῦτά τινα λέγων ἑκάστοτε, ποτὲ μὲν λιπαρῶν ποτὲ δὲ ἐπιπλήττων, σωφρονίζειν αὐτοὺς ἄμα καὶ συνάγειν ἐπειρᾶτο· οἱ δ΄ οὔτι γε ἐπείθοντο, ἀφηνίαζον δὲ καὶ ἐπεδίδοσαν εἰς τὸ γεῖρον. 6 ἄτε δὲ νεανίας σφριγῶντας καὶ ὑπὸ βασιλικῆς ἐξουσίας εἰς πάσας ἡδονῶν ὀρέξεις ἀπλήστως ορμωμένους ἕκαστοι τῶν κολακευόντων ἀνθεῖλκον πρὸς αὐτούς, ού μόνον ύπηρετούμενοι ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτῶν καὶ ταῖς περὶ τὰ αἴσχιστα σπουδαῖς, ἀλλὰ καὶ ἀεί τι καινὸν ἐξευρίσκοντες, δι' οδ εύφρανοῦσι μὲν ὃν ἐκολάκευον, λυπήσουσι δὲ τὸν άδελφόν, ήδη γοῦν τινας καὶ λαβών ἐπὶ τοιαύταις ὑπηρεσίαις ὁ Σεβῆρος ἐκόλασεν.

14 ἀσχάλλοντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τῷ τοιούτῳ βίῳ τῶν παίδων καὶ τῷ περὶ τὰ θεάματα ἀπρεπεῖ σπουδῆ ἐπιστέλλει ὁ τῆς Βρεττανίας 30 ἡγούμενος, στασιάζειν τοὺς ἐκεῖ βαρβάρους φάσκων, καὶ

quo sospite nondum furebat. x et edd. post Πλαυτιανὸν interpungunt; dcorr. ita supplevit: Πλαυτιανόν, ήδεῖτο δὲ καὶ ἐφοβεῖτο <τὸν πατέρα πρᾶξαί τι ἀνήκεστον> τῆ τε..., quod recepit Mend.; ita Schwartz: Πλαυτιανόν, ήδεῖτο δὲ καὶ ἐφοβεῖτο <τοῦ Πλαυτιανοῦ τὸν υἱὸν καίπερ 1 παντί] ώς παντί Ο ήσυχάζοντα>, τῆ τε... 3 διαβιοῦν] βιοῦν πάντας] V πάντα x cf. 3.9.11 έδείκνυ] 7 ές] είς A f 9 <oiαις>] add. Schwartz έδείκνυε i 10 ούκ] f om. g 11 έπιβουλεῦσαι] έπὰν βουλεῦσαι Ο 14 είναι] Γμείναι g О O 15 <μήτε>] add. Sylb. 20 δ'] δὲ Ο 22 ἀπλήστως] i Ιο om. O 31 φάσκων del. Nauck, sed cf. 4.10.5

10

15

25

κατατρέχοντας τὴν χώραν λείαν τε ἀπάγειν καὶ πορθεῖν τὰ πλεῖστα: δεῖσθαι τοίνυν γειρὸς πλείονος πρὸς βοήθειαν τοῦ τόπου η βασιλικής έπιδημίας. 2 ο δε Σεβήρος άσμένως ταῦτα άκούσας, φύσει μεν καὶ ἄλλως φιλόδοξος ὑπάργων, καὶ μετὰ τὰς ὑπὸ ἀνατολαῖς καὶ ἄρκτω νίκας καὶ προσηγορίας βουλόμενος καὶ κατὰ Βρεττανῶν ἐγεῖραι τρόπαια, ἔτι δὲ καὶ τοὺς υἱοὺς άπαγαγεῖν τῆς 'Ρώμης θέλων, ὡς ἂν νεάζοιεν ἐν στρατιωτικῶ βίω καὶ σώφρονι ἀπαχθέντες τῆς ἐν 'Ρώμη τρυφῆς καὶ διαίτης, έπαγγέλλει την είς την Βρεττανίαν έξοδον, πρεσβύτης τε ήδη ών καὶ ὑπὸ τῆς ἀρθρίτιδος νόσου κάμνων ἀλλὰ τὰ τῆς ψυχῆς [αὐτοῦ] ἔρρωτο ὑπὲρ πάντα νεανίαν. 3 τὰ πλεῖστα γοῦν καὶ φοράδην φερόμενος τῆς ὁδοιπορίας εἴγετο, οὐδὲ πώποτε ἐπὶ πολὺ μένων άνεπαύετο, άνύσας δὲ τὴν ὁδὸν ἄμα τοῖς παισὶ παντὸς λόγου καὶ ἐλπίδος θᾶττον, τὸν ὡκεανὸν διαπλεύσας Βρεττανοῖς έπέστη, τούς τε πανταγόθεν στρατιώτας άθροίσας καὶ δύναμιν πολλήν άγείρας τὰ πρὸς τὸν πόλεμον παρεσκευάζετο. 4 οἱ δὲ Βρεττανοί τῆ τοῦ βασιλέως ἐκπλαγέντες αἰφνιδίω ἐπιδημία, δύναμίν τε άκούσαντες παμπλείστην έπ' αὐτοὺς άθροισθεῖσαν, πρεσβείας ἔπεμπον περί τε εἰρήνης διελέγοντο, ἀπολογεῖσθαί τε έβούλοντο πρὸς τὰ προημαρτημένα. 5 ὁ δὲ Σεβῆρος διατριβάς 20 τε γρόνου ζητῶν, ὡς ἂν μὴ πάλιν εἰς τὴν 'Ρώμην ἐπείγοιτο, ἔτι δὲ καὶ βουλόμενος προσκτήσασθαι τὴν κατὰ Βρεττανῶν νίκην τε καὶ προσηγορίαν, τοὺς μὲν πρέσβεις αὐτῶν ἀπράκτους <άπ>έπεμψεν, εὐτρέπιζε δὲ τὰ πρὸς τὴν μάχην. μάλιστα δὲ γεφύραις έπειρατο διαλαμβάνειν τὰ έλώδη χωρία, ὡς ἀν ἐπ΄ άσφαλοῦς βαίνοντες οἱ στρατιῶται ῥαδίως τε αὐτὰ διατρέχοιεν καὶ ἐπ' ὀχυροῦ βήματος ἐδραίως ἑστῶτες μάχοιντο. 6 τὰ γὰρ πλεῖστα τῆς Βρεττανῶν χώρας ἐπικλυζόμενα ταῖς τοῦ ἀκεανοῦ συνεγῶς ἀμπώτισιν ἐλώδη γίνεται οἶς ἔθος τοῖς μὲν βαρβάροις έννήχεσθαί τε καὶ διαθεῖν βρεχομένοις μέχρις ἰξύος: γυμνοὶ 30 γάρ ὄντες τὰ πλεῖστα τοῦ σώματος τῆς ἰλύος καταφρονοῦσιν. 7 ούδὲ γὰρ ἐσθῆτος ἴσασι χρῆσιν, ἀλλὰ τὰς μὲν λαπάρας καὶ τοὺς

<sup>4</sup> άλλως φιλόδοξος | Mend. φιλόδοξος ἀπάγειν] ἀπαγαγεῖν i άλλως χ 5 άνατολαῖς] άνατολὰς Ο 6 υίους] υίεῖς νεάζοιεν] ut scilicet iuvenili vigore in militia magis quam in deliciis uteretur (cf. 6.8.3 et quae scripsit A. Stramaglia in "SCO" 45 (1995), p. 210) ἀνανήψειεν Schwartz 11 [αὐτοῦ]] delevi αὐτῷ dub. Mend. 12 φερόμενος del. Herw. οὐδὲ πώποτε] <καὶ>οὐδεπώποτε Reiske 17 αἰφνιδίω] αἰφνιδίως g φ 21 πάλιν] πάνυ 25 έπειρᾶτο διαλαμβάνειν] <άπ>έπεμψεν] Svlb. 24 διαλαμβάνειν έπειρᾶτο Β i

10

15

20

25

30

τραχήλους κοσμοῦσι σιδήρω, καλλώπισμα τοῦτο καὶ πλούτου σύμβολον νομίζοντες ὥσπερ τὸν γρυσὸν οἱ λοιποὶ βάρβαροι. τὰ δὲ σώματα στίζονται γραφαῖς ποικίλαις καὶ ζώων παντοδαπῶν είκόσιν ὅθεν οὐδὲ ἀμφιέννυνται, ἵνα μὴ σκέπωσι τοῦ σώματος τὰς γραφάς. 8 εἰσὶ δὲ μαχιμώτατοί τε καὶ φονικώτατοι, ἀσπίδα μόνην στενήν προβεβλημένοι καὶ δόρυ, ξίφος δὲ παρηρτημένοι γυμνοῦ σώματος, θώρακος δὲ ἢ κράνους οὐκ ἴσασι γρῆσιν, έμπόδια νομίζοντες πρός την δίοδον τῶν ἐλῶν, ἐξ ὧν τῆς άναθυμιάσεως καὶ παγύτητος ὁ κατ' ἐκείνην τὴν γώραν ἀὴρ ζοφώδης ἀεὶ φαίνεται, πρὸς δὴ ταῦτα ὁ Σεβῆρος ἐξήρτυεν ὅσα συνοίσειν ἔμελλε τῶ 'Ρωμαίων στρατῶ, λυπήσειν δὲ καὶ έμποδιείν την των βαρβάρων όρμην. 9 ώς δὲ αὐτάρκως ἄφθη αὐτῷ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον εὐτρεπίσθαι, τὸν μὲν νεώτερον τῷν υίων, τὸν Γέταν καλούμενον, κατέλιπεν ἐν τῷ ὑπὸ 'Ρωμαίους **ἔθνει δικάσοντά τε καὶ τὰ πολιτικὰ τῆς ἀρχῆς διοικήσοντα**, δούς αὐτῷ συνέδρους τῷν φίλων τούς πρεσβυτέρους, τὸν δὲ Αντωνίνον παραλαβών έπὶ τούς βαρβάρους ήπείγετο. 10 ύπερβάντος δὲ τοῦ στρατοῦ τὰ προβεβλημένα ῥεύματά τε καὶ γώματα τῆς 'Ρωμαίων ἀρχῆς συμβολαὶ καὶ ἀκροβολισμοὶ πολλάκις έγένοντο τροπαί τε τῶν βαρβάρων, ἀλλὰ τοῖς μὲν ῥαδία ἦν ἡ φυγή, καὶ διελάνθανον ἔν τε δρυμοῖς καὶ ἕλεσι [καὶ] τῆ τῶν χωρίων γνώσει, ἄπερ πάντα 'Ρωμαίοις ὄντα ἐναντία πλείονα παρέσγε τῶ πολέμω τὴν διατριβήν.

15 τὸν δὲ Σεβῆρον γηραιὸν ὄντα ἤδη νόσος ἐπιμηκεστέρα καταλαμβάνει, ὅθεν αὐτὸς μὲν ἡναγκάζετο μένειν οἴκοι, τὸν δὲ ᾿Αντωνῖνον ἐπειρᾶτο ἐκπέμπειν διοικήσοντα τὰ στρατιωτικά. ὁ δὲ ᾿Αντωνῖνος τῶν μὲν πρὸς τοὺς βαρβάρους μετρίως ἐφρόντιζεν, ἐπειρᾶτο δὲ οἰκειοῦσθαι τὰ στρατεύματα, καὶ πάντας ἀνέπειθεν εἰς αὐτὸν βλέπειν μόνον, ἐμνᾶτό τε παντὶ τρόπφ τὴν μοναρχίαν, διαβάλλων τὸν ἀδελφόν. 2 ὁ δὲ πατὴρ ἐπὶ πολὺ νοσῶν καὶ πρὸς τὸν θάνατον βραδύνων ἐπαχθὴς αὐτῷ καὶ ὀχληρὸς ἐφαίνετο ἀνέπειθέ τε τοὺς ἰατροὺς καὶ ὑπηρέτας κακουργῆσαί τι περὶ τὴν θεραπείαν τοῦ γέροντος, ὡς ἂν θᾶττον αὐτοῦ ἀπαλλαγείη. πλὴν ἀλλὰ μόλις ποτὲ Σεβῆρος, λύπη τὸ

ποικίλαις καὶ] Sylb. Ρ ποικίλων x 6 προβεβλημένοι] Reiske 7 γυμνοῦ] <ἐκ> γυμνοῦ Schwartz, sed cf. e.g. Ael. περιβεβλημένοι χ NA 4.51 έμπόδια] g φ έμπόδιον A f 9 παχύτητος] παχυτήτος Γέταν] Γέτταν O fere semper κατέλιπεν] Mend. καταλιπεῖν 18 φεύματά] ἐρύματα dub. Mend. 21 [καὶ] τῆ] del. х Sylb. 23 τῷ πολέμῳ Ρωμαίοις Ο A 3.15.1 usque ad 4.1.5 excerpsit 26 ἐκπέμπειν] i Ιο ἀποπέμπειν Ο Io de ins. p. 94 B. 32 τοὺcl

πλεῖστον διαφθαρείς, ἀνεπαύσατο τοῦ βίου, ἐνδοξότατα βιώσας. όσον πρός τὰ πολεμικά, τῶν πώποτε βασιλέων: 3 οὕτε γὰρ ἐμφύλια κατ ' έγθρῶν οὕτε ξένα κατὰ βαρβάρων τοσαῦτά τις πρὸ αὐτοῦ ήγειρε τρόπαια. βασιλεύσας δὲ ὀκτωκαίδεκα ἔτεσιν ἐπὶ παισὶ νεανίαις διαδόγοις άνεπαύσατο, γρήματά τε αύτοῖς καταλιπών 5 όσα μηδείς πώποτε, καὶ δύναμιν στρατιωτῶν ἀνανταγώνιστον. 4 ό δὲ 'Αντωνῖνος τοῦ πατρὸς ἀποθανόντος λαβόμενος ἐξουσίας. εύθυς ἀφ' ἐστίας πάντας φονεύειν ἤρξατο, τούς τε ἰατροὺς ἀνελών, οι μη υπήκουσαν αυτώ κελεύσαντι κακουργήσαι και τον θάνατον έπειξαι τοῦ γέροντος, τούς τε τροφείς αὐτοῦ καὶ τοῦ άδελφοῦ. 10 έπειδή προσέκειντο λιπαροῦντες αὐτὸν ὑπὲρ ὁμονοίας οὐδένα δὲ εἴασε περιγενέσθαι τῶν ἐν τιμῆ γενομένων ἢ θεραπεία τοῦ γέροντος. 5 ίδία τε δώροις καὶ μεγάλαις ὑποσγέσεσι τοὺς τῶν στρατοπέδων ήγουμένους έθεράπευεν, ὅπως ἀναπείσειαν τὸν στρατὸν ἀποδεῖξαι μόνον αὐτοκράτορα, καὶ πᾶσαν μηγανὴν κατὰ 15 τοῦ ἀδελφοῦ ἐζήτει. οὐ μὴν ἔπειθε τὸ στρατιωτικόν μεμνημένοι δὲ τοῦ Σεβήρου, καὶ ὅτι ἀμφοτέρους ἴσους δὴ ἐκ παίδων παραθρέψειαν, ἴσην αὐτοῖς ὑπηρεσίαν καὶ εὔνοιαν παρείχοντο. 6 ὁ δὲ 'Αντωνῖνος, ἐπεὶ μὴ προεγώρει αὐτῷ τὰ τῷν στρατοπέδων, 20 σπεισάμενος πρός τοὺς βαρβάρους, δούς τε εἰρήνην τά τε πιστά λαβών, έξήει τε τῆς βαρβάρου πρός τε τὸν ἀδελφὸν ἤδη καὶ τὴν μητέρα ήπείγετο. ὡς δὲ κατὰ τὸ αὐτὸ ἐγένοντο, συνάγειν αὐτοὺς ή μήτηρ έπειρατο καὶ οἱ ἐν ἀξιώσει ὄντες καὶ σύνεδροι πατρῶοι φίλοι. 7 ὁ δὲ 'Αντωνῖνος, πάντων αὐτῷ πρὸς ἃ ἐβούλετο έναντιουμένων, άνάγκη μᾶλλον ἢ γνώμη ἐς ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν 25 έπίπλαστον μᾶλλον ἢ άληθῆ περιήγετο. οὕτως δὴ τὰ τῆς βασιλείας άμφότεροι διοικοῦντες έν ὁμοτίμω άρχη άπαραι της Βρεττανίας ήθέλησαν, είς τε την 'Ρώμην ήπείγοντο κομίζοντες τὰ τοῦ πατρὸς λείψανα τὸ γὰρ σωμάτιον πυρὶ παραδόντες, τήν τε κόνιν σὺν 30 άρώμασιν είς κάλπιν άλαβάστρου έμβαλόντες, άπεκόμιζον είς την 'Ρώμην, είς τὰ βασίλεια ἀποθησόμενοι ἱερὰ μνήματα. 8 αὐτοὶ δὲ τὸν στρατὸν παραλαβόντες νικηφόροι δὴ κατὰ Βρεττανῶν εἰς τὴν ἀντικειμένην Γαλλίαν, διαβάντες τὸν ὠκεανόν, ἀφίκοντο. όπως μεν δη Σεβήρος τον βίον μετήλλαξε και οι παίδες αυτώ 35 την άργην διεδέξαντο, έν τῷ βιβλίω τούτω δεδήλωται.

11 λιπαροῦντες] παρακαλοῦντες Ο 15 μόνον] μόνον αὐτὸν Mend. ex Io, sed cf. 1.17.4 quaeque ibi adnotavimus 17  $\delta \hat{n}$  f δè g om. O 22 ώς ... ἐγένοντο] om. O 23 σύνεδροι πατρῶοι] cf. 2.1.4 quaeque ibi adnotavimus 26 περιήγετο] ήπείγετο Ο ἐπήγετο dub. Mend. 27 έν ... εἴς τε] om. Ο 28 τὰ 1 τὸ Α 32 παραλαβόντες | άναλαβόντες i В

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

5

10

15

20

25

30

Τὰ μὲν δὴ πραγθέντα Σεβήρω βασιλεύσαντι ὀκτωκαίδεκα ἔτεσιν έν τῷ πρὸ τούτου βιβλίω δεδήλωται· οἱ δ' νίεῖς αὐτοῦ. ήδη νεανίαι, άμα τῆ μητρὶ εἰς τὴν 'Ρώμην ἡπείγοντο, ήδη μὲν κατά την όδον στασιάζοντες πρός άλληλους, ούτε γάρ καταγωγαῖς ταῖς αὐταῖς ἐγρῶντο οὕτε συνειστιῶντο ἀλλήλοις. πολύ δὲ <ἦν> τὸ ὕποπτον ἐν ἄπασιν ἐδέσμασί τε καὶ πόμασι, μή τις αὐτῶν προλαβών καὶ λαθών, ἤ τινας ἀναπείσας τῶν ὑπηρετῶν, δηλητηρίω γρήσηται φαρμάκω. 2 ταύτη γοῦν καὶ τὴν ὁδοιπορίαν έτι μᾶλλον ἤπειγον, ἀδεέστερον ἐκάτερος βιώσεσθαι προσδοκῶν, εἰ ἐν τῆ Ἡ Ρώμη γένοιντο καὶ τὰ βασίλεια διελόμενοι έν πλατεία καὶ πολλῆ οἰκήσει καὶ πάσης πόλεως μείζονι καθ' έαυτὸν έκάτερος διάγοι ώς βούλοιτο. 3 ώς δὲ ἀφίκοντο εἰς τὴν Ρώμην, ὅ τε δῆμος αὐτοὺς δαφνηφορῶν ὑπεδέξατο ἤ τε σύγκλητος προσηγόρευσεν, ήγοῦντο δ' αὐτοὶ μὲν τὴν βασίλειον φέροντες πορφύραν, είποντο δ΄ ὄπισθεν αὐτοῖς οἱ τὴν ὕπατον ἀρχὴν τότε διέποντες, κάλπην φέροντες ἔνθα ἦν τὰ Σεβήρου λείψανα. οἴ τε προσαγορεύοντες τούς νέους αὐτοκράτορας παριόντες καὶ την κάλπιν προσεκύνουν. 4 έκείνην μεν οὖν παραπέμψαντες. καὶ προπομπεύσαντες αὐτῆς, ἀπέθεντο ἐν τῷ νεῷ ἔνθα Μάρκου τε καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων ἱερὰ μνήματα δείκνυται: έπιτελέσαντες δὲ τὰς νενομισμένας ἱερουργίας έπὶ ταῖς βασιλικαῖς εἰσόδοις ἀνῆλθον εἰς τὰ βασίλεια. 5 διελόμενοι δὲ αὐτὰ ἐκάτερος ὤκει, παραφράττοντές τε πάσας εἰσόδους, εἴ τινες ήσαν λανθάνουσαι, μόναις δὲ ταῖς δημοσίαις καὶ αὐλείοις άνέδην χρώμενοι, φρουράς τε έπιστήσαντες ίδια έκάτερος. ούδὲ συνιόντες εί μὴ πρὸς ὀλίγον, ὅσον δημοσία, εἴ ποτε, ὀφθῆναι. έπετέλεσαν δὲ πρὸ ἀπάντων τὴν εἰς τὸν πατέρα τιμήν. 2 ἔθος γάρ ἐστι ' Ρωμαίοις ἐκθειάζειν βασιλέων τοὺς ἐπὶ παισὶ[ν ή] διαδόγοις τελευτήσαντας: τήν τε τοιαύτην τιμήν ἀποθέωσιν καλοῦσι, μεμιγμένον δέ τι πένθος ἑορτῆ καὶ θρησκεία κατὰ

πολύ δὲ <ἦν>] scripsi dubitanter praeeuntibus Mend. (πόμασιν ἦν) et Schw. ( $\pi o \lambda \dot{v} \delta' \tilde{n} v$ ), sed cf. 7.9.9 13 ο τει ό δὲ φ ὁ μὲν 16 κάλπην] κάλπιν Ο οί τε ... ἐπιτελέσαντες] locum bene interpretatus est Whittaker, minus ceteri 17 προσαγορεύντες] gcorr. προαγορεύντες **ἀπέθεσαν** 19 ἀπέθεντο] 23 ὤκει] <χωρίς> ὤκει 20 δείκνυται] δείκνυνται i παισί[v n]] del. Bekk., Sylb. 24 δημοσίαις] Ιο δημοσίοις x 28

πᾶσαν τὴν πόλιν δείκνυται. 2 τὸ μὲν γὰρ σῶμα τοῦ τελευτήσαντος πολυτελεῖ κηδεία καταθάπτουσιν άνθοώπων νόμω κηροῦ δὲ πλασάμενοι εἰκόνα πάντα ὁμοίαν τῷ τετελευτηκότι έπὶ μεγίστης έλεφαντίνης κλίνης, είς ύψος άρθείσης, προτιθέασιν έν τῆ τῶν βασιλείων εἰσόδω, χρυσουφεῖς στρωμνάς ύποστρωννύντες, ή δ'είκων έκείνη έν σγήματι νοσοῦντος πρόκειται ώγριῶσα. 3 τῆς δὲ κλίνης ἑκατέρωθεν καθέζονται ἐπὶ πλεῖστον τῆς ἡμέρας ἐν μὲν τῷ λαιῷ μέρει πᾶσα ή σύγκλητος, μελαίναις έφεστοίσι γρώμενοι, έν δὲ τῷ δεξιῷ γυναϊκες πάσαι όσαις άνδρῶν ἢ πατέρων ἀξίωμα τιμῆς ἐνδόξου 10 μεταδίδωσιν, ούτε δὲ χρυσοφοροῦσά τις αὐτῶν ὁρᾶται οὕτε περιδεραίοις κοσμουμένη, άλλὰ λιτὰς ἐσθῆτας λευκὰς άμφιεννύμεναι σχήμα παρέχουσι λυπουμένων. 4 έπτὰ μὲν οὖν ήμερῶν τὰ εἰρημένα ἐπιτελεῖται ἰατροί τε εἰσιόντες ἐκάστοτε προσίασι τῆ κλίνη, καὶ δῆθεν ἐπισκεψάμενοι τὸν νοσοῦντα 15 χαλεπώτερον ἔχειν ἀπαγγέλλουσιν [ἐκάστοτε]. ἐπὰν δὲ δόξη τετελευτηκέναι, την μεν κλίνην αράμενοι τοῦ τε ίππικοῦ τάγματος εύγενέστατοι καὶ τῆς συγκλήτου ἐπίλεκτοι νεανίαι κατακομίζουσι διὰ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ, είς τε τὴν ἀργαίαν ἀγορὰν 20 προτιθέασιν, ἔνθα οἱ 'Ρωμαίων ἄργοντες τὰς ἀργὰς ἀπόμνυνται. 5 έκατέρωθεν δὲ βάθρα τινὰ σύγκειται ἐν κλίμακος σχήματι. καὶ ἐπὶ μὲν θατέρου μέρους τῶν εὐγενεστάτων καὶ εὐπατριδῶν γορὸς ἔστηκε παίδων, ἐν δὲ τῷ ἀντικειμένω γυναικῶν τῶν ἐν άξιώσει είναι δοκουσῶν άδουσι δὲ ἐκάτεροι ὕμνους τε καὶ παιανας είς τὸν τετελευτηκότα, σεμνῷ μέλει καὶ θρηνώδει 25 έρρυθμισμένους. 6 μετά δὲ τοῦτο βαστάσαντες τὴν κλίνην φέρουσιν έξω τῆς πόλεως ἐς τὸ καλούμενον "Αρεως πεδίον, ἔνθα κατεσκεύασται έν τῷ πλατυτάτῳ τοῦ πεδίου τόπῳ τετράγωνόν τι [καί] ἰσόπλευρον, ἄλλης μὲν ὕλης οὐδεμιᾶς μετέχον, ἐκ μόνης δὲ συμπήξεως ξύλων μεγίστων εἰς σχῆμα 30 οἰκήματος. 7 πᾶν δὲ ἐκεῖνο ἔνδοθεν μὲν φρυγάνων πεπλήρωται, έξωθεν δὲ χρυσουφέσι στρωμναῖς ἐλεφαντίνοις τε ἀγάλμασι γραφαῖς τε ποικίλαις κεκόσμηται. ἐπ' ἐκείνω δὲ ἕτερον, σχήματι

quod ego recepi coll. 3.15.3 4 τετελευτηκότι] τελευτήσαντι ύποστρωννύντες] exspectabam ύποστρώσαντες, sed cf. O 6.5.8 12 περιδεραίοις] περιδερραίοις i 16 [έκάστοτε]] delevi 20 τὰς ἀρχὰς] om. i 24 δοκουσῶν] δοκούντων 27 'Αρεως] 'Αρεος f φ 28 τόπω] τόπος Ο 29 [καὶ]] del. Mend. 30 ἐκ]ἡἐκί 31  $\pi \tilde{\alpha} \vee \delta \hat{\epsilon}$  Sylb.  $\pi \tilde{\alpha} \vee \tau \epsilon \times 33 \hat{\epsilon} \pi'$ Steph. ὑπ' x

10

15

20

25

μὲν καὶ κόσμω παραπλήσιον, μικρότερον <δὲ> ἐπίκειται, πυλίδας ἔχον καὶ θύρας ἀνεωγυίας, τρίτον τε καὶ τέταρτον, άεὶ τοῦ ὑποκειμένου μεῖον, <...> ἐς τελευταῖον βραχύτατον περατούται. 8 άπεικάσαι τις αν τὸ σγῆμα τοῦ κατασκευάσματος φρυκτωρίοις, α τοῖς λιμέσιν ἐπικείμενα νύκτωρ διὰ τοῦ πυρὸς ές ἀσφαλεῖς καταγωγάς τὰς ναῦς γειραγωγεῖ φάρους τε αὐτὰ οί πολλοί καλοῦσιν. ἐς δὴ τὸ οἴκημα τὸ δεύτερον ἀνακομίσαντες την κλίνην τιθέασιν, άρώματά τε καὶ θυμιάματα πάντα ὅσα γῆ φέρει, εἴ τέ τινες καρποὶ ἢ πόαι γυμοί τε συμβαλλόμενοι πρὸς εύωδίαν, άνακομίζονται καὶ σωρηδὸν χέονται 9 οὕτε γὰρ ἔθνος ούτε πόλις τις ούτε τῶν ἐν ἀξιώσει ἢ τιμῆ ἐστιν ος μὴ δῶρα ύστατα ταῦτα πέμπει φιλοτίμως ἐς τιμὴν τοῦ βασιλέως, ἐπὰν δὲ μέγιστον χῶμα ἀρθῆ τῶν ἀρωμάτων πᾶς τε ὁ τόπος πληρωθῆ, ίππασία περὶ τὸ κατασκεύασμα ἐκεῖνο γίνεται, πᾶν τε τὸ ίππικὸν τάγμα περιθεῖ κύκλω μετά τινος εὐταξίας καὶ άνακυκλώσεως πυρριγίω δρόμω καὶ ρυθμώ. 10 άρματά τε περιέργεται όμοία εὐταξία, φέροντα τοὺς ἐφεστῶτας ήμφιεσμένους μὲν τὰς περιπορφύρους ἐσθῆτας, προσωπεῖα δὲ περικειμένους εἰκόνας ἔχοντα ὅσοι Ἡρωμαίων ἐνδόξως έστρατήγησαν η έβασίλευσαν, τούτων δὲ συντελεσθέντων λαβών λαμπάδα ο την βασιλείαν διαδεξάμενος προσφέρει τῶ οἰκήματι, οἴ τε λοιποὶ πανταγόθεν πῦρ περιτιθέασι πάντα δὲ [ράστα] ανάπτεται εύμαρῶς ὑπὸ τοῦ πυρός, φρυγάνων τε πλήθους καὶ θυμιαμάτων ἐπινηθέντος. 11 ἐκ δὲ τοῦ τελευταίου καὶ βραχυτάτου κατασκευάσματος, ώσπερ από τινος έπάλξεως, άετὸς ἀφίεται σὺν τῷ πυρὶ ἀνελευσόμενος εἰς τὸν αἰθέρα, ὃς φέρειν από γης είς οὐρανὸν τὴν τοῦ βασιλέως ψυχὴν πιστεύεται ύπὸ 'Ρωμαίων' καὶ έξ έκείνου μετὰ τῶν λοιπῶν θεῶν θοησκεύεται.

3 ταύτην δὴ τὴν τιμὴν ἐκθειάσαντες οἱ παῖδες τὸν πατέρα 30 ἐπανῆλθον ἐς τὰ βασίλεια. ἐξ ἐκείνου δὲ <ἐτι μᾶλλον>

<sup>&</sup>lt;δè>1 add. e Steph. 3 <...>] lacunam indicavi 4 περατοῦται] Scheid περαιοῦται x 11 πμη] Α ε πμης òς] b m ώς x 12 ύστατα ταῦτα] Α ταῦτα ύστατα 18 περιπορφύρους] nescioquis περὶ πορφύραν x [ῥᾶστα]] 23 del. Sylb. quem secutus sum coll. 7.2.3 ταῦτα Stroth πλήθους] πλήθος 24 ἐπινηθέντος] de Locella ἐπινοηθέντος x 27 είς] ές 29 θρησκεύεται] πιστεύεται Ο A 4.3.1 usque ad 4.6.5 excerpsit Io de ins. pp. 94-96 B. 30 δη Bekk.<sup>2</sup> quod ego recepi coll. 1.16.2, 2.9.10 δὲ x παῖδες] παῖδες ἐς i 31 <ἐτι μᾶλλον>] add. Neumann <ήδη φανερῶς> Schwartz

έστασίαζον πρός άλλήλους, έμίσουν τε καὶ έπεβούλευον πάντα τε ἔπραττεν ἑκάτερος πειρώμενος τὸν ἀδελφὸν ἀποσκευάσασθαι είς αύτόν τε μόνον περιαγαγεῖν τὴν ἀρχήν. 2 ἐμερίζοντο δὲ καὶ πάντων αὶ γνῶμαι, ὅσοι ἐν ἀξιώσει ἢ τιμῆ τινι ἦσαν κατὰ την πόλιν ιδία γαρ αὐτῶν ἐκάτερος ἐπέστελλέ τε λανθάνων 5 καὶ ώκειοῦτο, μεγάλαις ὑποσγέσεσι ποὸς αὐτὸν ἀνθέλκων, καὶ τό γε πλεῖστον μέρος εἰς τὸν Γέταν ἔβλεπε: φαντασίαν γάρ τινα έπιεικείας έπεδείκνυτο, μέτριόν τε καὶ πρᾶον έαυτὸν τοῖς προσιοῦσι παρείγεν, 3 έπιτηδεύμασί τε σπουδαιοτέροις έγρῆτο. προσιέμενός τε τούς ἐπὶ παιδεία ἐπαινουμένους, ἐσπουδακώς 10 τε πεοί παλαίστραν καὶ γυμνάσια έλεύθερα χρηστός τε ῶν καὶ φιλάνθρωπος τοῖς συνοῦσι, φήμη καὶ δόξη ἀρίστη πλείους εἰς εύνοιαν καὶ φιλίαν προυκαλεῖτο. ὁ δ' Αντωνῖνος ἐμβριθῶς τὰ πάντα καὶ θυμοειδῶς ἔπραττε, 4 πολὺ δὲ ἀπάγων ἑαυτὸν τῶν προειρημένων στρατιωτικοῦ τε καὶ πολεμικοῦ βίου έραστής 15 είναι προσεποιείτο όργη τε πάντα πράττων, καὶ ἀπειλῶν μᾶλλον ἢ πείθων, φόβω καὶ οὐκ εὐνοία φίλους ἐκτᾶτο. [ὡς] στασιάζοντας δὲ τοὺς ἀδελφοὺς ἐν ἄπασιν οἶς ἔπραττον, μέχρι τῶν εύτελεστάτων ἔργων, ή μήτηρ συνάγειν ἐπειρᾶτο. 5 καί ποτε **ἔδοξεν** αὐτοῖς, ἵνα δὴ μὴ μένοντες ἐν τῆ 'Ρώμη ἀλλήλοις 20 έπιβουλεύοιεν, νείμασθαι την άργην, συναγαγόντες δη τούς πατρώους φίλους, τῆς τε μητρὸς παρούσης, ήξίουν διαιρεθῆναι τὴν βασιλείαν, καὶ τὰ μὲν ὑπ' Εὐρώπην πάντα ἔχειν τὸν 'Αντωνῖνον, τὴν δὲ ἀντικειμένην ἤπειρον 'Ασίαν τε καλουμένην 25 πᾶσαν Γέτα παραδοθῆναι· 6 οὕτω γὰρ ἔλεγον καὶ θεία τινὶ προνοία τὰς ἠπείρους διηρῆσθαι τῷ Προποντίδος ῥεύματι. ηρεσκε δὲ τὸν μὲν 'Αντωνῖνον ἐπὶ τῷ Βυζαντίω ἰδρῦσαι στρατόπεδον, τὸν δὲ Γέταν ἐν Χαλκηδόνι τῆς Βιθυνίας, ὡς άντικείμενα άλλήλοις τὰ στρατόπεδα φρουροίη τε τὴν ἑκατέρου άρχὴν καὶ κωλύοι τὰς διαβάσεις. ἐδόκει τε τῆς συγκλήτου 30 βουλής τούς μὲν Εύρωπαίους πάντας ἀπομεῖναι, τούς δὲ ἐκεῖθεν άπελθεῖν σὺν τῷ Γέτα. 7 τῆ τε βασιλεία τῆ αὐτοῦ αὐτάρκη ἔσεσθαι ὑποδογὴν ὁ Γέτας ἔλεγεν ἢ τὴν 'Αντιόγειαν ἢ τὴν

<sup>6</sup> ἀνθέλκων] ἀνέλκων i 9 προσιοῦσι] παροῦσι Ο τε] δὲ A B 11 ἐλεύθερα] iniuria vexatum, cf. LSJ s. v. ἐλεύθερος II 17 φόβφ καὶ] φόβφ Ο [ὡς]] del. Staehlin 19 ἐργων ἐργων <εῖδεν> Stroth 24 καλουμένην πᾶσαν] b Ιο πᾶσαν καλουμένην x 26 διηρῆσθαι] διωρίσθαι ψ διοικεῖσθαι φ 28 Χαλκηδόνι] A B Ιο Καλχηδόνι i V 31 ἀπομεῖναι] ὑπομεῖναι Reiske, sed cf. C. I. C. Nov. 123.36

10

15

20

25

30

'Αλεξάνδρειαν, οὐ πολύ τι τῆς 'Ρώμης, ὡς ὤετο, μεγέθει άποδεούσας, τῶν δὲ ὑπὸ μεσημβοία ἐθνῶν Μαυρουσίους μὲν καὶ Νομάδας Λιβύης τε τὰ παρακείμενα 'Αντωνίνω δοθῆναι, τὰ δὲ ἐπέκεινα μέγρις ἀνατολῆς προσήκειν τῷ Γέτα. 8 ταῦτα δή αὐτῶν διατυπούντων οἱ μὲν ἄλλοι πάντες σκυθρωποῖς προσώποις ές γῆν ἔνευσαν: ἡ δὲ Ἰουλία "γῆν μέν - ἔφη - καὶ θάλασσαν, ὦ τέκνα, εὐοίσκετε ὅπως νείμησθε, καὶ τὰς ήπείρους. ώς φατε, τὸ Πόντιον ῥεῖθρον διαιρεῖ τὴν δὲ μητέρα πῶς ἂν διέλοισθε, καὶ πῶς ἡ ἀθλία ἐγὼ εἰς ἐκάτερον ὑμῶν νεμηθείην η τμηθείην: πρώτον δη έμε φονεύσατε, και διελόντες εκάτερος παρ' έαυτῷ τὸ μέρος θαπτέτω· οὕτω γὰρ ἂν μετὰ γῆς καὶ θαλάττης είς ύμᾶς μερισθείην." 9 ταῦτα δὲ λέγουσα μετὰ δακρύων καὶ οίμωγῆς, ἀμφοτέροις τε τὰς γεῖρας περιβάλλουσα καὶ ὑπὸ τὰς άγκάλας ἄγουσα, συνάγειν έπειρᾶτο. πάντας δὲ οἴκτου καταλαβόντος διελύθη τὸ συνέδριον, ή τε σκέψις άπεδοκιμάσθη, εκάτερός τε είς τὰ εαυτοῦ βασίλεια άνεχώρησε. 4 τὸ δὲ μῖσος καὶ ἡ στάσις ηύξετο, εἴτε γὰρ ἡγεμόνας ἢ ἄργοντας **ἔδει ποιεῖν, ἐκάτερος τὸν ἑαυτοῦ φίλον προάγειν ἤθελεν, εἴτε** δικάζοιεν, τὰ ἐναντία ἐφρόνουν, ἐπ' ὀλέθρω τῶν δικαζομένων ἔσθ' ὅτε πλέον γὰρ ἦν παρ' αὐτοῖς τοῦ δικαίου τὸ φιλόνεικον. ἔν τε τοῖς θεάμασι περὶ τὰ ἐναντία ἐσπούδαζον. 2 πάντα τε είδη έπιβουλης έξήρτυον, οίνογόους τε καὶ όψοποιούς άνέπειθον ἐμβαλεῖν δηλητήρια φάρμακα. οὐ ῥαδίως δὲ αὐτῶν ούδετέρω προεγώρει, ἐπειδὴ μετὰ πολλῆς ἐπιμελείας καὶ φρουρᾶς διητῶντο. τέλος δὲ μὴ φέρων ὁ 'Αντωνῖνος, ἀλλ' ὑπὸ τῆς περὶ τὴν μοναρχίαν ἐπιθυμίας ἐλαυνόμενος, διέγνω δρᾶσαί τι ἢ παθεῖν γενναῖον, διὰ ξίφους χωρήσας καὶ φόνου 3 μὴ προχωρούσης γάρ τῆς λανθανούσης ἐπιβουλῆς ἀναγκαίαν ήγήσατο την κινδυνώδη τε καὶ ἀπεγνωσμένην <...> τῆς μὲν διὰ στοργήν τοῦ δὲ δι' ἐπιβουλήν. Γέτας μὲν δὴ καιρίως τρωθείς, προσχέας τὸ αἶμα τοῖς τῆς μητρὸς στήθεσι, μετήλλαξε τὸν βίον: ο δ' Αντωνίνος κατεργασθέντος αύτῶ τοῦ φόνου προπηδᾶ τοῦ δωματίου θέων, φερόμενός τε δι' όλων τῶν βασιλείων ἐβόα μέγαν

<sup>2</sup> ἀποδεούσας] ἀπολιπούσας i μεσημβρία] μεσημβρίαν Ο 3 δοθῆναι] παραδοθῆναι i 10 πρῶτον δὴ] πρῶτον δὲ Ιο Ο 15 σκέψις] σκῆψις Ο 21 ἐν τε τοῖς] Mend. ἐν τε i ἐν τοῖς Ο πάντα τε] πάντα δὲ Α V 29 κινδυνώδη τε] κινδυνώδη Ο <...>] lacuna (quam indicav. P e<sup>cort.</sup>) iam in ω exstabat τῆς] τὴν φ interp. Α 30 καιρίως τρωθεὶς] τρωθεὶς καιρίως i 31 τὸ αἵμα] om. Ο

10

15

20

25

30

κίνδυνον ἐκπεφευγέναι μόλις τε σωθῆναι. 4 τούς τε στρατιώτας, οῦ φρουροῦσι τὰ βασίλεια, κελεύει αὐτὸν ἁρπάσαντας ἀπάγειν ές τὸ στρατόπεδον, ὡς ἂν σωθῆ φυλαχθεὶς ἐκεῖ μείνας γὰρ ἐπὶ τῆς βασιλείου αὐλῆς ἔλεγεν ἀπολεῖσθαι, πιστεύσαντές τε έκεῖνοι, τό τε πεπραγμένον ἔνδον οὐκ εἰδότες, θέοντι αὐτῶ καὶ φερομένω συνεξέδραμον πάντες, ταραγή τε τὸν δῆμον κατείγεν ὁρῶντα περὶ δείλην διὰ μέσης φερόμενον τῆς πόλεως δρόμω τὸν βασιλέα. 5 ὡς δὲ ἐσέπεσεν εἰς τὸ στρατόπεδον ἔς τε τὸν νεών, ἔνθα τὰ σημεῖα καὶ τὰ ἀγάλματα τοῦ στρατοπέδου προσκυνείται, ρίψας έαυτὸν εἰς γῆν ώμολόγει τε χαριστήρια ἔθυέ τε σωτήρια. ὡς δὲ διηγγέλη τοῦτο τοῖς στρατιώταις, ὧν οἳ μὲν ἤδη περὶ λουτρὰ είχον οι δὲ ἀνεπαύοντο, πάντες έκπλαγέντες συνέθεον. 6 ὃ δὲ προελθὼν τὸ μὲν πραχθὲν εὐθέως ούν ώμολόγησεν, έβόα δὲ πεφευγέναι κίνδυνον καὶ ἐπιβουλὴν πολεμίου καὶ έγθροῦ, τὸν άδελφὸν λέγων, μόλις τε καὶ μετὰ πολλής μάχης τῶν ἐχθρῶν κεκρατηκέναι, κινδυνευσάντων δὲ άμφοτέρων κἂν ἕνα ἑαυτὸν βασιλέα τετηρῆσθαι ὑπὸ τῆς τύχης. τοιαῦτα δή τινα πλαγίως ἐμφαίνων νοεῖσθαι μᾶλλον ἐβούλετο τὰ πραγθέντα ἢ ἀκούεσθαι. 7 ὑπισγνεῖται δὲ αὐτοῖς ὑπὲρ τῆς έαυτοῦ σωτηρίας καὶ μοναρχίας έκάστω μὲν στρατιώτη δισχιλίας καὶ πεντακοσίας δραχμάς 'Αττικάς, προστίθησι δὲ τῶ σιτηρεσίω ἄλλο τοῦ τελουμένου ήμισυ, κελεύει τε άπελθόντας αὐτοὺς ἤδη ὑποδέχεσθαι ἔκ τε τῶν ναῶν καὶ τῶν θησαυρῶν τὰ γρήματα, μιᾶς γε ἡμέρας ἀφειδῶς ἐκγέας πάντα όσα ἔτεσιν ὀκτωκαίδεκα ὁ Σεβῆρος ἤθροισέ τε καὶ κατέκλεισεν έξ άλλοτρίων συμφορῶν. 8 οἱ δὲ στρατιῶται τοσούτων χρημάτων πλήθος ἀκούσαντες, καὶ συνέντες τὸ πεπραγμένον, ήδη τε καὶ τοῦ φόνου διαβοήτου γενομένου ὑπὸ τῶν ἔνδοθεν φυγόντων, μόνον τε αὐτοκράτορα ἀναγορεύουσιν αὐτὸν καὶ τὸν Γέταν καλοῦσι πολέμιον.

5 έπιμείνας δὲ ὁ ᾿Αντωνῖνος τῆς νυκτὸς ἐκείνης ἐν τῷ νεῷ τοῦ στρατοπέδου, θαρρήσας τε ὡς ταῖς ἐπιδόσεσιν οἰκειωσάμενος τοὺς στρατιώτας, εἰς τὴν σύγκλητον κατῆλθε μετὰ παντὸς τοῦ στρατοῦ, ὡπλισμένου μᾶλλον ἢ ἔθος ἐστὶ

<sup>8</sup> ἐσέπεσεν] εἰσέπεσεν AV 12 ήδη] fortasse ante ἀνεπαύοντο transponendum 15 καὶ ἐχθροῦ] ἐχθροῦ O 24 γε] Steph., quod ego recepi coll. Thuc. 8.40.2 τε x del. Bergler 27 ἡδη τε καὶ] ἡδη καὶ Bekk.² 28 φυγόντων] Sylb. φευγόντων x 29 τε] om. O 32 ώς] scripsi, praeeunte Steph. <ώς> καί, καὶ x, sed persaepe ὡς in καὶ corrumpitur 33 οἰκειωσ.] ἀκειωσ. AB

10

15

20

25

30

βασιλέως προπομπεύειν, εἰσελθών δὲ καὶ θύσας, τοῦ τε βασιλείου έπιβας θρόνου, έλεξε τοιάδε. 2 "ούκ άγνοῦ μὲν ὅτι πᾶς οἰκείου φόνος εὐθέως ἀκουσθεὶς μεμίσηται, τό τε ὄνομα ταῖς ἀκοαῖς ἄμα τῷ προσπεσεῖν εὐθέως φέρει γαλεπὴν διαβολήν. τοῖς μὲν γὰρ δυστυχήσασιν ἔλεος, τοῖς δὲ κρατήσασι φθόνος παρακολουθεί και το μεν ήττηθεν <έν> τοίς τοιούτοις άδικεῖσθαι, τὸ δὲ νικῆσαν άδικεῖν δοκεῖ, 3 πλὴν εἴ τις ὀοθῆ κρίσει καὶ μὴ διαθέσει τῆ πρὸς τὸν πεσόντα τὸ πεπραγμένον λογίζοιτο, τήν τε αἰτίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπόθεσιν ἐξετάζοι, εὕροι αν όμοῦ καὶ εύλογον καὶ ἀναγκαῖον τὸν μέλλοντα πείσεσθαι δεινὸν ἀμύνασθαι μᾶλλον ἢ ὑπομεῖναι· τῇ μὲν γὰρ συμφορᾶ τοῦ πεσόντος καὶ ἀνανδρίας ψόγος παρακολουθεῖ, ὁ δὲ κρατήσας άμα τῶ σεσῶσθαι καὶ δόξαν ἀνδρείας ἀπηνέγκατο. 4 τὰ μὲν οὖν ἄλλα, ὅσα διὰ δηλητηρίων φαρμάκων καὶ διὰ πάσης ένέδρας ἐπεβούλευσέ μοι, ἔνεστιν ὑμῖν καὶ διὰ βασάνων χωρήσασι μαθείν και γάρ διά τοῦτο τούς ἐκείνου τέν τοῖς ύπηρέταις † ἐκέλευσα παρεῖναι, ὅπως εὕρητε τὴν ἀλήθειαν, εἰσὶ δέ τινες αὐτῶν καὶ ἤδη ἐξετασθέντες, καὶ τῆς ἐξετάσεως έπακοῦσαι δύνασθε, τὸ δ' οὖν τελευταῖον ἐπῆλθέ μοι παρὰ τῆ μητρὶ ὄντι ξιφήρεις ἔχων τινὰς είς τοῦτο παρεσκευασμένους. 5 ὅπερ ἐγὰ προμηθεία πολλῆ καὶ ἀγχινοία συνεὶς ἡμυνάμην ὡς πολέμιον, έπεὶ μήτε γνώμην ἔτι μήτε ὁρμὴν ἔφερεν ἀδελφοῦ. αμύνεσθαί τε τοὺς ἐπιβουλεύοντας οὐ μόνον δίκαιον άλλὰ καὶ σύνηθες, αὐτὸς γοῦν ὁ τῆσδε τῆς πόλεως κτίστης 'Ρωμύλος οὐκ ηνεγκεν άδελφὸν ὑβρίσαντα μόνον εἰς τὰ ἐκείνου ἔργα, 6 σιγῶ Γερμανικόν τὸν Νέρωνος καὶ Τίτον τὸν Δομετιανοῦ. Μάρκος αύτός, φιλοσοφίαν καὶ ἐπιείκειαν προσποιούμενος, Λουκίου την ύβριν ούκ ήνεγκεν όντος γαμβροῦ, άλλ΄ έξ ἐπιβουλῆς αὐτὸν άπεσείσατο, έγω δε δηλητηρίων παρεσκευασμένων, ξίφους έπηφοημένου, τὸν ἐγθοὸν ἡμυνάμην τοῦτο γὰρ αὐτῷ τοὕνομα έδίδου τὰ ἔργα. 7 ὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον μὲν θεοῖς εἰδέναι χάριν ὅτι

<sup>4</sup> εὐθέως] εὐθὺς i 6 <ἐν>] add. Bergler 11 ὑπομεῖναι] ἀναμεῖναι Nauck ἀπομεῖναι Schwartz 16 ἐκείνου †ἐν τοῖς ὑπηρέταις†] fortasse: τοὺς ἐκείνου ἐντίμους ὑπηρέτας (ὑπηρέτας iam Mend. P): ἐν τοῖς ὑπηρέταις del. Wolf; πιστοτάτους vel φιλτάτους post ἐκείνου add. Reiske; ἐκείνου ἐν ταῖς ὑπηρεσίαις Schenkl; possis et ἐκείνου ὑπηρέτας ἐκέλευσα 23 τοὺς] αὐτοὺς i αὖ τοὺς e<sup>cort.</sup> Steph.

<sup>26</sup> Γερμανικὸν τὸν Νέρωνος] Γερμανικὸν <τὸν Τιβερίου, Βρεττανικὸν> τὸν Νέρωνος add. Sylb., sed Germanicus Tiberi frater non erat; constat autem Britannicum et Germanicum appellatum esse

κὰν τὸν ἔτερον ὑμῖν τῶν βασιλέων ἔσωσαν, παύσασθαι δὲ ἤδη τὰς ψυχὰς καὶ τὰς γνώμας διηρημένους, εἰς ἕνα δὲ βλέποντας ἀμερίμνως βιοῦν. βασιλείαν δὲ ὁ Ζεύς, ὥσπερ αὐτὸς ἔχει θεῶν μόνος, οὕτω καὶ ἀνθρώπων ἐνὶ δίδωσι." τοιαῦτα εἰπὼν μεγάλη βοῆ, θυμοῦ πεπληρωμένος, βλέμματι δριμεῖ ἀφορῶν εἰς τοὺς ἐκείνου φίλους, τρέμοντάς τε καὶ ἀχριῶντας τοὺς πλείστους καταλιπών, ἀνέδραμεν εἰς τὰ βασίλεια.

6 εὐθὺς δὲ πάντες ἐφονεύοντο οἱ ἐκείνου οἰκεῖοί τε καὶ φίλοι, καὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς βασιλείοις ἔνθα ἐκεῖνος ὤκει ὑπηρέται τε πάντες άνηροῦντο οὐδέ τις ην φειδώ ήλικίας, οὐδὲ μέχρι 10 νηπίων, τὰ δὲ πτώματα συρόμενα μεθ' ὕβρεως πάσης ὰμάξαις έπιτεθέντα καὶ ἔξω τῆς πόλεως κομισθέντα σωρηδὸν κατεπίμπρατο ἢ ὁπωσδὴ ἐρρίπτετο. 2 οὐδεὶς δὲ περιεγένετο τῶν κὰν μετρίως ἐκείνω γνωσθέντων. ἀθληταὶ δὲ καὶ ἡνίογοι ύποκριταί τε πάσης μούσης καὶ ὀργήσεως, πᾶν τε ὅπερ ἐκεῖνος 15 δι' ήδονῆς ἔσχε θέαμα ἢ ἄκουσμα, διεφθείρετο. τῆς τε συγκλήτου βουλής όσοι γένει η πλούτω ύπερείχον, έπὶ βραχυτάταις η οὐδ΄ ύφεστώσαις αίτίαις έκ τῆς τυχούσης διαβολῆς, ὡς ἐκείνου φίλοι, άνηροῦντο. 3 τήν τε Κομόδου άδελφήν, πρεσβῦτιν ήδη καὶ πρὸς πάντων βασιλέων ώς Μάρκου θυγατέρα τετιμημένην, 20 άπέκτεινεν, αἰτίαν ἐπαγαγὼν ὡς δακρυσάση παρὰ τῆ μητρὶ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ τοῦ παιδὸς φόνω, τήν τε γυναῖκα γενομένην ἑαυτοῦ, Πλαυτιανοῦ θυγατέρα, οὖσαν δὲ ἐν Σικελία, τόν τε ἀνεψιὸν αύτοῦ Σεβήρω τε όμωνυμον, καὶ τὸν Περτίνακος υἱόν, τῆς τε Κομόδου άδελφῆς Λουκίλλης υἱόν, καὶ εἴ τι γένος ἦν βασιλικὸν 25 η έν συγκλήτω έξ εύπατριδων καταβαίνον, πων έξέκοψεν. 4 είς τε τὰ ἔθνη πέμπων, ἡγεμόνας τε καὶ ἐπιτρόπους ὡς ἐκείνου φίλους πάντας διεχρήσατο. πᾶσά τε νὺξ ἔφερε φόνους παντοδαπών ανθρώπων, τάς τε τῆς Εστίας ἱερείας ζώσας κατώρυττεν ώς μή φυλαττούσας την παρθενίαν. τὸ δὲ τελευταῖον 30 καὶ μήποτε γενόμενον ἔργον ἱπποδρομίαν μὲν ἐθεᾶτο, ἀπέσκωψε δέ τι τὸ πληθος είς ἡνίογον, περὶ ὃν ἐκεῖνος έσπουδάκει ο δε οίηθεις αύτος ύβρίσθαι κελεύει τῷ πλήθει προσπεσείν τὸ στράτευμα, ἀπάγειν τε καὶ φονεύειν τοὺς κακῶς

10

15

20

25

30

τὸν ἡνίοχον εἰπόντας. 5 οἱ δὲ στρατιῶται τοῦ βιάζεσθαί τε καὶ ἀρπάζειν λαβόντες ἐξουσίαν, οὐκέτι διακρίνοντες τίνες ἦσαν οἱ προπετέστερον φθεγξάμενοι (καὶ γὰρ ἦν εὑρίσκειν ἀδύνατον ἐν δήμῳ τοσούτῳ μηδενὸς ὁμολογοῦντος), ἀφειδῶς τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀπάγοντες ἀνήρουν, ἢ ἀφαιρούμενοι ἄπερ εἶχον ὥσπερ λύτρα μόλις ἐφείδοντο.

7 τοιαῦτα δὴ πράττων, ὑπό τε τῆς τῶν ἔργων συνέσεως έλαυνόμενος καὶ πρὸς τὴν ἐν τῆ πόλει διατριβὴν ἀπεγθῶς ἔγων, άποδημήσαι της 'Ρώμης ήθέλησεν ώς δη διοικήσων τὰ έν τοῖς στρατοπέδοις καὶ τὰ ἔθνη ἐποψόμενος. 2 ἀπάρας δὲ τῆς Ἰταλίας, έπί τε ταῖς ὄχθαις τοῦ Ιστρου γενόμενος, διώκει δὴ τὰ άρκτῷα τῆς ἀρχῆς μέρη, γυμνάσια τοῦ σώματος ποιούμενος ἡνιοχείας καὶ θηρίων παντοδαπών συστάδην άναιρέσεις, δικάζων μὲν σπανίως, πλήν νοῆσαι τὸ κρινόμενον εὐφυής ἦν εὐθίκτως τε πρός τὰ λεγθέντα ἀποκρίνασθαι. 3 ἀκειώσατο δὲ καὶ πάντας τούς ἐπέκεινα Γερμανούς, ἔς τε φιλίαν ὑπηγάγετο, ὡς καὶ συμμάγους παρ' αὐτῶν λαβεῖν καὶ τοῦ σώματος ἑαυτοῦ φρουροὺς ποιήσασθαι, γενναίους τε καὶ ώραίους ἐπιλεξάμενος, πολλάκις δὲ καὶ τὴν 'Ρωμαικὴν ἀποθέμενος χλαμύδα ἡμφιέννυτο τὰ Γερμανῶν περιβλήματα, ἔν τε χλαμύσιν αἷς εἰώθασιν, ἀργύρω πεποικιλμέναις, έφρατο κόμας τε τη κεφαλή έπετίθετο ξανθάς καὶ εἰς κουρὰν τὴν Γερμανῶν ἡσκημένας. 4 τούτοις δὴ γαίροντες οί βάρβαροι ὑπερηγάπων αὐτόν. ἔγαιρον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ Ρωμαίων στρατιῶται, μάλιστα μὲν διὰ τὰς τῶν χρημάτων έπιδόσεις, αίς άφειδῶς προσεφέρετο αὐτοῖς, ὅτι τε πᾶν ὡς στρατιώτης ἔπραττεν, είτε ὄρυγμά τι ὀρύττειν ἔδει, σκάπτων πρῶτος, εἴτε ῥεῖθρον γεφυρῶσαι ἢ βάθος χῶσαι πᾶν θ' ὃ χειρῶν η καμάτου σώματος ἔργον, πρῶτος εἰργάζετο. 5 τράπεζάν τε εύτελη παρετίθετο, ἔσθ' ὅπη καὶ ξυλίνοις ἐς ποτὸν καὶ ἐδέσματα γρώμενος σκεύεσιν, άρτον τε προσεφέρετο αὐτοσγέδιον. σῖτον γὰρ ἀλέσας τῆ ἑαυτοῦ γειρί, ὃ ἤρκει μόνω, μᾶζάν τε ποιήσας καὶ ἐπ' ἀνθράκων ὀπτήσας ἐσιτεῖτο. 6 καὶ πάντων μὲν τῶν πολυτελών ἀπείγετο· ὅσα δὲ εὐτελέστατα καὶ τοῖς πενεστάτοις

<sup>2</sup> διακρίνοντες] Reiske διεκρίνοντο ω A 4.7.1 usque ad 4.9.8 excerpsit Io de virt. et vit. pp. 190-191 B.-W. 7 συνέσεως] συνειδήσεως ψ (ex coniectura), Sylb. 13 συστάδην] συσταδὸν i 14 εύφυὴς] Bergler εὐθὺς χ εὐθίκτως] εὐθήκτως φ εὐθέως A 18 ἐπιλεξάμενος] ἐπιλεξάμενον i 22 κουρὰν τὴν] A κουρὰν τῆς φ g κουρὰν τῶν Steph.; non dispicitur f 25 ὡς] ὁ O 26 ὀρυγμά τι] ὀρύγματι Α ὀρύγματα φ

15

τῶν στρατιωτῶν εύμαρῆ, τούτοις έγρῆτο, συστρατιώτης τε ὑπ' αὐτῶν μᾶλλον ἢ βασιλεὺς καλούμενος χαίρειν προσεποιεῖτο. τὰ πλεῖστά τε αὐτοῖς συνώδευε περιπατῶν, σπανίως ὀχήματος η ίππου έπιβαίνων, τά τε όπλα βαστάζων έαυτω. 7 έστι δ' ότε καὶ τὰ τῶν στρατοπέδων σύμβολα, ἐπιμήκη τε ὄντα καὶ χρυσοῖς άναθήμασι πολλοῖς κεκοσμημένα, μόλις ὑπὸ τῶν γενναιοτάτων στρατιωτῶν φερόμενα ἐπιθεὶς τοῖς ἄμοις ἔφερεν αὐτός. διὰ δὴ ταῦτα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια ὡς στρατιωτικὸς ὑπ' αὐτῶν ἐφιλεῖτο καὶ ὡς γενναῖος ἐθαυμάζετο· καὶ γὰρ ἦν θαύματος ἄξιον ἐν μικρῶ πάνυ τὸ μέγεθος σώματι γενναίων πόνων ἄσκησις 10 τοσαύτη.

8 έπεὶ δὲ τὰ παρὰ τῷ "Ιστρω στρατόπεδα διώκησε, κατῆλθέ τε είς Θράκην <τήν> Μακεδόσι γειτνιῶσαν, εὐθὺς 'Αλέξανδρος ήν, καὶ τήν τε μνήμην αὐτοῦ παντοίως άνενεώσατο, εἰκόνας τε καὶ ἀνδριάντας ἐν πάσαις πόλεσιν ἀναστῆναι ἐκέλευσε, τήν τε Ρώμην ἐπλήρωσεν ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων, ἐν τῷ Καπετωλίω καὶ ἐν ἄλλοις ἱεροῖς, τῆς πρὸς 'Αλέξανδρον συναφείας. 2 ἔσθ' όπου δὲ καὶ χλεύης εἴδομεν ἀξίας εἰκόνας, ἐν γραφαῖς ἑνὸς σώματος ύπὸ περιφερεία κεφαλής μιᾶς ὄψεις ἡμιτόμους δύο.

- ' Αλεξάνδρου τε καὶ ' Αντωνίνου. προήει δὲ αὐτὸς ἐν Μακεδονικῷ σχήματι, καυσίαν τε έπὶ τῆς κεφαλῆς φέρων καὶ κρηπίδας ύποδούμενος. ἐπιλεξάμενός τε νεανίας καὶ στρατεύσας Μακεδονικήν ἐκάλει φάλαγγα, τούς τε ήγουμένους αὐτῆς φέρειν τὰ τῶν ἐκείνου στρατηγῶν ὀνόματα <ἐκέλευσεν>. 3 ἀπό τε
- 25 Σπάρτης μεταπεμψάμενος νεανίας Λακωνικόν καὶ Πιτανάτην λόγον ἐκάλει. ταῦτα δὲ ποιήσας, τά τε ἐν ταῖς πόλεσι διοικήσας ώς ἐνεδέχετο, ἡπείχθη εἰς Πέργαμον τῆς ᾿Ασίας, χρήσασθαι βουλόμενος θεραπείαις τοῦ 'Ασκληπιοῦ. ἀφικόμενος δὴ ἐκεῖ, καὶ ἐς ὄσον ἤθελε τῶν ὀνειράτων ἐμφορηθείς, ἦκεν εἰς Ἰλιον.
- 4 ἐπελθών δὲ πάντα τὰ τῆς πόλεως λείψανα, ἦκεν ἐπὶ τὸν 30 'Αγιλλέως τάφον, στεφάνοις τε κοσμήσας καὶ ἄνθεσι πολυτελῶς.

<sup>5</sup> έπιμήκη τε] έπιμήκη ί 10 πόνων Ικαὶ πόνων Ο τῶ Ιστρω] παρ' αὐτῶ Ο 13 <\thu> addidi 15 πάσαις] πᾶσι Ο non dispicitur f 18 ἀξίας] άλλας δ' Α άξιος δ' Bonf φ 22 ὑποδούμενος] ὑποδυόμενος κεφαλῆς] dub. Mend. τὴν κεφαλὴν x 24 <ἐκέλευσεν>] Herw. P 25 Λακωνικόν καὶ] delenda esse susp. Mend. λόχον ἐκάλει] ἐκάλει λόχον i 26

10

15

20

25

30

πάλιν 'Αχιλλέα έμιμεῖτο. ζητῶν τε καὶ Πάτροκλόν τινα ἐποίησέ τι τοιούτον, ήν αύτῶ τις τῶν ἀπελευθέρων φίλτατος. Φῆστος μὲν ὄνομα, τῆς δὲ βασιλείου μνήμης προεστώς, οὖτος ὄντος αὐτοῦ έν Ιλίω ετελεύτησεν, ώς μέν τινες έλεγον, φαρμάκω άναιρεθείς ϊν' ώς Πάτροκλος ταφῆ, ώς δ' ἔτεροι ἔφασκον, νόσω διαφθαρείς. 5 τούτου κομισθηναι κελεύει τὸν νέκυν, ξύλων τε πολλῶν άθροισθηναι πυράν έπιθείς τε αύτον έν μέσω και παντοδαπά ζῶα κατασφάξας ὑφῆψέ τε, καὶ φιάλην λαβὼν σπένδων τε τοῖς ανέμοις εύγετο, πάνυ τε ὢν ψιλοκόρσης, πλόκαμον ἐπιθεῖναι τῷ πυοί ζητῶν ἐγελᾶτο· πλὴν ὧν είχε τριχῶν ἀπεκείρατο. ἐπήνει δὲ καὶ στρατηγῶν μάλιστα Σύλλαν τε τὸν 'Ρωμαῖον καὶ 'Αννίβαν τὸν Λίβυν, ἀνδριάντας τε αὐτῶν καὶ εἰκόνας ἀνέστησεν. 6 άπάρας δὲ τῆς Ἰλίου διά τε τῆς ἄλλης ᾿Ασίας καὶ Βιθυνίας τῶν τε λοιπῶν ἐθνῶν <ἐλθὼν> κάκεῖσε διοικήσας τὰ πρακτέα, εἰς την Αντιόγειαν άφίκετο, έκει τε υποδεγθείς πολυτελώς καὶ διατρίψας γρόνου τινὸς ἐπὶ τὴν 'Αλεξάνδρειαν ἐστέλλετο, πρόφασιν ποιούμενος ποθείν την έπ' Αλεξάνδρω κτισθείσαν πόλιν, καὶ τῷ θεῷ χρήσασθαι ὃν ἐκεῖνοι σέβουσιν ἐξαιρέτως: 7 δύο γὰρ ταῦτα ὑπερβαλλόντως προσεποιεῖτο, τήν τε τοῦ θεοῦ θρησκείαν καὶ τὴν τοῦ ἥρωος μνήμην. ἐκατόμβας τε οὖν κελεύει παρασκευασθηναι έναγισμούς τε παντοδαπούς, ώς δὲ διηγγέλη τῶ τῶν ᾿Αλεξανδρέων πλήθει, φύσει μὲν ὄντι τὰς γνώμας κουφοτάτω καὶ ἐπὶ τοῖς βραχυτάτοις ῥᾶστα κινουμένω, τότε δ' έξεπτόηντο την τοῦ βασιλέως σπουδήν τε καὶ εὔνοιαν πυνθανόμενοι. 8 ύποδογή δή παρεσκευάζετο οἵαν μηδενὶ πώποτε βασιλεῖ γενέσθαι φασί: πάσης τε γὰρ μούσης ὄργανα πανταχοῦ διακείμενα ποικίλον ήγον είργάζετο, άρωμάτων τε παντοδαπῶν καὶ θυμιαμάτων ἀτμίδες εὐωδίαν παρείγον ταῖς εἰσόδοις. δαδουγίαις τε καὶ ἀνθέων βολαῖς ἐτίμων τὸν βασιλέα. 9 ὡς δὲ είσήλασεν είς την πόλιν σύν παντί τῶ στρατῶ, πρῶτον μὲν είς τὸν νεὼν ἀνελθὼν πολλὰς ἑκατόμβας κατέθυσε λιβάνω τε τοὺς βωμούς ἐσώρευσεν, ἐκεῖθεν δ' ἐλθών εἰς τὸ ' Αλεξάνδρου μνῆμα, τήν τε χλαμύδα ην ἔφερεν άλουργη, δακτυλίους τε ους είχε

<sup>1</sup> πάλιν] bene vertit Càssola "secondo il solito sistema" ζητῶν τε] ζητῶν δὲ A P, sed cf. 6.1.6 5 δ'] φ g δὲ A f 6 τούτου] τοῦτον i 10 πλὴν ... ἀπεκείρατο] om. O ἐπήνει ... ἀνέστησεν] aliena hic esse contendit Weber 14 <έλθὼν>] addidi, praeeunte Reiskio (πορευθεὶς) P 17 πρόφασιν] Ιο πρόφασιν μὲν x ἐπ'] ἐπὶ A B 25 ὑποδοχὴ ὑποδοχὴν Ο 32 δ'] δὲ Ο

10

15

20

25

30

λίθων τιμίων, ζωστῆρά τε καὶ εἴ τι πολυτελὲς ἔφερε, περιελὼν ἑαυτοῦ ἐπέθηκε τῆ ἐκείνου σορῷ.

9 ἃ δὴ ὁρῶν ὁ δῆμος ὑπερέχαιρε, παννυχίζων τε καὶ ἑορτάζων, ούκ είδως την τοῦ βασιλέως λανθάνουσαν γνώμην ταῦτα γὰρ πάντα έκεῖνος ὑπεκρίνατο βουλόμενος τὸ πλῆθος αὐτῶν διαφθεῖραι, ἡ δ' αἰτία τοῦ λανθάνοντος μίσους τοιάδε τις ἦν. 2 απηγγέλλετο αὐτῷ διατρίβοντι ἐπὶ τῆς 'Ρώμης ἔτι, καὶ τοῦ άδελφοῦ περιόντος καὶ μετὰ τὸν ἐκείνου φόνον, ὅτι ἄρα εἶεν πολλά είς αὐτὸν ἀποσκώψαντες, πεφύκασι δέ πως είναι φιλοσκώμμονες καὶ λέγειν εὐστόχους ὑπογραφὰς ἢ παιδιάς. απορριπτοῦντες είς τοὺς ὑπερέχοντας πολλὰ χαρίεντα μὲν αύτοῖς δοκοῦντα, λυπηρὰ δὲ τοῖς σκωφθεῖσι τῶν γὰρ τοιούτων κνίζει μάλιστα όσα έλέγχει τῶν ὰμαρτημάτων τὴν ἀλήθειαν. 3 πολλά τοίνυν έκείνων αὐτὸν σκωψάντων ἔς τε τὴν τοῦ ἀδελφοῦ άναίρεσιν, καὶ τὴν πρεσβῦτιν Ἰοκάστην καλούντων, ἐκεῖνον δὲ γλευαζόντων ὅτι δὴ μικρὸς ὢν ᾿Αλέξανδρον καὶ ᾿Αγιλλέα γενναιοτάτους καὶ μεγίστους ήρωας έμιμεῖτο, τοιαῦτά τινα παίζειν αὐτῶν δοκούντων, όλέθρια καὶ ἐπίβουλα κατ αὐτῶν σκέψασθαι τὸν Αντωνῖνον ἡνάγκασαν, Φύσει ὄντα ὀργίλον καὶ φονικόν. 4 συμπανηγυρίσας τοίνυν αὐτοῖς καὶ συνεορτάσας, ώς είδε πάσαν την πόλιν πλήθους μεγίστου πεπληρωμένην των άπὸ πάσης περὶ αὐτὴν χώρας ἐκεῖ συνελθόντων, διὰ προγράμματος πάσαν την νεολαίαν είς τι πεδίον κελεύει συνελθεῖν, φήσας είς τὴν 'Αλεξάνδρου τιμὴν φάλαγγα βούλεσθαι συστήσασθαι, ώσπερ Μακεδονικήν καὶ Σπαρτιᾶτιν, ούτω καὶ τοῦ ήρωος ἐπώνυμον. 5 κελεύει δὴ στιχηδὸν τοὺς νεανίας πάντας διαστήναι, ώς αν έπελθών εκαστον ίδη πως τε ήλικίας έχοι καὶ μεγέθους σώματος καὶ εὐεξίας εἰς στρατείαν έπιτηδείου, ταύταις αὐτοῦ ταῖς ὑποσγέσεσι πιστεύσαντες οἱ νεανίαι πάντες, ἐοικότα τε ἐλπίσαντες διὰ τὴν προυπάρξασαν παρ ' αύτοῦ ἐς τὴν πόλιν τιμήν, συνῆλθον ἄμα γονεῦσί τε καὶ άδελφοῖς συνηδομένοις αὐτῶν ταῖς ἐλπίσιν. 6 ὁ δ' 'Αντωνῖνος διεστῶτας αὐτοὺς ἐπιών, ἑκάστου ἐφαπτόμενος καὶ ἄλλου ἄλλο

ζωστῆρά] Leisner quod ego recepi coll. 5.2.4 ζωστῆρας x έφερε] exspectabam ἐφόρει, quod habet Io, sed cf. Paradox. Graec. reliquiae (ed. A. Giannini) p. 130 l. 143, ceterum pro ζωστῆρά τε καὶ εί τι πολυτελὲς Ο habet καὶ ζωστῆράς τε πολυτελεῖς έφερε 2 έπέθηκε] καὶ ἐπέθηκε ύπογραφάς] mirum 13 κνίζει] κνίζειν 0 10 O 20 φονικόν] φονικώτατον ί 26 ἐπώνυμον] Schottus έπωνύμους χ 30 29 oi] om. O προυπάρξασαν] ὑπάρξασαν 33 άλλου άλλο] άλλο άλλου i

10

15

20

25

30

λέγων έγκώμιον παρήει, έστε αύτούς οὕτε τι ὁρῶντας οὕτε προσδοκώντας τὸ στρατιωτικὸν πᾶν ἐκυκλώσατο, ὡς δὲ έτεκμήρατο ήδη αὐτοὺς εἶναι έντὸς τῶν ὅπλων περιειλημμένους καὶ ὥσπερ ἐν δικτύοις σεσαγηνευμένους, ἐπελθών πάντας. αὐτὸς μὲν ὑπεξέρχεται μεθ' ἦς εἶχε φρουρᾶς περὶ ἑαυτόν, ὑφ' ένὶ δὲ σημείω προσπεσόντες πανταγόθεν οἱ στρατιῶται τὴν ἐν μέσω πᾶσαν νεολαίαν, καὶ εἴ τινες ἄλλως παρῆσαν, παντὶ τρόπω φόνων αναιροῦσιν, ώπλισμένοι τε αόπλους καὶ πανταχόθεν περιειληφότες. 7 τῶν δὲ στρατιωτῶν οἳ μὲν ἐφόνευον οἳ δ΄ ἔξωθεν ἄρυττον ὀρύγματα μέγιστα ἕλκοντές τε τοὺς πίπτοντας ένέβαλλον, πληροῦντες σωμάτων καὶ τὴν γῆν ἐπιχέοντες μέγιστον ήγειραν ταγέως πολυάνδριον, πολλοί τε καὶ ἡμιθνῆτες είλκύσθησαν, έτι τε άτρωτοι συνώσθησαν, άλλὰ μὴν καὶ τῶν στρατιωτῶν οὐκ ὀλίγοι προσαπώλοντο. 8 ὅσοι γὰρ ἔτι έμπνέοντες καὶ δυνάμεως μετρίως ἔχοντες συνωθοῦντο, περιπλεκόμενοι συγκαθεῖλκον αὐτούς, τοσοῦτος δὲ ἐγένετο φόνος ώς ρείθροις αίματος [διὰ τοῦ πεδίου] τάς τε έκβολὰς τοῦ Νείλου μεγίστας ούσας τόν τε περί την πόλιν αἰγιαλὸν πάντα φοινιχθήναι. τοιαῦτα δη έργασάμενος την πόλιν, ἀπάρας είς Αντιόγειαν ἀφίκετο.

10 ἐπιθυμήσας δὲ μετ' οὐ πολὺ Παρθικὸς κληθῆναι καὶ 'Ρωμαίοις ἐπιστεῖλαι ὡς χειρωσάμενος τοὺς κατὰ τὴν ἀνατολὴν βαρβάρους, καίτοι γε οὕσης εἰρήνης βαθείας, μηχανᾶται τοιόνδε τι. ἐπιστέλλει τῷ βασιλεῖ Παρθυαίων (' Αρτάβανος δ' ἦν ὄνομα αὐτῷ), πέμπει τε πρεσβείαν καὶ δῷρα πάσης ὕλης τε πολυτελοῦς καὶ τέχνης ποικίλης. 2 τὰ δὲ γράμματα ἔλεγεν ὅτι δὴ βούλεται ἀγαγέσθαι αὐτοῦ τὴν θυγατέρα πρὸς γάμον ἀρμόζειν δὲ αὐτῷ, βασιλεῖ τε καὶ βασιλέως υἰῷ, μὴ ἰδιώτου τινὸς καὶ εὐτελοῦς γαμβρὸν γενέσθαι, ἀγαγέσθαι δὲ βασιλίδα τε καὶ μεγάλου βασιλέως θυγατέρα, δύο δὲ ταύτας ἀρχὰς εἶναι μεγίστας, τήν

έστε] έστ' άν ί 2 παν πάν <τη> conieci coll. Xen. Exp. C. 3.1.2, sed cf. 1.12.6, Curt. Ruf. 3.8.4 5 έαυτὸν] αὐτὸν Ο 8 ἀόπλους] άόπλοις Ο 10 έξωθεν] transp. Wolf, post έφόνευον ήγειραν] ήγειρον ί πολυάνδριον] τάφον πολυάνδρια 12 O συνώσθησαν] συν<ε>ώσθησαν 13 Mend., 1.12.9 προσαπώλοντο] 1 προσαπόλλοντο Ο προσαπώλλυντο συνωθοῦντο] συν<ε>ωθοῦντο Mend., sed cf. quae adnotavi ad 15 4.9.7 δὲ] i Ιο δ' Ο 16 17 [διὰ τοῦ πεδίου]] delevi, post πεδίου participium desid. Mend. 24 δΊ ί δὲ Ο 25 ύλης τε] τε del. A c (uterque suo Marte) 29 γαμβρόν] γαμβρῷ Ο

30

τε 'Ρωμαίων καὶ τὴν Παρθυαίων' ἃς συναχθείσας κατ' έπιγαμίαν, μηκέτι ποταμῶ διωρισμένας, μίαν ποιήσειν άργην άνανταγώνιστον: 3 τὰ γὰρ λοιπὰ ἔθνη βάρβαρα, ὅσα μὴ ὑπὸ ταῖς τούτων βασιλείαις, εὐάλωτα ἔσεσθαι αὐτοῖς, κατὰ ἔθνη καὶ κατά συστήματα άργόμενα. είναι δὲ Ρωμαίοις μὲν πεζὸν 5 στρατὸν καὶ τὴν διὰ δοράτων συστάδην μάγην ἀνανταγώνιστον. Παρθυαίοις δὲ ἵππον τε πολλὴν καὶ τὴν διὰ τόξων εὕστογον έμπειρίαν. 4 ταῦτα δὴ συνελθόντα, πάντων τε οἶς πόλεμος κατορθοῦται συμπνεόντων, ραδίως αὐτοὺς ὑφ' ἐνὶ διαδήματι βασιλεύειν πάσης οἰκουμένης, τά τε παρ' ἐκείνοις φυόμενα 10 άρώματα ἢ θαυμαζόμενα ὑφάσματα καὶ <τὰ> παρὰ Ῥωμαίοις μεταλλευόμενα ή διὰ τέχνην έπαινούμενα μηκέτι μόλις καὶ σπανίζοντα λανθάνοντά τε δι' ἐμπόρων κομισθήσεσθαι, μιᾶς δὲ γῆς οὕσης καὶ μιᾶς ἐξουσίας κοινὴν καὶ ἀκώλυτον ἀμφοτέροις την απόλαυσιν ἔσεσθαι. 5 τοιούτοις αὐτοῦ γράμμασιν έντυχών 15 ό Παρθυαῖος τὰ μὲν πρῶτα ἀντέλεγε, φάσκων οὐχ ἀρμόζειν 'Ρωμαίω γάμον βάρβαρον. τίνα γὰρ ἔσεσθαι συμφωνίαν ἐν αύτοῖς, μήτε τῆς ἀλλήλων φωνῆς συνιεῖσιν, ἔν τε διαίτη καὶ σκευῆ διαφέρουσιν άλλήλων; είναι δὲ παρὰ 'Ρωμαίοις εύπατρίδας πολλούς, ὧν τινος ἐπιλέξασθαι δύναιτ' ἂν θυγατέρα, 20 παρά τε αύτῶ 'Αρσακίδας' καὶ μὴ δεῖν μηδέτερον γένος νοθεύεσθαι.

11 τὰ μὲν οὖν πρῶτα τοιαῦτά τινα ἐπιστέλλων παρητεῖτο ἐγκειμένου δὲ τοῦ ᾿Αντωνίνου, δώροις τε πολλοῖς καὶ ὅρκοις τὴν πρὸς τὸν γάμον σπουδήν τε καὶ εὕνοιαν πιστουμένου, πείθεται ὁ βάρβαρος, καὶ δώσειν τε ὑπισχνεῖται καλεῖ τε γαμβρὸν ἐσόμενον. διαδραμούσης δὲ τῆς φήμης οἱ μὲν βάρβαροι εὐτρέπιζον πάντα εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Ἡρμαίων βασιλέως, ἔχαιρόν τε εἰρήνης αἰωνίου ἐλπίδι ② ὁ δ ᾿Αντωνῖνος διαβὰς τοὺς ποταμοὺς ἀκωλύτως, εἰσελάσας εἰς τὴν Παρθυαίων γῆν ὡς ἰδίαν ἤδη, πανταχοῦ θυσιῶν αὐτῷ προσαγομένων βωμῶν τε ἐστεμμένων, ἀρωμάτων καὶ θυμιαμάτων παντοίων

μίαν] άλλὰ μίαν Ο 3 μὴ] Bergler νῦν x 4 κατά έθνη] κατά τὰ έθνη i κατά τε έθνη Wolf, ceterum κατὰ έθνη ... άρχόμενα non 7 δὲ ἰππον] Ρ τε ἰππον χ πολλὴν] πολύν Α 8 πάντων τε] a P πάντων Càssola πάντων δὲ x ύφάσματα καὶ] Mend. ὑφάσματα ἡ x <τὰ>] add. 11 delet Càssola 21 μὴ δεῖν] δεῖν Ο 23 tivalom, i 24 δώροις τε] P m<sup>corr.</sup> δώροις δὲ x 26 ύπισχνεῖται] ύπισχνεῖτο i καλεῖ ... ἐσόμεν] cf. 5.4.10

10

15

20

25

30

προσφερομένων, χαίρειν τοῖς γινομένοις ὑπὸ τῶν βαρβάρων προσεποιείτο, ώς δὲ προγωρήσας τό τε πλείστον τῆς ὁδοιπορίας άνύσας ήδη τοῖς βασιλείοις τοῦ 'Αρταβάνου ἐπλησίαζεν, οὐκ άναμείνας ὁ ᾿Αρτάβανος ὑπήντετο αὐτῷ ἐν τῷ ποὸ τῆς πόλεως πεδίω, δεξιούμενος νυμφίον μεν της θυγατρός γαμβρόν δε αύτοῦ. 3 πᾶν τε τὸ πλῆθος τῶν βαρβάρων ἄνθεσι τοῖς ἐπιγωρίοις κατεστεμμένον, [έσθητι] γρυσώ τε καὶ βαφαῖς διαφόροις πεποικιλμένον, ἑώρταζε, πρός τε αὐλοὺς καὶ σύριγγας τυμπάνων τε ήγους έσκίρτων εὐρύθμως γαίρουσι γὰρ τοιαύτην τινὰ ὄργησιν κινούμενοι, έπαν οίνου πλείονος έμφορηθῶσιν. 4 ώς δὲ πᾶν συνῆλθε τὸ πλῆθος, τῶν τε ἵππων ἀπέβησαν, φαρέτρας τε καὶ τόξα ἀποθέμενοι περὶ σπονδὰς καὶ κύλικας εἶγον, πλεῖστον δὲ πλῆθος τῶν βαρβάρων ἤθροιστο, καὶ ὡς ἔτυχεν ἀτάκτως είστήκεσαν, οὐδὲν μὲν ἄτοπον προσδοκῶντες, σπεύδων δὲ ἔκαστος ἰδεῖν τὸν νυμφίον. 5 τότε ὑφ' ἐνὶ σημείω κελεύει ὁ Αντωνίνος τῶ ἰδίω στρατῶ ἐπιδραμεῖν καὶ φονεύειν τοὺς βαρβάρους. ἐκπλαγέντες δὲ τῷ πράγματι, παιόμενοί τε καὶ τιτρωσκόμενοι έτράποντο, αὐτός τε 'Αρτάβανος άρπαγείς ὑπὸ τῶν περὶ αὐτὸν δορυφόρων ἵππω τε ἐπιτεθεὶς ἀπέδρα μόλις μετ' όλίγων. 6 τὸ δὲ λοιπὸν πληθος ἐκόπτετο τῶν βαρβάρων οὕτε τοὺς ἵππους ἐγόντων, οἶς γρῶνται μάλιστα (ἀποβεβηκότες γὰρ είστήκεσαν, έκείνους ανέντες νέμεσθαι), οὔτε δρόμω χρήσασθαι δυναμένων πρὸς φυγήν, έμποδιζούσης αὐτοὺς τῆς περὶ τοῖς ποσὶ γαύνου ἐσθῆτος, φαρέτρας δὲ καὶ τόξα οὐκ εἶγον: 7 τί γὰρ ἔχρηζον αὐτῶν πρὸς γάμους; πολὺν δὲ ἐργασάμενος ὁ Αντωνίνος φόνον τῶν βαρβάρων, λείαν τε καὶ αἰχμαλώτους παμπληθεῖς συλλαβών, ἀπήει μηδενὸς αὐτῷ ἀνθεστῶτος, κώμας τε καὶ πόλεις έμπιπράς, δοὺς έξουσίαν τοῖς στρατιώταις άρπάζειν τε ἕκαστον ὃ δύναται καὶ ὃ βούλεται αὐτὸς κτήσασθαι. 8 τοιούτω μέν δή πάθει έχρήσαντο οί βάρβαροι οὐ προσδοκηθέντι ὁ δὲ ᾿Αντωνῖνος ἐπὶ πολὺ τῆς Παρθυαίων γῆς έλάσας, ήδη καὶ τῶν στρατιωτῶν κεκμηκότων ἐν αὐτῷ τῷ

ύπήντετο] ὑπήντα τὲ Ο ὑπηντᾶτο Lobeck δεξιούμενος] de tempore cf. quae adnotavi ad 3.2.10 αὐτοῦ] ἐαυτοῦ Ο [ἐσθῆτι]] πεποικιλμένον] del. Mend.  $\chi \rho \nu \sigma \tilde{\omega} \tau \epsilon$  Mend.  $\tau \epsilon \chi \rho \nu \sigma \tilde{\omega} x$ ,  $\tau \epsilon$  om.  $\beta$ πεποικιλμέν<η κεκοσμημέν>ον Bekk.2, sed recte tuetur Nauck coll. 5.2.4 έώρταζε] έόρταζε Ο 15 σημείω] συνθήματι O, cf. 4.9.6 ἀπέδρα] ἀπέδρασε Α ἀπέδραμε φ 28 έμπιπράς] έμπιπρᾶν f έμπιμπρὰς g 29 καὶ ὁΙ καὶ Ο

άρπάζειν καὶ φονεύειν, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν. ἐκεῖ δὲ γενόμενος ἐπιστέλλει τῆ τε συγκλήτφ καὶ τῷ 'Ρωμαίων δήμφ πᾶσαν ἀνατολὴν κεχειρῶσθαι καὶ τῆς ἐπέκεινα βασιλείας πάντας αὐτῷ παρακεχωρηκέναι. 9 ἡ δὲ σύγκλητος, οὐκ ἀγνοοῦντες μὲν τὰ πεπραγμένα (λαθεῖν γὰρ ἔργα βασιλέως ἀδύνατον), πλὴν δέει καὶ κολακεία ψηφίζονται αὐτῷ πάσας τιμὰς ἐπινικίους. διέτριβε δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῆ Μεσοποταμία ὁ 'Αντωνῖνος, ἡνιοχείαις σχολάζων καὶ θηρία παντοδαπὰ ἀναιρῶν.

- 10 12 ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐπάρχοντες τοῦ στρατοπέδου δύο, ὃ μὲν πρεσβύτης πάνυ, τὰ μὲν ἄλλα ἰδιώτης καὶ πολιτικῶν πραγμάτων απείρως έχων, στρατιωτικός δὲ γεγενῆσθαι δοκῶν, "Αδουεντος ὄνομα αὐτῶ ὁ δὲ ἕτερος Μακρῖνος μὲν ἐκαλεῖτο, τῶν δὲ ἐν άγορα ούκ άπείρως είγε, και μάλιστα νόμων έπιστήμης, είς τοῦτον οὖν ὡς μὴ στρατιωτικὸν μηδὲ γενναῖον δημοσία πολλάκις 15 άπέσκωπτε, καὶ μέγρις αἰσγρᾶς βλασφημίας 2 ἐπεὶ γὰρ ἤκουεν αὐτὸν καὶ διαίτη ἐλευθερίω χρώμενον καὶ τὰ φαῦλα καὶ άπερριμμένα τῶν ἐδεσμάτων καὶ ποτῶν μυσαττόμενον, οἶς ὡς στρατιωτικός δη ὁ 'Αντωνῖνος ἔχαιρε, χλαμύδιον ἤ τινα ἄλλην έσθητα άμφιεσάμενον άστειοτέραν είς άνανδρίαν καὶ θήλειαν 20 νόσον διέβαλλεν, ἀεί τε ἀποκτενεῖν ἡπείλει, ἄπερ οὐ φέρων ὁ Μακρίνος πάνυ ήσγαλλε. 3 συνέβη δέ τι καὶ τοιοῦτον ἔδει γὰρ ἄρα τέλος λαβεῖν τὸν 'Αντωνίνου βίον. περιεργότατος γὰρ ών ού μόνον τὰ ἀνθρώπων πάντα είδέναι ἤθελεν, ἀλλὰ καὶ τὰ θεῖά τε καὶ δαιμόνια πολυπραγμονεῖν, ἀεί τε πάντας ὑπώπτευεν 25 ώς έπιβουλεύοντας, χρηστηρίων τε πάντων ένεφορεῖτο, τούς τε πανταχόθεν μάγους τε καὶ ἀστρονόμους καὶ θύτας μετεπέμπετο καὶ ούδεὶς αὐτὸν έλάνθανε τῶν τὴν γοητείαν ταύτην ύπισχνουμένων 4 ύποπτεύων δ ' αύτούς ώς ού τάληθη αύτῷ άλλὰ πρὸς κολακείαν θεσπίζοντας, ἐπιστέλλει Ματερνιανῷ 30 τινι, τότε πάσας ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἐν ' Ρώμη πράξεις ἐγκεγειρισμένω.
  - 3 καὶ τῆς ... παρακεγωρηκέναι] id est "omnes Parthiam reliquisse adventu Caracallae" 4.12.1 et 4.12.2 excerpsit Io de virt. et vit. p. 191 B.-W. 10 στρατοπέδου] στρατεύματος Ο 12 "Αδουεντος] χ 15 ώς μή] ώς μηδὲ ί 17 αὐτὸν] αὐτοῦ Α Αδυέντιος Ιο 18 οῖς ὡς Ιοῖς ὁ Ο 20 ἀμφιεσάμενον] ἀμφιασάμενον f g A 4.12.3 usque ad 4.13.8 excerpsit Io de ins. pp. 96-97 0 23 περιεργότατος] περιεργότερος i 27 μάγους τε καὶ άστρονόμους καὶ θύτας Reiske μάγους καὶ άστρονόμους τε καὶ θύτας 29 ὑποπτεύων] ὑπώπτευε Ο 28 αὐτὸν ΙαὐτῶΟ f Ιο τῶ τε Α g τά τε Β τάς τε V τὰς ἐν ΙΑΒ Ιο ἐν i V

15

20

25

30

πιστοτάτω είναι δοκοῦντι φίλων καὶ μόνω κοινωνῷ τῶν άπορρήτων κελεύει δὲ αὐτῷ μάγων τοὺς ἀρίστους ζητήσαντι νεκυία τε χρησαμένω μαθεῖν περὶ τοῦ τέλους τοῦ βίου αὐτοῦ, καὶ μή τις ἄρα ἐπιβουλεύοι τῆ ἀργῆ. 5 ὁ δὲ Ματερνιανὸς γρησάμενος εύθέως τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως κελευσθεῖσιν, εἴτε ὄντως αὐτῷ δαιμόνων ταῦτα θεσπισάντων εἴτε ἄλλως συσκευαζόμενος [τὸν Μακρῖνον], ἐπιστέλλει τῷ 'Αντωνίνω έπιβουλεύειν τῆ ἀρχῆ τὸν Μακρῖνον καὶ δεῖν αὐτὸν άποσκευάσασθαι. 6 ταῦτα τὰ γράμματα ἀποσημηνάμενος μετὰ καὶ ἐτέρων ἐπιστολῶν κατὰ τὸ ἔθος δίδωσι τοῖς διακομίζουσιν. ούκ είδόσιν ἃ φέρουσι. τῷ δὲ συνήθει τάχει τῆς ὁδοιπορίας έκεῖνοι γρησάμενοι ἐφίστανται τῷ 'Αντωνίνω, ἤδη τε σκευὴν ηνιόγου άνειληφότι καὶ τοῦ ἄρματος ἐπιβαίνοντι προσκομίζουσι πάντα τὸν σύνδεσμον τῶν ἐπιστολῶν, ἐν αἶς ἦν καὶ τὰ κατὰ Μακρίνου γράμματα. 7 ὁ δ' Αντωνῖνος τὴν ὁρμὴν ἤδη καὶ τὴν γνώμην περί την ίπποδρομίαν έχων, κελεύει τῷ Μακρίνω αποστάντι καὶ ἰδιάσαντι ἐντυχεῖν τοῖς γράμμασι, καὶ εἴ τι έπεῖγον εἴη, δηλῶσαι αὐτῷ, εἰ δὲ μή, τὰ έξ ἔθους αὐτὸν διοικῆσαι ώς ἔπαργον, πολλάκις δὲ τοῦτο κελεύειν ἦν σύνηθες αὐτῶ, καὶ ο μέν ταῦτα προστάξας είγετο τοῦ προκειμένου. 8 ὁ δὲ Μακρῖνος καθ' αύτὸν γενόμενος τάς τε ἄλλας ἐπιλύεται ἐπιστολάς, περιτυγών δὲ καὶ τῆ καθ' αὐτοῦ θανατηφόρω ὁρᾶ προῦπτον κίνδυνον έπικείμενον, είδώς τε τοῦ 'Αντωνίνου τὸν θυμὸν καὶ τὸ φονικὸν ἐπὶ τοιοῖσδε γράμμασι, καὶ πρόφασιν αὐτῷ εὔλογον ύπάρξουσαν, τὴν μὲν ἐπιστολὴν ὑφαιρεῖται, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν απαγγέλλει ώς είεν συνήθεις.

13 φοβηθεὶς δὲ μὴ καὶ δεύτερον ταῦτα ὁ Ματερνιανὸς ἐπιστείλη, δρᾶσαί τι μᾶλλον ἡθέλησεν ἢ ἀναμείνας παθεῖν. τολμᾶ δή τι τοιοῦτο. ἦν τις ἐκατοντάρχης, Μαρτιάλιος ὄνομα αὐτῷ, τῶν σωματοφυλάκων τῶν ᾿Αντωνίνου, ἀεὶ παρεπόμενος αὐτῷ. τούτου τὸν ἀδελφὸν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἀνηρήκει διαβληθέντα μὲν οὐκ ἐλεγχθέντα δέ αὐτῷ τε τῷ Μαρτιαλίῳ

εὐθέως] scripsi χρησαμένω] Reiske χρησάμενον ω άδεῶς x 7 [τὸν Μακρῖνον]] del. c<sup>coπ.</sup> Mend. άποσημηνάμενος] σημηνάμενος conieci 12 εφίστανται] επίστανται Ο 14 κατά Μακρίνου] περί Μακρίνου Ιο τοῦ Μακρίνου i 21 αύτὸν] έαυτὸν 23 είδώς τε ... ἐπὶ τοιοῖσδὲ] είδώς τε καὶ τὸ φονικὸν (φων. Β) τοῦ 'Αντωνίνου καὶ (h.v. om. B) τὸν θυμὸν ἐπὶ τ. A B, V immutavit suo συνήθεις] Wolf σύνηθες x Marte 28 άναμείνας lom. δή τι] Α Ιο δή χ τοιοῦτο] τοιοῦτον Ο 30 τῶν Αντωνίνου] 0 29 τοῦ 'Αντωνίνου i

ένύβρισεν, ἄνανδρον αὐτὸν καὶ ἀγεννῆ καλῶν καὶ Μακρίνου φίλον. 2 τοῦτον ἐπιστάμενος ὁ Μακρῖνος ἀλγοῦντά τε σφοδρῶς έπὶ τῆ τοῦ ἀδελφοῦ ἀναιρέσει, μὴ φέροντά τε τὰς εἰς αὐτὸν ύβρεις, μεταπέμπεται (έθάρρει δὲ αὐτῷ θεραπεύοντί τε αὐτὸν άνωθεν καὶ πολλὰ ὑπ' αὐτοῦ εὐεργετηθέντι), πείθει τε καιρὸν 5 έπιτήδειον παραφυλάξαντα έπιβουλεῦσαι τῷ 'Αντωνίνω, ὁ δὲ ταῖς τε ὑποσγέσεσι τοῦ Μακρίνου ἀναπεισθείς, μισῶν τε ἄλλως καὶ τιμωρῆσαι θέλων τῷ ἀδελφῷ, πάντα ποιήσειν ἀσμένως ύπισγνεῖται καιρὸν ἐπιτήδειον εύρών, συνέβη δὲ μετ' οὐ πολὺ τῆς σκέψεως ταύτης θελῆσαι τὸν 'Αντωνῖνον, 3 διατρίβοντα ἐν 10 Κάρραις τῆς Μεσοποταμίας, προελθεῖν τῆς †βασιλείας† άπελθεῖν τε είς τὸν νεὼν τῆς Σελήνης, ἣν μάλιστα οἱ ἐπιχώριοι σέβουσιν. άφειστήκει δὲ τῆς πόλεως ὁ νεὼς πολύ, ὡς ὁδοιπορίας γρήζειν. σὺν ἱππεῦσιν οὖν ὀλίγοις, ἵνα δὴ μὴ πάντα τὸν στρατὸν σκύλη, την όδοιπορίαν έποιεῖτο, ώς δη θύσας τη θεῶ έπανέλθοι. 15 4 κατά δὲ μέσην όδὸν ἐπειγθεὶς ὑπὸ τῆς γαστρός, ἀποστῆναί τε πάντας κελεύσας, άνεχώρει σὺν ἐνὶ ὑπηρέτη ἀποσκευασόμενος τὰ ἐνοχλοῦντα. πάντες τοίνυν ἀπεστράφησαν καὶ ὡς πορρωτάτω άπησαν, τιμήν καὶ αίδῶ τῷ γινομένω νέμοντες. 5 ὁ δὲ 20 Μαρτιάλιος τοὺς καιροὺς πάντας παραφυλάττων, ἰδών τε αὐτὸν μεμονωμένον, ώς δη κληθείς ύπ' αύτοῦ νεύματι, έρων τι η άκουσόμενος προστρέγει, έπιστάς τε αὐτῶ τὰς ἐσθῆτας τῶν μηρῶν καθέλκοντι, ἀπεστραμμένον παίει ξιφιδίω, ὃ μετὰ χεῖρας ἔφερε λανθάνων, καιρίου δὲ τῆς πληγῆς ἐπὶ τῆς κατακλεῖδος γενομένης ἀπροσδοκήτως τε καὶ ἀφυλάκτως ὁ ᾿Αντωνῖνος 25 άνηρέθη. 6 πεσόντος δὲ αὐτοῦ <ἐμ>πηδήσας ἵππω ἔφυγεν ὁ Μαρτιάλιος. Γερμανοί δὲ ίππεῖς, οἶς 'Αντωνῖνος ἔγαιρε φρουροῖς τε τοῦ σώματος έχρῆτο, οὐ τοσοῦτον ἀφεστῶτες [ές] όσον οι λοιποί, πρῶτοί τε ἰδόντες τὸ γενόμενον, διώξαντες τὸν 30 Μαρτιάλιον κατηκόντισαν. 7 ώς δὲ καὶ ὁ λοιπὸς στρατὸς εἶδε τὸ πραγθέν, πάντες συνέδραμον, καὶ πρῶτος ὁ Μακρῖνος έπιστας τῷ πτώματι ὁλοφύρεσθαί τε καὶ θρηνεῖν προσεποιεῖτο. ο τε στρατός πας χαλεπως καὶ δυσφόρως ήνεγκε τὸ πραγθέν.

τῆς †βασιλείας†] τῆς βασιλείου αὐλῆς Schenkl τῆς αὐλῆς Ιο τῆς πόλεως Sylb. τῶν βασιλείων Steph. 13 ὁδοιπορίας] adject. ad hoc 15  $\delta \hat{\eta}$ ]  $\hat{\alpha} v$  Nauck, sed cf. 1.7.1  $\tau \hat{\eta} \theta \epsilon \tilde{\omega}$ ]  $\tau \tilde{\omega}$ verbum desid. Steph. 16 μέσην] τὴν μέσην ί θεῷ i 21 έρῶν] Bekk. ὁρῶν άπεστραμμένον] άπεστραμμένω i 24 έπὶ τῆς] ἐκ τῆς Х 25 τε] om. i 26  $\langle \dot{\epsilon} \mu \rangle \pi \eta \delta \dot{\eta} \sigma \alpha \zeta$ ] add. Steph. 28 où] oũ ού Ο [ές]] del. Bekk.

10

15

20

25

30

συστρατιώτην γὰρ καὶ κοινωνὸν τοῦ βίου, ἀλλ' οὐκ ἄρχοντα ἄροντο ἀποβεβληκέναι. καὶ οὐδεμίαν πω ἐπιβουλὴν ὑπώπτευον ἐκ τοῦ Μακρίνου, ἄροντο δὲ τὸν Μαρτιάλιον οἰκείαν ἔχθραν ἀμύνασθαι. 8 καὶ οἱ μὲν ἔκαστος εἰς τὰς σκηνὰς ἐπανῆσαν· ὁ δὲ Μακρῖνος πυρὶ παραδοὺς τὸ σωμάτιον, τήν τε κόνιν κάλπει τινὶ ἐμβαλών, ἔπεμψε τῆ μητρὶ αὐτοῦ καταθάψαι, ἐν ' Αντιοχεία διατριβούση. ἐκείνη δὲ ἐπὶ ταῖς τῶν παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς εἴτε ἐκοῦσα εἴτε κελευσθεῖσα ἀπεκαρτέρησε. τοιούτω μὲν δὴ τέλει ἐχρήσατο ὁ ' Αντωνῖνος καὶ ἡ μήτηρ ' Ιουλία, βιώσαντες ὡς προείρηται. πᾶς δὲ ὁ χρόνος ἐν ῷ μόνος ἐβασίλευσεν ἄνευ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ, ἐν εξ ἔτεσι συνετελέσθη.

14 τελευτήσαντος δὲ 'Αντωνίνου ἐν ἀφασία τε ἦν ὁ στρατὸς καὶ ἀπορία τοῦ πρακτέου. ἔμεινάν τε ἡμέρας δύο ἀβασίλευτοι, έζήτουν τε ὃν ἐπιλέξονται ἄρχοντα. καὶ γὰρ ἠγγέλλετο μετὰ πολλοῦ πλήθους καὶ δυνάμεως ἐπιὼν' Αρτάβανος, δίκας ἀπαιτήσων τιμωρήσων τε τοῖς ἐν σπονδαῖς καὶ εἰρήνη ἀνηρημένοις. 2 αίροῦνται δὴ βασιλέα πρῶτον μὲν "Αδουεντον ώς στρατιωτικόν τε καὶ ἔπαρχον οὐ φαῦλον γενόμενον. ὃ δὲ γῆρας προισχόμενος παρητήσατο μετ' έκεῖνον δὲ τὸν Μακρῖνον, πειθόντων αὐτοὺς χιλιάρχων, οἱ καὶ τῆς ἐπιβουλῆς <κατὰ> τοῦ Αντωνίνου συνωμόται καὶ κοινωνοὶ τοῦ Μακρίνου γεγενησθαι ύπωπτεύθησαν, ύστερον γοῦν ἐκολάσθησαν μετὰ την έκείνου τελευτήν, ώς έν τοῖς έξης έροῦμεν. 3 παρέλαβέ τε την βασιλείαν ὁ Μακρίνος ούν ούτως εύνοία και πίστει των στρατιωτών ώς ανάγκη καὶ γρεία τοῦ παρόντος καιροῦ, τούτων δὲ πραττομένων ἐφίσταται ὁ ᾿ Αρτάβανος μετὰ μεγίστου πλήθους καὶ δυνάμεως, ἵππον τε πολλὴν ἄγων καὶ τοξοτῶν μέγα τι πλῆθος καταφράκτους τε ἀπὸ καμήλων <τιτρώσκοντας> άνωθεν μακροῖς δόρασιν. 4 ώς δ΄ άπηγγέλη προσιών, συγκαλέσας τοὺς στρατιώτας ό Μακρίνος ἔλεξε τοιάδε: "άλγείν μὲν ὑμᾶς πάντας ἐπὶ τοιούτου βασιλέως, η ϊνα τάληθη λέγοιμι, <συ>στρατιώτου ἀποβολη, θαυμαστὸν οὐδέν: φέρειν δὲ τὰς συμφορὰς καὶ τὰ προσπίπτοντα μετρίως ύπομένειν άνθρώπων ἔργον σωφρονούντων. 5 ἡ μὲν γὰρ

τοῦ βίου] βίου Ο πω] πως Ο άμύνασθαι] άμύνεσθαι φ 5 κάλπει Πο Ο κάλπη ί ἡμέρας] ἡμερῶν είς τὰς Ι ὡς τὰς Α Β 13 17 "Αδουεντον] Αὔδεν. fere O "Αβδεν. i 20 <κατά>l add. 0 Reiske ύστερον γοῦν ἐκολάσθησαν] om. i 23 ώς ... ἐροῦμεν] quod fecit 24 ò Μακρίνος] Μακοῖνος numquam <πτρώσκοντας>] addidi coll. 4.15.2 <μαγομένους> add. Schenkl. post δόρασιν idem verbum Sylb. ἄνωθεν] Leisner ἔξωθεν x, cf. 4.15.2 δόρασιν]δόξασινΟ δ']δὲΟ 31 <συ>στρατιώτου]

έκείνου μνήμη έν τε τοῖς ἡμετέροις στέρνοις έγκείσεται, τοῖς τε είς ύστερον παραδοθήσεται [καὶ] δόξαν άίδιον φέρουσα μεγάλων τε καὶ γενναίων ἔργων ὧν ἔδρασε, φίλτρων τε καὶ εύνοίας καμάτων τε κοινωνίας τῆς πρὸς ὑμᾶς. νῦν δὲ καιρός, τιμήσαντας ώς χρή την μνήμην τοῦ τετελευτηκότος, άφοσιωσαμένους τε τὰ πρὸς ἐκεῖνον, ἔγεσθαι τῶν ἐπειγόντων. 6 ὁρᾶτε τὸν βάρβαρον ἐφεστῶτα σὺν παντὶ τῷ τῆς ἀνατολῆς πλήθει, καὶ δοκοῦντα πρόφασιν εὔλογον ἔχθρας ἔχειν' ἡμεῖς νὰο αὐτὸν προυκαλεσάμεθα παρασπονδήσαντες, καὶ ἐν εἰρήνη βαθεία πόλεμον ήγείραμεν, ήρτηται δὲ νῦν πᾶσα ἡ 'Ρωμαίων 10 άργη της ημετέρας ανδρείας τε και πίστεως ού γαρ περί όρων γῆς οὐδὲ ῥείθρων ποταμῶν ἡ φιλονεικία, περὶ τοῦ παντὸς δέ, πρὸς μέγαν βασιλέα, ὑπὲρ παίδων καὶ συγγενῶν, οὓς ἐκεῖνος άδίκως καὶ παρὰ τοὺς ὅρκους οἴεται ἀνηρῆσθαι. 7 τά τε οὖν οπλα λαμβάνωμεν, καὶ τῆ συνήθει 'Ρωμαίοις εὐκοσμία 15 ταττώμεθα, έν γὰρ ταῖς παρατάξεσι τὸ μὲν τῶν βαρβάρων ἄτακτον πληθος καὶ προσκαίρως ώρισμένον αὐτὸ ἐαυτῷ ἴσως γένοιτ' αν έναντίον τὸ δ' ἡμέτερον εὔτακτόν τε ον καὶ συγκεκροτημένον, μετά τε έμπειρίας μαγόμενον, ήμῖν τε ἔσται σωτήριον κάκείνοις όλέθριον. μετ' άγαθῆς οὖν τῆς έλπίδος 20 άγωνίζεσθε ώς 'Ρωμαίοις πρέπον καὶ σύνηθες' 8 ούτω γὰρ τούς τε βαρβάρους απώσεσθε τήν τε προτέραν νίκην πιστώσεσθε, καὶ δόξης κλέος ἀράμενοι μέγα 'Ρωμαίοις τε καὶ πᾶσιν άνθρώποις δείξετε, ώς μη δόλω και απάτη παρασπονδήσαντες ήδικήσατε, άλλὰ δι' ὅπλων νικήσαντες ἐκρατήσατε." τοιαῦτά 25 τινα εἰπόντος αὐτοῦ, οἱ στρατιῶται τὴν ἀνάγκην τοῦ πράγματος ορῶντες παρετάττοντο κάν τοῖς ὅπλοις ἦσαν. 15 ἄμα δὲ ἡλίω ἀνίσχοντι ἐφάνη ᾿ Αρτάβανος σὺν μεγίστω πλήθει στρατοῦ, ἀσπασάμενοι δὲ τὸν ἥλιον, ὡς ἔθος αὐτοῖς, οἱ βάρβαροι, μεγίστη τε κλαγγή βοήσαντες, ἐπέδραμον τοῖς 30 'Ρωμαίοις τοξεύοντές τε καὶ καθιππεύοντες. οἱ δὲ 'Ρωμαῖοι εὐτάκτως τε καὶ ἀσφαλῶς συστήσαντες τὰς φάλαγγας,

2 [καὶ]] del. Sylb. ψ Ρ στρατιώτου χ 4 ύμᾶς] ήμᾶς ε 10 νῦν] ὡς Ο 11 ἡμετέρας] ὑμετέρας i 13 ύπὲρ] Sylb. fortasse ante hoc verbum lac. indicanda 16 τὸ μὲν] μὲν 17 ὑοισμένον] iniuria vexatum, cf. 6.7.5 18 έναντίον] καὶ 21 πρέπον] A (hunc locum om. φ) πρέπει i έναντίον Ο τε προτέραν νίκην πιστώσεσθε ltransp. Schenkl, post δείξετε x

έκατέρωθέν τε τοὺς ἱππεῖς καὶ τοὺς Μαυρουσίους

10

15

20

25

30

παρατάξαντες, τά τε κενὰ πληρώσαντες τῶν κούφως καὶ εύσταλῶς ἐκτρέγειν δυναμένων, δεξάμενοι τοὺς βαρβάρους έμαγοντο. 2 καὶ οἱ μὲν βάρβαροι τῷ πλήθει τῷν τόξων τοῖς τε έπιμήκεσι δόρασι τῶν καταφράκτων ἀπό τε ἵππων καὶ καμήλων τιτρωσκόντων ἄνωθεν αὐτούς, μεγάλως ἔβλαπτον οί δὲ Ρωμαῖοι τῶν μὲν συστάδην μαγομένων ῥαδίως ἐκράτουν, ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς ἥ τε ἵππος πολλὴ οὖσα καὶ τὸ τῶν καμήλων πλῆθος έλυμαίνετο, προσποιούμενοι άναγωρεῖν τριβόλους τε καὶ ἄλλα τινά τεγνάσματα σιδήρων, όξυτάτας έξογας περικείμενα. έρρίπτουν. λανθάνοντα δὲ ἐν ταῖς ψάμμοις καὶ οὐ καθορώμενα ύπὸ τῶν ἱππέων ἢ τῶν καμηλιτῶν ὀλέθρια ἦν αὐτοῖς: 3 πατοῦντες γὰρ οἱ ἵπποι, αἴ τε κάμηλοι μάλιστα, ἔγουσαι ἀπαλὰ τὰ πέλματα, ὤκλαζον καὶ ἐγώλευον, τούς τε ἐπιβάτας ους ἔφερον άπεσείοντο, οἱ δὲ ἐπέκεινα βάρβαροι ἐς ὅσον μὲν ἐπογοῦνται ίπποις ἢ καμήλοις, γενναίως μάγονται, ἢν δὲ ἀποβῶσιν αὐτῶν η κατενεχθωσι, ράστα άλίσκονται, μη φέροντες την έκ συστάσεως μάχην, πρός τε τὸ φυγεῖν ἢ διῶξαι, εἰ δέοι, ὑπὸ τῆς περὶ τοῖς σκέλεσιν έσθῆτος χαύνως παρηωρημένης έμποδίζονται. 4 πρώτης μὲν οὖν καὶ δευτέρας ἡμέρας ἐξ ἑωθινοῦ είς έσπέραν ἐμαγέσαντο, καὶ νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσε τὰς μάγας. έκάτεροί τε έπανῆλθον είς τὰ ἑαυτῶν στρατόπεδα νικᾶν άξιοῦντες, τῆ δὲ τρίτη ἡμέρα συνῆλθον εἰς τὸ αὐτὸ πεδίον μαγούμενοι, έπειρῶντο δὲ οἱ μὲν βάρβαροι, πολύ τι τῷ πλήθει υπερέχοντες, κυκλώσασθαι τούς 'Ρωμαίους καὶ σαγηνεῦσαι' οί δὲ 'Ρωμαῖοι οὐκέτι τὰς φάλαγγας ἐς βάθος συνίστασαν, εἰς μῆκος δ' ἐκτείνοντες ἀεὶ τὸ κυκλούμενον ἐνεπόδιζον. 5 πλῆθος δὲ τοσοῦτον ἀνδρῶν τε καὶ κτηνῶν ἐφονεύθη ὡς πᾶν πληρωθῆναι τὸ πεδίον μεγίστους τε σωρούς πτωμάτων είς ύψος άρθηναι, καὶ μάλιστα τῶν καμήλων ἐπαλλήλων πιπτουσῶν. πρός τε οὖν τὸ διατρέγειν ἐνεποδίζοντο οἱ μαγόμενοι οὐκέτι δὲ οὐδὲ καθεώρων άλλήλους, μεγάλου οίονεὶ χώματος ἐν μέσω καὶ

τιτρωσκόντων] Mend. P τιτρώσκοντες x άνωθεν] transposui, post αὐτοὺς Mend., post μεγάλως x 6 συστάδην Ισυσταδόν i σιδήρων] σιδηρίων Reiske όξυτάτας] Sylb. όξυτάτων x 13 ἔφερον] del. Mend., sed cf. 3.3.4, 4.8.9, 7.2.3, 7.11.3 14 έcl om. 17 φυγεῖν ή διῶξαι] διῶξαι ή φυγεῖν Ο 20 διέλυσε] διέλυε 21 ἐπανῆλθον] ἐπανήργοντο Ο εἰς] ἐς Ο 23 μαχούμενοι] 26 δ' έκτείνοντες ] διεκτείνοντες Ο 27 τοσοῦτον] μαχόμενοι i τοσούτων Ο

δυσβάτου ύπὸ τῶν σωμάτων σεσωρευμένου, ὑφ' οὖ κωλυόμενοι τοῖς ἀλλοις ἐπιέναι ἕκαστοι ἐπανῆλθον εἰς τὰ ἑαυτῶν στρατόπεδα, 6 ὁ δὲ Μακρῖνος συνεὶς ὅτι οὐκ ἄλλως ᾿ Αρτάβανος έκθύμως τε μάγεται καὶ προσμένει άλλ' ἢ οἰόμενος 'Αντωνίνω μάγεσθαι, εἰωθότων ἀεὶ τῶν βαρβάρων ῥᾶστα ἀποκάμνειν 5 έθελοκακείν τε, εί μή τι έν ταίς πρώταις όρμαίς κατορθώσωσι, 7 τότε δὲ προσμενόντων ὡς ἂν τὴν μάχην ἀνανεώσαιντο μετὰ τὴν τῶν νεκρῶν ἀναίρεσίν τε καὶ κατάφλεξιν, οὐκ οἰομένων τεθνηκέναι τὸν τῆς ἔγθρας αἴτιον, πέμπει πρεσβείαν ἐπιστέλλει τε τῷ Παρθυαίω, λέγων τὸν μὲν παρὰ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς 10 ὄρκους αδικήσαντα βασιλέα τεθνηκέναι δίκας τε αξίας ὧν έδρασε δεδωκέναι, 'Ρωμαίους δέ, ών έστιν ή άργή, έαυτω [τε] τὰ τῆς βασιλείας ἐγκεχειρικέναι 8 μήτε δὲ ἀρέσκεσθαι τοῖς πραγθεῖσιν, αἰγμαλώτους τε τοὺς περιόντας ἀποδοῦναι, γρήματά τε όσα ήρπάγη ἀποτῖσαι, φίλω τε ἀντὶ ἐχθροῦ γρῆσθαι 15 καὶ τὴν εἰρήνην ὄρκοις καὶ σπονδαῖς βεβαιῶσαι. ὁ δὲ ' Αρτάβανος ταῦτά τε ἀναγνοὺς καὶ διδαχθεὶς ὑπὸ τῶν πρέσβεων περὶ τῆς 'Αντωνίνου ἀναιρέσεως, αὐτάρκη τιμωρίαν τὸν παρασπονδήσαντα δεδωκέναι νομίζων, τοῦ τε στρατοῦ αὐτῶ τετρυγωμένου. 9 άγαπῶν τε τοὺς αἰγμαλώτους καὶ τὰ γρήματα 20 άναιμωτὶ ἀπολαβεῖν, σπεισάμενος εἰρήνην πρὸς τὸν Μακρῖνον είς τὰ ἑαυτοῦ ἐπανέργεται. <...> τόν τε στρατὸν ἀπαλλάξας τῆς έν Μεσοποταμία διατριβής είς την 'Αντιόχειαν ήπείγετο.

<sup>2</sup> τοῖς ἀλλοις] ἀλλήλοις Schenkl τοῖς ἀντιπάλοις Mend. 6 κατορθώσωσι] B κατωρθώκασι dub. Mend. κατορθώσουσι x 10 παρὰ] περὶ a 11 δίκας ... δεδωκέναι] om. O 12 'Ρωμαίους]' Ρωμαίοις O 12-13 τὰ] A τε τὰ x 19 τοῦ τε στρατοῦ αὐτῷ] Kuhn τουτέστι τοῦ αὐτῷ x 22 <...>] lacunam iam d animum advertit, qui explebat < ὁ δὲ>

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

5

10

15

20

25

30

"Όπως μὲν δὴ ὁ ᾿Αντωνῖνος ἦοξέ τε καὶ ἐτελεύτησε, δεδήλωται έν τῷ πρὸ τούτου συγγράμματι [ή τε πρὸς τοῦτον ἐπιβουλὴ καὶ διαδογή] γενόμενος δὲ ἐν τῆ ἀΑντιογεία ὁ Μακρῖνος έπιστέλλει τῶ τε δήμω `Ρωμαίων καὶ τῆ συγκλήτω, λέγων τοιάδε. 2 "έν είδόσι μὲν ὑμῖν τοῦ τε βίου μου τὴν έξ ἀρχῆς προαίρεσιν τοῦ τε τρόπου τὸ πρὸς χρηστότητα ἐπιρρεπές, καὶ τὸ πρᾶον τῆς διοικηθείσης πρότερον πράξεως, οὐ πολύ τι έξουσίας καὶ δυνάμεως βασιλικῆς ἀποδεούσης, ὅπου γε καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐπάργουσι τῶν στρατοπέδων πεπίστευται, περιττὸν νομίζω μακρηγορείν. ἴστε γάρ με καὶ οἶς ἐκεῖνος ἔπραττεν οὐκ άρεσκόμενον, καὶ προκινδυνεύσαντα ὑμῶν ἐν οἶς πολλάκις ταῖς τυχούσαις διαβολαίς πιστεύων άφειδῶς ὑμίν προσεφέρετο. 3 κάμὲ μὲν κακῶς ἡγόρευε, καὶ δημοσία πολλάκις τὸ μέτριόν μου καὶ πρὸς τοὺς ἀρχομένους φιλάνθρωπον διαβάλλων καὶ διασκώπτων είς ραθυμίαν καὶ τρόπων χαυνότητα κολακείαις δὲ γαίρων, καὶ τοὺς εἰς ἀμότητα παροξύνοντας τῷ τε θυμῷ αὐτοῦ τὸ ἐνδόσιμον διδόντας τήν τε ὀργὴν διαβολαῖς ἐγείροντας εύνους καὶ πιστοὺς ἐδοκίμαζε φίλους, ἐμοὶ δὲ ἐξ ἀρχῆς τὸ πρᾶον καὶ μέτριον προσφιλές. 4 τὸν γοῦν πρὸς Παρθυαίους πόλεμον, μέγιστόν τε ὄντα καὶ ἐφ' ὧ πᾶσα 'Ρωμαίων ἐσάλευεν ἀργή, κατελύσαμεν καὶ ἐν οἶς ἀνδρείως παραταξάμενοι οὐδέν τι ήττήμεθα, καὶ ἐν οἶς σπείσαντες μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐλθόντα Μέγαν Βασιλέα πιστὸν φίλον ἀντ' ἐγθροῦ δυσμάγου ἐποιήσαμεν. έμοῦ δὲ κρατοῦντος ἐν ἀδεία τε καὶ ἀναιμωτὶ πάντες βιώσονται, άριστοκρατία τε μᾶλλον ἢ βασιλεία νομισθήσεται. 5 μηδέ τις άπαξιούτω ἢ τύχης πταῖσμα νομιζέτω, ὅτι δὴ ὄντα με ἐκ τῆς ίππάδος τάξεως ἐπὶ τοῦτο ἤγαγε. τί γὰρ ὄφελος εὐγενείας, εἰ μή γρηστός καὶ φιλάνθρωπος συνοικεῖ τρόπος; τὰ μὲν γὰρ τῆς τύχης δώρα καὶ ἀναξίοις περιπίπτει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ἀρετὴ ίδιαν έκάστω δόξαν περιτίθησιν. εύγένεια δὲ καὶ πλοῦτος καὶ ὄσα τοιαῦτα μακαρίζεται μέν, οὐκ ἐπαινεῖται δέ, ὡς παρ' ἄλλου

πρός τοῦτον] Α m<sup>corr.</sup> πρό τούτου [ή τε...διαδογή]] del. Wolf Α V 15 διασκώπτων] ίδία σκώπτων γε] τε αύτοῦΙ transp. Mend.. ante διδόντας Enthoven 16 σπείσαντες] πείσαντες Dindorf (ap. Th. G. l., s. v. σπένδω) σπεισάμενοι Mend. 24 ἀδεία τε] βάδεία μέν χ

δοθέντα: 6 ἐπιείκεια δὲ καὶ χρηστότης ἄμα τῷ θαυμάζεσθαι καὶ τῶν ἐπαίνων τὴν ἀναφορὰν εἰς αὐτόν τινα ἔγει τὸν κατορθοῦντα, τί γοῦν ὑμᾶς ἄνησεν ἡ Κομόδου εὐγένεια ἢ Αντωνίνου ή πατρώα διαδογή; οί μὲν γὰρ ὥσπερ ὄφλημα 5 κληρονομίας είληφότες απογρώνται τε καὶ ένυβρίζουσιν ώς άνωθεν ίδίω κτήματι οι δὲ παρ' ὑμῶν λαβόντες γάριτός τε αίδίου είσὶ γρεώσται καὶ πειρώνται ἀμείψασθαι τοὺς εύεργεσίαις προειληφότας. 7 καὶ τῶν μὲν εὐπατριδῶν βασιλέων τὸ εύγενὲς εἰς ὑπεροψίαν ἐκπίπτει καταφρονήσει τῶν ὑπηκόων ώς πολύ έλαττόνων: οἱ δὲ ἐκ μετρίων πράξεων ἐπὶ τοῦτο ἐλθόντες 10 περιέπουσιν αὐτὸ ὡς καμάτω κτηθέν, αἰδῶ τε καὶ τιμὴν άπονέμουσιν, ην είώθεσαν, τοῖς ποτε κρείττοσιν. 8 έμοὶ δὲ σκοπὸς μηδέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας γνώμης, κοινωνούς τε καὶ συμβούλους ἔγειν τῆς τῶν πραγμάτων διοικήσεως. ὑμεῖς δὲ ἐν ἀδεία καὶ ἐλευθερία βιώσεσθε, ὧν ἀφηρέθητε μὲν ὑπὸ 15 τῶν εὐπατριδῶν βασιλέων, ἀποδοῦναι δὲ ὑμῖν ἐπειράθησαν πρότερον μὲν Μάρκος ὕστερον δὲ Περτίναξ, ἐξ ἰδιωτικῶν σπαργάνων ἐπὶ τοῦτο ἐλθόντες. γένους γὰρ ἔνδοξον ἀρχὴν αὐτὸν παρασγεῖν καὶ τῷ ὑστέρω γένει ἄμεινον ἢ κλέος προγονικὸν παραλαμβάνοντα τρόπου φαυλότητι καταισχῦναι." 20 2 άναγνωσθείσης δὲ τῆς τοιαύτης ἐπιστολῆς, εὐφημεῖ τε αὐτὸν ή σύγκλητος καὶ τὰς σεβασμίους τιμὰς πάσας ψηφίζεται. ούχ ούτως δὲ εὔφραινε πάντας ἡ Μακρίνου διαδοχή, ὡς ὑπερήδοντό τε καὶ πανδημεὶ ἐώρταζον ἐπὶ τῆ Αντωνίνου ἀπαλλαγῆ. **ἔκαστός τε ὤετο, μάλιστα τῶν ἐν ἀξιώσει τινὶ ἢ πράξει** 25 καθεστώτων, ξίφος ἀποσεσεῖσθαι τοῖς αὐχέσιν ἐπαιωρούμενον. 2 συκοφάνται τε η δοῦλοι, όσοι δεσπότας κατήγγελλον. άνεσκολοπίσθησαν ή τε Ρωμαίων πόλις καὶ σχεδὸν πᾶσα ή

άνεσκολοπίσθησαν ή τε 'Ρωμαίων πόλις και σχεδόν πάσα ή ύπὸ 'Ρωμαίους οἰκουμένη καθαρθεῖσα πονηρῶν ἀνθρώπων, τῶν μὲν κολασθέντων τῶν δὲ ἐξωσθέντων, εἰ δέ τινες καὶ ἔλαθον, δι εὐλάβειαν ἡσυχαζόντων, ἐν ἀδείᾳ πολλῆ καὶ εἰκόνι ἐλευθερίας ἐβίωσαν ἐκείνου τοῦ ἔτους οὖ μόνου ὁ Μακρῖνος ἐβασίλευσε. 3 τοσοῦτον δὲ ἥμαρτεν ὅσον μὴ διέλυσεν εὐθέως τὰ στρατόπεδα καὶ ἑκάστους εἰς τὰ ἑαυτῶν ἀπέπεμψεν, αὐτός

<sup>4 &#</sup>x27;Αντωνίνου] 2 τινα] cf. 3.2.7 ' Αντωνίνου αὐτὸ] om. O κληρονομίας] suspectum 11 τιμήν] τιμὴν <ὑιιῖν> conieci 15 δὲ ἐν] δ' ἐν Β δὲ V μὲν Α 24 έώρταζον] **ἐ**όρταζον Ο 26 άποσεσεῖσθαι] άποπεσεῖσθαι Ο 27 όσοι] om. Α όσα Ο A 5.2.3 usque ad 5.4.12 excerpsit Io de ins. pp. 97-99 B.

10

15

20

25

30

τε είς τὴν 'Ρώμην ποθοῦσαν ἡπείχθη, τοῦ δήμου ἐκάστοτε καλοῦντος μεγάλαις βοαῖς, ἐν δὲ τῆ 'Αντιογεία διέτριβε γένειόν τε άσκῶν, βαδίζων τε πλέον τοῦ δέοντος ήρεμαίως, βραδύτατά τε καὶ μόλις τοῖς προσιοῦσιν ἀποκρινόμενος ὡς μηδ' ἀκούεσθαι πολλάκις διὰ τὸ καθειμένον τῆς φωνῆς. 4 ἐζήλου δὲ ταῦτα ὡς δη Μάρκου έπιτηδεύματα, τὸν δὲ λοιπὸν βίον οὐκ ἐμιμήσατο. έπεδίδου δὲ ἑκάστοτε ἐς τὸ ἀβροδίαιτον, ὀρχηστῶν τε θέαις καὶ πάσης μούσης κινήσεώς τε εὐρύθμου ὑποκριταῖς σχολάζων, τῆς τε τῶν πραγμάτων διοικήσεως ἀμελῶς ἔγων, προήει τε πόρπαις καὶ ζωστῆρι χρυσῷ πολλῷ καὶ λίθοις τιμίοις πεποικιλμένοις κεκοσμημένος, τῆς τοιαύτης πολυτελείας παρὰ τοῖς 'Ρωμαίων στρατιώταις οὐκ ἐπαινουμένης, βαρβάρου δὲ μᾶλλον καὶ θηλυπρεποῦς εἶναι δοκούσης. 5 ἄπερ ὁρῶντες οἱ στρατιῶται οὐ πάνυ τι ἀπεδέχοντο, ἀπηρέσκοντό τε αὐτοῦ τῶ βίω ώς ανειμένω μαλλον ή κατ' ανδρα στρατιωτικόν: παραβάλλοντες δε την μνήμην τη Αντωνίνου διαίτη έπιστραφείση τε καὶ στρατιωτική γενομένη, κατεγίνωσκον τής Μακρίνου πολυτελείας. 6 ἔτι τε ήγανάκτουν αὐτοὶ μὲν ὑπὸ σκηναῖς καὶ ἐν ἀλλοδαπῆ διαιτώμενοι, ἔσθ' ὅτε καὶ σπανίζοντες τῶν ἐπιτηδείων, εἰς τε τὰ ἑαυτῶν οὐκ ἐπανιόντες εἰρήνης εἶναι δοκούσης, όρῶντες δὲ τὸν Μακρῖνον ἐν γλιδῆ καὶ τρυφῆ διαιτώμενον άφηνιάζοντες ήδη πρός άλλήλους αὐτὸν κακῶς ήγόρευον, προφάσεώς τε όλίγης λαβέσθαι εύχοντο είς τὸ άποσκευάσασθαι τὸ λυποῦν.

3 έχρῆν δὲ ἄρα Μακρῖνον ἐνιαυτοῦ μόνου τῆ βασιλεία ἐντρυφήσαντα ἄμα τῷ βίῷ καὶ τὴν ἀρχὴν καταλῦσαι, μικρὰν καὶ εὐτελῆ πρόφασιν τοῖς στρατιώταις εἰς ἃ ἐβούλοντο τῆς τύχης παρασχούσης. 2 Μαῖσα ἦν τις ὄνομα, τὸ γένος Φοίνισσα, ἀπὸ Ἐμέσου καλουμένης οὕτω πόλεως ἐν Φοινίκη ἀδελφὴ δὲ ἐγεγόνει Ἰουλίας τῆς Σεβήρου μὲν γυναικὸς ᾿Αντωνίνου δὲ μητρός. παρὰ πάντα οὖν τὸν τῆς ἀδελφῆς βίον ἐν τῆ βασιλείῷ διέτριψεν αὐλῆ χρόνου πολυετοῦς, παρ᾽ ὃν Σεβῆρός τε καὶ ᾿Αντωνῖνος ἐβασίλευσαν. τὴν δὴ Μαῖσαν ταύτην ὁ Μακρῖνος,

<sup>9</sup> τῆς τε] τῆς δὲ Sylb. 10 πόρπαις] πόρταις f V χρυσῷ] καὶ χρυσῷ A χρυσῷ τε Nauck, sed cf. 5.3.4 11 πεποικιλμένοις κεκοσμημένος] πεποικιλμένος O 14 τι] τοι A V 15 κατ'] κατὰ A V 17 ἐπιστραφείση] ἐπιστρεφεῖ Steph. fort. recte, cf. Blaufuss p. 34 21 δοκούσης...διαιτώμενον] fortiorem interpunctionem post δοκούσης sustuli eandemque post διαιτώμενον posui ἐν] Io om. x 30 μὲν] transp. Bekk. 2, post Ἰουλίας x 32 ὀν] οῦ O

10

15

20

25

30

μετά την της άδελφης τελευτην Αντωνίνου τε άναίρεσιν, προσέταξεν είς την πατρίδα έπανελθοῦσαν έν τοῖς οἰκείοις καταβιῶναι, πάντα ἔχουσαν τὰ ἑαυτῆς. πλείστων δὲ ἦν χρημάτων ανάπλεως άτε μακρώ γρόνω βασιλική έξουσία έντεθραμμένη. 3 έπανελθοῦσα δὲ ἡ πρεσβῦτις διέτριβεν ἐν τοῖς ἑαυτῆς. ἦσαν δὲ αὐτῆ θυγατέρες δύο. Σοαιμίς μὲν ἡ πρεσβυτέρα ἐκαλεῖτο, ἡ δὲ ἐτέρα Μαμαία. παῖδες δὲ ἦσαν τῆ μὲν πρεσβυτέρα Βασιανὸς ὄνομα, τῆ δὲ νεωτέρα 'Αλεξιανός. ὑπὸ δὲ ταῖς μητράσι καὶ τῆ μάμμη άνετρέφοντο, ὁ μὲν Βασιανὸς περὶ ἔτη γεγονώς τεσσαρεσκαίδεκα, ὁ δὲ 'Αλεξιανὸς δεκάτου ἔτους ἐπιβεβηκώς. 4 ίέρωντο δὲ αὐτοὶ θεῷ Ἡλίῳ τοῦτον γὰρ οἱ ἐπιχώριοι σέβουσι, τῆ Φοινίκων φωνῆ Ἐλαιαγάβαλον καλοῦντες, νεὼς δὲ αὐτῷ μέγιστος κατεσκεύαστο, χρυσῷ πολλῷ καὶ ἀργύρῳ κεκοσμημένος λίθων τε πολυτελεία. Θρησκεύεται δὲ οὐ μόνον πρὸς τῶν ἐπιγωρίων, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ γειτνιῶντες σατράπαι τε καὶ βασιλεῖς βάρβαροι φιλοτίμως πέμπουσι τῷ θεῷ ἐκάστου ἔτους πολυτελῆ ἀναθήματα. 5 ἄγαλμα μὲν οὖν, ὥσπερ παρ ΄ Έλλησιν ἢ 'Ρωμαίοις, οὐδὲν ἔστηκε χειροποίητον, θεοῦ φέρον εἰκόνα λίθος δέ τίς ἐστι μέγιστος, κάτωθεν περιφερής, λήγων είς όξύτητα κωνοειδές αὐτῷ σχῆμα, μέλαινά τε ἡ χροιά. διιπετῆ τε αὐτὸν εἶναι σεμνολογοῦσιν, ἐξογάς τέ τινας βραγείας καὶ τύπους δεικνύουσιν, είκόνα τε 'Ηλίου ανέργαστον είναι θέλουσιν, ούτω βλέποντες. 6 τούτω δη τῷ θεῷ ὁ Βασιανὸς ίερωμένος (ἄτε γὰρ πρεσβυτέρω ἐκείνω ἐγκεχείριστο ἡ θρησκεία) προήει τε σχήματι βαρβάρω, χιτῶνας χρυσουφεῖς καὶ άλουργεῖς χειριδωτούς <τε> καὶ ποδήρεις ἀνεζωσμένος, τά τε σκέλη πάντα σκέπων ἀπ' ὀνύχων ἐς μηρούς ἐσθῆσιν όμοίως χρυσῷ καὶ πορφύρα πεποικιλμέναις. τήν τε κεφαλήν έκόσμει στέφανος λίθων πολυτελών χροιά διηνθισμένος. 7 ήν δὲ τὴν ἡλικίαν ἀκμαῖος καὶ τὴν ὄψιν τῶν κατ' αὐτὸν ὡραιότατος μειρακίων πάντων. είς τὸ αὐτὸ δὴ συνιόντων κάλλους σώματος, ήλικίας άκμῆς, άβροῦ σχήματος, άπείκασεν ἄν τις τὸ μειράκιον Διονύσου καλαῖς εἰκόσιν. 8 ἱερουργοῦντα δὴ τοῦτον, περί τε

τε αναίρεσιν] scripsi δὲ αναίρεσιν x 3 πλείστων δέ] Ρ πλείστων τε χ πλείστων γάρ Ιο 8 τῆ μάμμη] μάμμη 13 ἀργύρω] Α V ἀργυρίω Β i 17 έτους] τοῦ έτους O διιπετή] Α διηπετή φ διοπετή i, cf. 1.11.1 23 βλέποντες] 5.4.4 25 θρησκεία] θυσία iniuria vexatum. cf. O άλουργεῖς] A b β g<sup>corr</sup> άλουργοῖς i άλουργέσι B άλουργίδας V <τε>] addidi 27 ἀπ'ὶ ἀπὸ Ο την ηλικίαν] τη ηλικία 30 Ο κατ' αὐτὸν] κατ' αὐτῶν Β f κατὰ αὐτὸν g 32 άβροῦ] exspectabam

10

15

20

25

30

τοῖς βωμοῖς χορεύοντα νόμω βαρβάρων ὑπό τε αὐλοῖς καὶ σύριγξι παντοδαπών τε όργάνων ήγω, περιεργότερον έπέβλεπον οι τε άλλοι άνθρωποι καὶ μάλιστα οι στρατιώται, είδότες γένους ὄντα βασιλικοῦ, καὶ τῆς ὥρας αὐτοῦ πάντων τας όψεις είς έαυτην έπιστρεφούσης. 9 έγειτνίαζε δε τη πόλει έκείνη τότε μέγιστον στρατόπεδον, δ τῆς Φοινίκης προήσπιζεν ύστερον δὲ μετηνέχθη, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐροῦμεν, φοιτῶντες οὖν οί στρατιῶται ἐκάστοτε εἰς τὴν πόλιν, εἰς τε τὸν νεὼν ἰόντες θοησκείας δη γάριν, το μειράκιον ήδέως ἔβλεπον, ήσαν δέ τινες έξ αὐτῶν καὶ πρόσφυγες οἰκεῖοί τε τῆς Μαίσης, 10 πρὸς ους έκείνη θαυμάζοντας τον παίδα, είτε πλασαμένη είτε καὶ άληθεύουσα, έξεῖπεν ὅτι ἄρα ᾿Αντωνίνου υἱός ἐστι Φύσει, τῆ δὲ ὑπολήψει ἄλλου δοκοίη ἐπιφοιτῆσαι γὰρ αὐτὸν ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς νέαις τε οὕσαις καὶ ώραίαις, καθ' ὂν καιρὸν έν τοῖς βασιλείοις σὺν τῆ ἀδελφῆ διέτριβεν. ὅπερ ἐκεῖνοι άκούσαντες, τοῖς συστρατιώταις κατ ' όλίγον ἀπαγγέλλοντες διαβόητον έποίησαν την φήμην, ώς είς παν γωρησαι τὸ στρατιωτικόν. 11 τῆ δὲ Μαίση ἐλέγετο σωροὺς εἶναι χρημάτων, ἐκείνην δὲ ἐτοίμως <ἐγειν> πάντα προέσθαι τοῖς στρατιώταις. εί την βασιλείαν τῶ γένει ἀνανεώσαιντο, ὡς δὲ συνέθεντο, νύκτωρ εἰ κατέλθοιεν λαθόντες, ἀνοίξειν τὰς πύλας καὶ δέξασθαι πᾶν τὸ γένος ἔνδον βασιλέα τε <τὸν Βασιανὸν> καὶ υίον αποδείξειν Αντωνίνου, επέδωκεν έαυτην ή πρεσβύτις. έλομένη πάντα κίνδυνον άναρρῖψαι μᾶλλον ἢ ἰδιωτεύειν καὶ δοκείν απερρίφθαι νύκτωρ τε λάθρα της πόλεως ύπεξηλθε σύν ταῖς θυγατράσι καὶ τοῖς ἐγγόνοις. 12 καταγαγόντων τε αὐτοὺς τῶν προσφυγόντων στρατιωτῶν, γενόμενοι πρὸς τῶ τείγει τοῦ στρατοπέδου ράστα ύπεδέχθησαν: εύθέως τε τὸν παίδα πάν τὸ στρατόπεδον 'Αντωνίνον προσηγόρευσαν, τή τε πορφυρά γλαμύδι περιβαλόντες είγον ἔνδον, πάντα δὲ τὰ ἐπιτήδεια καὶ

άβρότητος 1 βαρβάρων] βαρβάρω f n Lange, sed cf. 5.5.10 ώς έν ... έροῦμεν] sed cf. Whittakeri adn. ad είτε καὶ είτε Ο 12 φύσει] τῆ loc. 16 συστρατιώταις Ι στρατιώταις Ο 19 <έγειν>l add. Mend. πάντα προέσθαι Ι προέσθαι πάντα Ο 20 άνανεώσαιντο] άνανεώσαιτο i συνέθεντο,] συνέθετο i; ceterum ante νύκτωρ interp. Whitt., quem secutus sum coll. 7.4.3 22 δέξασθαι] δέξεσθαι edd., sed cf. 1.6.7 et 1.11.3, 6.5.2, 8.6.7 ἔνδον] τὸν δὲ Βασιανόν Blaufuss <τὸν Βασιανὸν>] addidi, post 'Αντωνίνου Mend. τε πορφυρά] Α Ιο τήν τε πορφύραν χ

παῖδας καὶ γυναῖκας, ὄσα τε εἶγον ἐν κώμαις ἢ ἀγροῖς τοῖς πλησίον, είσκομίσαντες, τάς τε πύλας αποκλείσαντες, παρεσκεύαζον έαυτους ώς, εί δέοι, υπομενούντες πολιορκίαν. 4 ώς δὲ ταῦτα ἀπηγγέλη τῷ Μακρίνω ἐν 'Αντιογεία διατρίβοντι. ή τε φήμη διέδραμεν άνὰ τὰ λοιπὰ στρατόπεδα ὅτι τε ᾿Αντωνίνου 5 υίὸς εύρέθη καὶ ὅτι ἡ Ἰουλίας άδελοὴ γρήματα δίδωσι, πάντα τὰ λεγόμενα καὶ ἐνδεχόμενα καὶ άληθῆ πιστεύσαντες εἶναι τὰς ψυχὰς ἐξεπτόηντο. 2 ἐνῆγε δ' αὐτοὺς καὶ ἀνέπειθεν εἰς πραγμάτων καινοτομίαν τό τε Μακρίνου μῖσος καὶ 'Αντωνίνου τῆς μνήμης πάθος, καὶ πρό γε ἀπάντων ἡ τῶν γρημάτων ἐλπίς. 10 ώς πολλούς καὶ αὐτομολοῦντας φοιτᾶν πρὸς τὸν νέον Αντωνῖνον, ὁ δὲ Μακρῖνος καταφρονῶν τοῦ πράγματος ὡς παιδαριώδους, γρώμενός τε τῆ συνήθει ῥαθυμία, αὐτὸς μὲν οἴκοι μένει, πέμπει δὲ ἕνα τῶν ἐπάρχων τοῦ στρατοπέδου, δύναμιν δούς όσην ώετο ράστα έκπορθήσειν τούς άφεστώτας. 3 ώς δ' 15 ήλθεν Ιουλιανός (τοῦτο γὰρ ήν ὄνομα τῷ ἐπάργω) καὶ προσέβαλε τοῖς τείγεσιν, οἱ ένδοθεν στρατιῶται ἀνελθόντες ἐπί τε τοὺς πύργους καὶ τὰς ἐπάλξεις τόν τε παῖδα τῷ ἔξωθεν πολιορκοῦντι στρατῷ ἐδείκνυσαν, Αντωνίνου υίὸν εὐφημοῦντες, βαλάντιά τε χρημάτων μεστά δέλεαρ προδοσίας αὐτοῖς ἐδείκνυσαν. 4 οἳ 20 δὲ πιστεύσαντες 'Αντωνίνου τε είναι τέκνον καὶ ὁμοιότατόν γε (βλέπειν γὰρ οὕτως ἤθελον) τοῦ μὲν Ἰουλιανοῦ τὴν κεφαλὴν αποτέμνουσι καὶ πέμπουσι τῷ Μακρίνῳ, αὐτοὶ δὲ πάντες άνοιγθεισῶν αὐτοῖς τῶν πυλῶν εἰς τὸ στρατόπεδον ἐδέγθησαν. ούτως ή δύναμις αύξηθεῖσα ού μόνον ήν πρὸς τὸ ἀπομάγεσθαι 25 πολιορκία άλλὰ καὶ πρὸς τὸ συστάδην καὶ έξ ἀντιστάσεως άγωνίζεσθαι άξιόχρεως. ἔτι τε καὶ τῶν αὐτομόλων τὸ πλῆθος έκάστοτε, εί και κατ' όλίγους προσιόν, την δύναμιν ηύξησεν. 5 ό δὲ Μακρῖνος ὡς ταῦτα ἐπυνθάνετο, ἀθροίσας πάντα ὃν εἶγε στρατόν, ἐπήει ὡς δὴ πολιορκήσων τοὺς ἐκείνω 30 προσκεγωρηκότας, ὁ δὲ ᾿Αντωνῖνος, οὐκ ἀναμενόντων τῶν σὺν αὐτῷ στρατιωτῷν πολιορκηθῆναι, θαρρησάντων δὲ μετὰ πάσης

<sup>3</sup> παρεσκεύαζον] περιεσκεύαζον f 1 όσα τε] α Ιο όσα δὲ χ 6 ή Ἰουλίας] α Ιο Ἰουλίας χ 4 δè] Ιο δὴ x είναι <οί στρατιώται> conieci 9 'Αντωνίνου] <τὸ> 'Αντωνίνου a, sed cf. 3.1.1, 5.4.8, 5.6.8, 8.3.4 13 ραθυμία] Ιο προθυμία X 14 ἐπάργων ΙΙο ἀργόντων χ 16 προσέβαλε] ψπροσέβαλλε 20 τε χρημάτων] Ιο m<sup>corr</sup>. οί ένδοθεν] Ιο ένδοθεν οί χ Ρ δὲ χρημάτων χ 24 είς] ές Α g 30 έπήει] ἀπήει Ιο

10

15

20

25

30

35

προθυμίας έξελθεῖν τε καὶ ὑπαντώμενοι τῷ Μακρίνω ἐκ παρατάξεως άγωνίζεσθαι, έξάγει την αύτοῦ δύναμιν, 6 συμμίξαντα δὲ άλλήλοις τὰ στρατόπεδα Φοινίκης τε καὶ Συρίας έν μεθορίοις, οἱ μὲν ὑπὲρ τοῦ ᾿Αντωνίνου πορθύμως ἀνωνίζοντο, δεδιότες, εί ήττηθεῖεν, τὴν ἐφ'οἶς ἔδρασαν τιμωρίαν αναδέξασθαι οί δε σύν τῷ Μακρίνω ραθυμότερον προσεφέροντο τῷ ἔργω, ἀποδιδράσκοντες καὶ μετιόντες πρὸς τὸν 'Αντωνῖνον. 7 ἄπερ ὁρῶν ὁ Μακρῖνος, φοβηθείς τε μὴ παντάπασι γυμνωθείς τῆς δυνάμεως αίγμάλωτός τε ληφθείς αἰσγίστως ὑβρισθείη, ἔτι τῆς μάχης συνεστώσης, ἐσπέρας ἤδη προσιούσης, ἀπορρίψας τὸ χλαμύδιον καὶ εἴ τι σχῆμα βασιλικὸν περιέκειτο, λαθών άποδιδράσκει σύν όλίγοις έκατοντάρχαις, ους πιστοτάτους **∞ετο, τὸ γένειον ἀποκειράμενος, ὡς μὴ γνωρίζοιτο, ἐσθῆτά** τε όδοιπορικήν λαβών καὶ τὴν κεφαλὴν ἀεὶ σκέπων. 8 νύκτωρ τε καὶ μεθ' ἡμέραν ώδοιπόρει, φθάνων τὴν φήμην τῆς ἐαυτοῦ τύγης, τῶν τε ἐκατοντάργων μεγάλη σπουδῆ τὰ ὀγήματα έπειγόντων, ώς αν ύπὸ Μακρίνου ἔτι βασιλεύοντος ἐπί τινα σπουδαῖα πεμφθέντων. ὁ μὲν οὖν ἔφυγεν, ὡς εἴρηται· ὁ δὲ στρατός ἐκατέρωθεν ἐμάγοντο, ὑπὲρ <μὲν> τοῦ Μακρίνου οἱ σωματοφύλακες καὶ δορυφόροι, οὺς δὴ πραιτωριανοὺς καλοῦσιν, οι γενναίως ανθεστήκεσαν παντί τῷ ἄλλω στρατῷ ἄτε ὄντες μέγιστοί τε καὶ ἐπίλεκτοι τὸ δὲ ἐπίλοιπον πᾶν πλῆθος ὑπὲρ τοῦ Αντωνίνου ήγωνίζοντο. 9 ώς δὲ ἐπὶ πολὺ τὸν Μακρῖνον ούκ ἔβλεπον οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ μαχόμενοι οὐδὲ τὰ τῆς βασιλείας σύμβολα, διηπόρουν δή ποῦ ποτε ἄρα εἴη, πότερον ἐν τῷ πλήθει τῶν κειμένων ἢ ἀποδρὰς ὤχετο, ἠγνόουν τε πῶς χρήσονται τῷ πράγματι οὔτε γὰρ μάχεσθαι ἤθελον ὑπὲρ τοῦ μὴ παρόντος, παραδοῦναί τε αύτους έκδότους καὶ ώσπερ αίχμαλώτους ήδοῦντο. 10 ώς δὲ παρὰ τῶν αὐτομόλων ἐπύθετο 'Αντωνῖνος τὴν τοῦ Μακρίνου φυγήν, πέμψας κήρυκας διδάσκει αύτους ὅτι μάτην ύπὲρ ἀνάνδρου καὶ φυγάδος μάχονται, ἄδειάν τε καὶ ἀμνηστίαν ένόρκως ύπισχνεῖται, καλεῖ τε καὶ αὐτὸν δορυφορήσοντας. οἳ μὲν οὖν πεισθέντες προσεχώρησαν, ὁ δὲ ἀντωνῖνος πέμπει τούς διώξοντας τὸν Μακρίνον πολύ προκεγωρηκότα. 11 έν Χαλκηδόνι γοῦν τῆς Βιθυνίας κατελήφθη, νοσῶν γαλεπώτατα

<sup>4</sup> ὑπὲρ] del. esse susp. Mend. 11 καὶ εί] εί f φ 19 <μὲν>] add. A 20 δορυφόροι] <οί> δορυφόροι add. A l, sed cf. 5.4.2 quaeque ibi adnotavi 25 δηὶ] V δὲ x 28 παραδοῦναί τε] Α παραδοῦναι δὲ x 33 προσεχώρησαν] προεχώρησαν i

10

ὑπό τε τῆς συνεχοῦς ὁδοιπορίας συντετριμμένος. ἔνθα αὐτὸν εὑρόντες ἔν τινι κρυπτόμενον προαστείω οἱ διωκοντες τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμον. ἐλέγετο δὲ σπεύδειν εἰς τὴν 'Ρώμην, θαρρῶν τῆ τοῦ δήμου περὶ αὐτὸν σπουδῆ· περαιούμενον δ' αὐτὸν εἰς τὴν Εὐρώπην διὰ τοῦ στενοῦ τῆς Προποντίδος πορθμοῦ, ἤδη τε τῷ Βυζαντίω προσπελάζοντα, φασὶν ἀντιπνοία χρήσασθαι, ἐπανάγοντος αὐτὸν τοῦ πνεύματος ἐς τὴν τιμωρίαν. 12 παρὰ τοσοῦτον μὲν δὴ Μακρῖνος οὐκ ἐξέφυγε τοὺς διώξαντας, τέλει τε ἐχρήσατο αἰσχρῷ ὕστερον θελήσας εἰς τὴν 'Ρώμην ἀνελθεῖν, δέον ἐν ἀρχῆ τοῦτο ποιῆσαι· ὁμοῦ δὲ ἔπταισε καὶ γνώμη καὶ τύχη. τέλει μὲν δὴ τοιούτω ὁ Μακρῖνος ἐχρήσατο, συναναιρεθέντος αὐτῷ καὶ τοῦ παιδός, ὃν ἦν ποιήσας Καίσαρα, Διαδουμενιανὸν καλούμενον·

5 έπεὶ δὲ ὅ τε στρατὸς πᾶς μετελθών πρὸς τὸν ᾿Αντωνῖνον προσείπε βασιλέα, τά τε τῆς ἀρχῆς ὑπεδέξατο, διοικηθέντων 15 αύτῶ κατὰ τὴν ἀνατολὴν τῶν ἐπειγόντων ὑπό τε τῆς μάμμης καὶ τῶν συνόντων φίλων (αὐτὸς γὰρ ἦν νέος τε τὴν ἡλικίαν, πραγμάτων τε καὶ παιδείας ἄπειρος), οὐ πολλοῦ χρόνου διατρίψας είγε περί έξοδον, σπευδούσης μάλιστα τῆς Μαίσης είς τὰ συνήθη ἐαυτῆ βασίλεια 'Ρώμης. 2 ὡς δὲ τῆ τε συγκλήτω 20 καὶ τῷ 'Ρωμαίων δήμω τὰ πραχθέντα ἐδηλώθη, δυσφόρως μὲν πάντες ήκουσαν, ύπήκουον δὲ ἀνάγκη τοῦ στρατοῦ ταῦτα ήρημένου. κατεγίνωσκόν τε τοῦ Μακρίνου ραθυμίαν τε καὶ τρόπων γαυνότητα, αἴτιόν τε οὐκ ἄλλον ἀλλ΄ ἢ αὐτὸν ἑαυτῷ γεγενῆσθαι έλεγον. 3 ὁ δὲ ᾿Αντωνῖνος ἀπάρας τῆς Συρίας ἐλθών τε εἰς τὴν 25 Νικομήδειαν έχείμαζε, τῆς ὥρας τοῦ ἔτους οὕτως ἀπαιτούσης. εύθέως τε έξεβακγεύετο, τήν τε ίερωσύνην τοῦ έπιγωρίου θεοῦ. ή έντέθραπτο, περιεργότερον έξωρχεῖτο, σχήμασί τε έσθῆτος πολυτελεστάτοις χρώμενος, διαχρύσοις τε πόρφυρας ὑφάσμασι 30 περιδεραίοις τε καὶ ψελλίοις κοσμούμενος, εἰς εἶδος δὲ τιάρας στεφάνην έπικείμενος χρυσῷ καὶ λίθοις ποικίλην τιμίοις. 4

<sup>4</sup> δ' αὐτὸν] τε αὐτὸν Α αὐτὸν φ 11 ó] i Io om. 13 Διαδουμενιανόν] Διαδομενιανόν Ο 15 ἀρχῆς] ἀρχῆς <ἐκεῖνος> add. Steph. 20 έαυτή] έαυτής Ο 23 κατεγίν.] κατεγίγν. i 24 έαυτῷ] om. O A 5.5.3 usque ad 5.8.2 excerpsit Io de virt. vit. pp. 191-193 B.-W. 25 τε είς] Steph. δὲ είς έξωρχεῖτο] Sylb. έξώρχητο χ 29 πολυτελεστάτοις] Sylb. πολυτελεστάτης x διαχρύσοις τε πορφύρας ύφάσμασι] Reiske διά τε πορφύρας χρυσοῦ ὑφάσμασι χ 30 περιδεραίοις] Α περιδερραίοις χ είδος δὲ] είδος Ο 31 στεφάνην Steph. στεφάνους χ ποικίλην

10

15

20

25

30

ήν τε αὐτῶ τὸ σχημα μεταξύ Φοινίσσης ἱερᾶς στολης καὶ χλιδης Μηδικής. 'Ρωμαικήν δὲ ἢ 'Ελληνικήν πᾶσαν ἐσθῆτα έμυσάττετο, έρίου φάσκων είργάσθαι, πράγματος εύτελοῦς τοῖς δὲ Σηρῶν ὑφάσμασι μόνοις ἡρέσκετο, προήει τε ὑπὸ αὐλοῖς καὶ τυμπάνοις, τῷ θεῷ δῆθεν ὀργιάζων. 5 ἡ δὲ Μαῖσα ταῦτα ὁρῶσα πάνυ ἤσχαλλε, πείθειν τε λιπαροῦσα ἐπειρᾶτο μεταμφιέσασθαι την 'Ρωμαίων στολην μέλλοντά τε είς την πόλιν ἀφίξεσθαι καὶ είς τὴν σύγκλητον είσελεύσεσθαι, μὴ άλλοδαπὸν ἢ παντάπασι βάρβαρον τὸ σχῆμα ὀφθὲν εὐθὺς λυπήση τους ίδόντας, άήθεις τε ὄντας και οιομένους τὰ τοιαῦτα καλλωπίσματα οὐκ ἀνδράσιν ἀλλὰ θηλείαις πρέπειν. 6 δ δὲ καταφρονήσας τῶν ὑπὸ τῆς πρεσβύτιδος λεχθέντων, μηδ' ἄλλω τινὶ πεισθείς (οὐδὲ γὰρ προσίετο εἰ μὴ τοὺς ὁμοιοτρόπους τε καὶ κόλακας αύτοῦ τῶν ἀμαρτημάτων), βουλόμενος ἐν ἔθει γενέσθαι τῆς τοῦ σχήματος ὄψεως τήν τε σύγκλητον καὶ τὸν δημον 'Ρωμαίων, ἀπόντος τε αὐτοῦ πεῖραν δοθηναι πῶς φέρουσι την όψιν τοῦ σχήματος, εἰκόνα μεγίστην γράψας παντὸς ἑαυτοῦ, οίος προιών τε καὶ ἱερουργῶν ἐφαίνετο, παραστήσας τε ἐν τῆ γραφή τὸν τύπον τοῦ ἐπιχωρίου θεοῦ, 7 ὧ δὴ καλλιερῶν έγέγραπτο, πέμψας τε είς τὴν 'Ρώμην, ἐκέλευσεν ἐν τῷ μεσαιτάτω τῆς συγκλήτου τόπω ύψηλοτάτω τε τὴν εἰκόνα άνατεθηναι ύπερ κεφαλής τοῦ ἀγάλματος της Νίκης, ὧ συνιόντες είς τὸ βουλευτήριον λιβανωτόν τε θυμιῶσιν ἕκαστος καὶ οἴνους σπένδουσι, προσέταξέ τε πάντας τους 'Ρωμαίων ἄργοντας, καὶ εἴ τινες δημοσίας θυσίας ἐπιτελοῦσι, πρὸ τῶν ἄλλων θεῶν οὓς δή καλοῦσιν ἱερουργοῦντες, ὀνομάζειν τὸν νέον θεὸν Ελεγάβαλον, ώς δὲ εἰς τὴν Ῥώμην ἀφίκετο τῷ προειρημένω σχήματι, ούδὲν παράδοξον εἶδον οἱ Ῥωμαῖοι, 8 τῆ γραφῆ ένειθισμένοι. δούς δὲ τὰς συνήθεις τῷ δήμω νομὰς ἐπὶ τῆ τῆς βασιλείας διαδοχή, φιλοτίμους τε καὶ πολυτελεῖς ἐπιτελέσας παντοδαπάς θέας, νεών τε μέγιστον καὶ κάλλιστον κατασκευάσας τῶ θεῶ, βωμούς τε πλείστους περὶ τὸν νεὼν ίδρύσας, έκάστοτε προιών ἔωθεν έκατόμβας τε ταύρων καὶ

τιμίοις Steph. τιμίοις πεποικιλμένην Mend. ποικίλοις τιμίοις i 2 'Ρωμαικήν ... Ελληνικήν] mcon. Steph. Ρωμαικής ποικίλοις Ο είργάσθαι] είργάσασθαι f φ ... Έλληνικῆς χ 3 κόλακας] κόλακας f φ 18 οἰος]οῖς fφ προιών] Steph. προσιών 19 καλλιερῶν] Α m<sup>coπ.</sup> V καλλιεργῶν x 21 την εικόνα] fortasse delendum 22 ῶ] Mend. ὡς x 26 ἱερουργοῦντες] Ρ 32 πλείστους] πλείους Β i ίερουργοῦντας χ

προβάτων πολύ πληθος κατέσφαττε τοῖς τε βωμοῖς ἐπετίθει, παντοδαποῖς ἀρώμασι σωρεύων, οἴνου τε τοῦ παλαιοτάτου καὶ καλλίστου πολλούς ἀμφορέας <ἐπὶ> τῶν βωμῶν προγέων, ὡς ρείθοα φέρεσθαι οίνου τε καὶ αίματος μεμιγμένου. 9 περί τε τούς βωμούς έγόρευεν ύπο παντοδαποῖς ἤγοις ὀργάνων, γύναιά τε έπιγώρια έγόρευε σύν αύτῶ, περιθέοντα τοῖς βωμοῖς, κύμβαλα ή τύμπανα μετά γεῖρας φέροντα περιειστήκει δὲ πᾶσα ή σύγκλητος καὶ τὸ ἱππικὸν τάγμα ἐν θεάτρου σχήματι. τὰ δὲ σπλάγγνα τῶν ἱερουργηθέντων τά τε ἀρώματα ἐν γρυσοῖς σκεύεσιν ύπὲρ κεφαλῆς οὐκ οἰκέται δή τινες ἢ εὐτελεῖς 10 άνθρωποι ἔφερον, 10 άλλ' οι τε ἔπαρχοι τῶν στρατοπέδων καὶ οί έν ταῖς μεγίσταις πράξεσιν, ἀνεζωσμένοι [οί μὲν] γιτῶνας ποδήρεις καὶ γειριδωτούς νόμω Φοινίκων, ἐν μέσω φέροντες μίαν πορφύραν ύποδήμασί τε λίνου πεποιημένοις έχρῶντο, ώσπερ οί κατ' έκεῖνα τὰ γωρία προφητεύοντες, ἐδόκει δὲ τιμὴν 15 μεγίστην νέμειν οίς έκοινώνει τῆς ἱερουργίας. 6 πλήν καίτοι γορεύειν ἀεὶ καὶ ἱερουργεῖν δοκῶν, πλείστους απέκτεινε τῶν ἐνδόξων τε καὶ πλουσίων, διαβληθέντας αὐτῷ ώς απαρεσκομένους και σκώπτοντας αὐτοῦ τὸν βίον, ἡγάγετο δὲ γυναῖκα τὴν εὐγενεστάτην 'Ρωμαίων, ἣν Σεβαστὴν 20 άναγορεύσας μετ' όλίγον γρόνον άπεπέμψατο, ίδιωτεύειν κελεύσας καὶ τῶν τιμῶν παρελόμενος. 2 μετ' ἐκείνην δὲ προσποιησάμενος έρᾶν, ίνα δὴ καὶ τὰ τῶν ἀνδρῶν πράττειν δοκοίη, παρθένου τη 'Ρωμαίων 'Εστία ἱερωμένης άγνεύειν τε πρός τῶν ἱερῶν νόμων κελευομένης καὶ μέγρι τέλους τοῦ βίου 25 παρθενεύεσθαι, άποσπάσας αὐτὴν τῆς Εστίας καὶ τοῦ ἱεροῦ παρθενώνος γυναϊκα έθετο, έπιστείλας τη συγκλήτω καί παραμυθησάμενος ἀσέβημά τε καὶ ἁμάρτημα τηλικοῦτον, φήσας άνθρώπινόν τι πεπονθέναι πάθος έρωτι γάρ τῆς κόρης έαλωκέναι, αρμόζοντά τε καὶ σεβάσμιον είναι γάμον ίερέως 30 τε καὶ ἱερείας. πλὴν καὶ ταύτην [ού] μετ' οὐ πολὺ ἀπεπέμψατο, τρίτην δὲ πάλιν ήγάγετο, ἀναφέρουσαν τὸ γένος εἰς Κόμοδον. 3 ἔπαιζε δὲ γάμους οὐ μόνον ἀνθρωπείους, άλλὰ καὶ τῷ θεῷ, ᢤ ίεράτευε, γυναϊκα έζήτει καὶ τῆς τε Παλλάδος τὸ ἄγαλμα, ὃ κρυπτὸν καὶ ἀόρατον σέβουσι 'Ρωμαῖοι, εἰς τὸν ἑαυτοῦ 35

<sup>&</sup>lt;ἐπὶ>] addidi 10 δή] Steph. δὲ x 12 [oi µèv]] del. φέροντες] φέροντας Reiske 18 αὐτῶὶ cum Steph. 24 τῆ ... 'Εστία' Steph. τῆς ... ἀπαρεσκομένους coniungendum 31 [ού]] del. Sylb. αῦ Stroth Έστίας χ 32 άναφέρουσαν] 35 άναφέρουσα f φ είς τὸν ... μετήγαγε] fortasse delenda

10

15

20

25

θάλαμον μετήγαγε· καὶ μὴ κινηθὲν έξ οὖπερ ἦλθεν ἀπὸ Ἰλίου, εί μη ότε πυρί κατεφλέγθη ο νεώς, έκίνησεν οδτος, και πρός γάμον δη είς την βασίλειον αύλην τῷ θεῷ ἀνήγαγε. 4 φήσας δὲ άπαρέσκεσθαι αύτὸν ὡς πάντα ἐν ὅπλοις καὶ πολεμικῆ θεῶ, τῆς Οὐρανίας τὸ ἄγαλμα μετεπέμψατο, σεβόντων αὐτὸ ὑπερφυῶς Καργηδονίων τε καὶ τῶν κατὰ τὴν Λιβύην ἀνθρώπων, φασὶ δὲ αὐτὸ Διδώ τὴν Φοίνισσαν ἱδρύσασθαι, ὅτε δὴ τὴν ἀργαίαν Καργηδόνα πόλιν ἔκτισε, βύρσαν κατατεμοῦσα. Λίβυες μὲν οὖν αὐτὴν Οὐρανίαν καλοῦσι, Φοίνικες δὲ ᾿Αστροάργην ονομάζουσι, σελήνην είναι θέλοντες. 5 άρμόζειν τοίνυν λέγων ο Αντωνίνος γάμον ήλίου καὶ σελήνης τό τε άγαλμα μετεπέμψατο καὶ πάντα τὸν ἐκεῖθεν γρυσόν, γρήματά τε πάμπλειστα τῆ θεῷ εἰς προῖκα δὴ ἐπιδοῦναι ἐκέλευσε, κομισθέν τε τὸ ἄγαλμα συνώκισε δὴ τῷ θεῷ, κελεύσας πάντας τοὺς κατὰ Ρώμην καὶ 'Ιταλίαν άνθρώπους ἐορτάζειν παντοδαπαῖς τε εύφροσύναις καὶ εύωχίαις χρῆσθαι δημοσία τε καὶ ίδία ώς δὴ γαμούντων θεῶν, 6 κατεσκεύασε δὲ καὶ ἐν τῷ προαστείω νεὼν μέγιστόν τε καὶ πολυτελέστατον, εἰς ὃν ἐκάστου ἔτους κατῆγε τὸν θεὸν ἀκμάζοντος θέρους, τόν τε θεὸν αὐτὸν ἐπιστήσας άρματι γρυσῶ τε καὶ λίθοις τιμιωτάτοις πεποικιλμένω κατῆγεν ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ προάστειον. 7 τὸ δὲ ἄρμα ἦγεν ἐξάπωλον. ϊππων λευκῶν μεγίστων τε καὶ ἀσπίλων, γρυσῶ πολλῶ καὶ φαλάροις ποικίλοις κεκοσμημένων, τάς τε ἡνίας κατεῖχεν <ούδείς>, ούδε[πω δε] τοῦ ἄρματος ἄνθρωπος ἐπέβαινεν, αὐτῶ δὲ περιέκειντο ὡς ἡνιοχοῦντι δὴ τῷ θεῷ. ὁ δ' Αντωνῖνος ἔθεε πρὸ τοῦ ἄρματος ἀναποδίζων είς τοὐπίσω, ἔς τε τὸν θεὸν αποβλέπων καὶ τοὺς γαλινοὺς αντέγων τῶν ἵππων πᾶσάν τε

κινηθέν] κινηθήναι f φ 4 αὐτὸν] Acciaiolus (cf. praefationis adn. 16) m<sup>corr.</sup> Gedike αὐτῶ x 8 κατατεμοῦσα] m<sup>corr.</sup> Steph. 13 τῆ θεῶ] ψ τὴν θεὸν χ εἰς προῖκα δὴ ἐπιδοῦναι] καταμενοῦσαν χ έπιδοῦναι είς προῖκα Ο 14 συνώκισε] συνωκίσαι κατεσκεύασε] Ρ κατασκευάσαι χ 0 18 κατῆγε] κατάγε θέρους] post θέρους verba πανηγύρεις τε ... εύφραίνειν ώετο, quae ego in 5.6.10 transtuli, habet x: etenim his verbis Heliogabali pompa molestissime interrumpitur 20 πεποικιλμένω] Ρ πεποικιλμένον ήγεν] ήν Mend., sed cf. quae adnotavi έξάπωλον έξάπωλον] nomen est, non adiectivum, 23 κεκοσμημένων] Α οιι. Ρ κεκοσμημένον τέθριππον 24  $\langle οὐδείς \rangle$ ] add. Stav. οὐδέ[πω δὲ]] del. Stav.έθει Mend., sed cf. Paradox. Graec. reliquiae (ed. A. Giannini), p. 342 27 τῶν ἰππων ... τρέγων] om. O 1.111 26 πρὸ] πρὸς ί

10

15

20

25

την όδον ήνυε τρέχων ἔμπαλιν ἐαυτοῦ ἀφορῶν τε είς τὸ πρόσθεν τοῦ θεοῦ. 8 πρός τε τὸ μὴ πταῖσαι αὐτὸν ἢ διολισθαίνειν, ούν όρῶντα ὅπου βαίνει, γῆ τε ἡ χρυσίζουσα παμπλείστη ὑπέστρωτο, οι τε προασπίζοντες έκατέρωθεν άντειγον, της άσφαλείας τοῦ τοιούτου δρόμου προνοούμενοι. ὁ δὲ δῆμος ἐκατέρωθεν παρέθει μετά παντοδαπης δαδουχίας, στεφάνους καὶ ἄνθη έπιροιπτοῦντες ἀγάλματά τε πάντων θεῶν, καὶ εἴ τι πολυτελὲς άνάθημα <ἣ> τίμιον, ὅσα τε τῆς βασιλείας σύμβολα ἢ πολυτελῆ κειμήλια, οί τε ίππεῖς καὶ στρατὸς πᾶς προεπόμπευον τοῦ θεοῦ. 9 μετὰ δὲ τὸ καταγαγεῖν αὐτὸν καὶ ἱδρῦσαι ἐν τῷ ναῷ τάς τε προειρημένας θυσίας καὶ πανηγύρεις ἐπετέλει, πύργους τε μεγίστους καὶ ύψηλοτάτους κατασκευάσας, ἀνιών τε ἐπ' αὐτούς, έρρίπτει τοῖς ὄγλοις, ἀρπάζειν πᾶσιν ἐπιτρέπων, ἐκπώματά τε χρυσα καὶ ἀργυρα ἐσθῆτάς τε καὶ ὀθόνας παντοδαπάς, ζῷά τε πάντα, ὅσα ἥμερα, πλὴν χοίρων τούτων γὰρ ἀπείχετο Φοινίκων νόμω. 10 έν δὲ ταῖς ἀρπαγαῖς πολλοὶ διεφθείροντο, ύπό τε άλλήλων πατούμενοι καὶ τοῖς δόρασι τῶν στρατιωτῶν περιπίπτοντες, ώς τὴν ἐκείνου ἑορτὴν πολλοῖς φέρειν συμφοράν. πανηγύρεις τε παντοδαπάς συνεκρότει, ίπποδρόμους τε κατασκευάσας καὶ θέατρα, διά τε ἡνιοχείας καὶ πάντων θεαμάτων τε καὶ ἀκροαμάτων πλείστων εὐωχούμενον τὸν δῆμον καὶ παννυχίζοντα εὐφραίνειν ώετο. αὐτὸς δὲ ἐβλέπετο πολλάκις ήνιοχῶν ἢ ὀρχούμενος οὐδὲ γὰρ λανθάνειν ἤθελεν ἁμαρτάνων. προήει τε ύπογραφόμενος τοὺς όφθαλμοὺς καὶ τὰς παρειὰς έρυθραίνων, φύσει τε πρόσωπον ώραῖον ὑβρίζων βαφαῖς άσγήμοσιν.

7 όρῶσα δὲ ταῦτα ἡ Μαῖσα, ὑποπτεύουσά τε τοὺς στρατιώτας ἀπαρέσκεσθαι τῷ τοιούτῳ τοῦ βασιλέως βίῳ, καὶ δεδοικυῖα

<sup>2</sup> πταῖσαι] πέσαι φ πεσεῖν Α διολισθαίνειν] διολισθαίνει φ 6 παντοδαπῆς] Steph. παντοδαποῦς A g -δαπὰς f διολισθένειν Α φ καὶ ἄνθη] ἀνθη f φ 8 <ή>] add. Schwartz <καί> Steph. τίμιον] del. Mend. 9 στρατός] < ό> στρατός add. A, sed προειρημένας] "described cf. 5.4.2 quaeque ibi adnotavi 11 αὐτούς] A mcorr. αὐτοῦ above" bene vertit Whittaker 12 έν δὲ] Α έν δὴ χ 17 στρατιωτῶν] στρατῶν х 19 πανηγύρεις τε ... εὐφραίνειν ὥετο] huc transposui, post άκμάζοντος θέρους (5.6.6) x; ceterum pro πανηγύρεις τε παντοδαπάς συνεκρότει, ίπποδρόμους τε κατασκευάσας καὶ θέατρα διά τε O habet: πανηγύρεις τε καὶ αὐτοῦ παντοδαπὰ συνεκρότει (ἐνεκρότει Α) θέατρα κατασκευάσας καὶ θέατρα διά τε 21 τε] om. i άκροαμάτων] άκουσμάτων i 27 ὁρῶσα δὲ] ὁρῶσα δὴ Α g

10

15

20

30

μή τι ἐκείνου παθόντος πάλιν ἰδιωτεύση, πείθει αὐτόν, κοῦφον άλλως καὶ ἄφρονα νεανίαν, θέσθαι υἱὸν Καίσαρά τε ἀποδεῖξαι τὸν ἑαυτοῦ μὲν ἀνεψιὸν ἐκείνης δὲ ἔκγονον ἐκ τῆς ἑτέρας θυγατρός Μαμαίας, 2 είποῦσα αὐτῷ κεγαρισμένα, ὡς ἄρα γρὴ έκεῖνον μὲν τῆ ἱερωσύνη καὶ θρησκεία σχολάζειν τοῦ θεοῦ, Βακγείαις καὶ ὀργίοις τοῖς τε θείοις ἔργοις ἀνακείμενον, εἶναι δὲ ἔτερον τὸν τὰ ἀνθρώπεια διοικοῦντα, ἐκείνω δὲ παρέξοντα τῆς βασιλείας τὸ ἀνενόχλητόν τε καὶ ἀμέριμνον: μὴ δεῖν τοίνυν ξένον ζητεῖν μηδ' άλλότριον, άλλὰ τῷ ἀνεψιῷ ταῦτα ἐγγειρίσαι. 3 μετονομάζεται δη ὁ 'Αλεξιανός, καὶ 'Αλέξανδρος καλεῖται, παραχθέντος αὐτῷ τοῦ παππώου ὀνόματος εἰς τὸ τοῦ Μακεδόνος ώς πάνυ τε ένδόξου καὶ τιμηθέντος ύπὸ τοῦ δοκοῦντος πατρὸς αμφοτέρων είναι την <γάρ> Αντωνίνου τοῦ Σεβήρου παιδὸς μοιγείαν αμφότεραι αί Μαίσης θυγατέρες αύτή τε ή πρεσβῦτις έσεμνύνετο πρός τὸ τοὺς στρατιώτας στέργειν τοὺς παΐδας, υίοὺς έκείνου δοκοῦντας είναι. 4 ἀποδείκνυται δὴ Καῖσαρ ὁ 'Αλέξανδρος, ὕπατός τε σὺν αὐτῷ 'Αντωνίνω, κατελθών τε εἰς την σύγκλητον ταῦτα ἐκύρωσε, γελοιότατα ψηφισαμένων πάντων α ἐκελεύοντο, πατέρα μὲν ἐκεῖνον δοκεῖν ἔτη γεγονότα περί που έκκαίδεκα, τὸν 'Αλέξανδρον δὲ υἱὸν τοῦ δωδεκάτου έπιβαίνοντα, ώς δὲ Καῖσαρ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἀπεδείγθη, ὁ Αντωνῖνος αὐτὸν ἐβούλετο τὰ ἑαυτοῦ παιδεύειν ἐπιτηδεύματα, όρχεῖσθαί τε καὶ χορεύειν τῆς τε ἱερωσύνης κοινωνεῖν καὶ σχήμασι καὶ ἔργοις ὁμοίοις. 5 ἡ δὲ μήτηρ αὐτὸν ἡ Μαμαία άπηγε μὲν τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀπρεπῶν βασιλεῦσιν ἔργων, διδασκάλους δὲ πάσης παιδείας λάθρα μετεπέμπετο, τοῖς τε σώφροσιν αὐτὸν ἤσκει μαθήμασι, παλαίστραις τε καὶ τοῖς ανδρῶν γυμνασίοις εἴθιζε, παιδείαν τε τὴν Ἑλλήνων καὶ ' Ρωμαίων ἐπαίδευεν. ἐφ ' οἶς ' Αντωνῖνος πάνυ ἤσγαλλε. καὶ μετεγίνωσκε θέμενος αὐτὸν υἱὸν καὶ κοινωνὸν τῆς ἀρχῆς. 6 τούς τε οὖν διδασκάλους αὐτοῦ πάντας ἀπεσόβει τῆς βασιλείου

ίδιωτεύση] V ίδιωτεύη χ 2 τε] Steph. δè x 3 έτέρας] νεωτέρας conieceram, sed cf. 5.3.3 7 ανθρώπεια] ανθρώπια 10 δή δὲ Ο 11 παππώου] Sylb. πάππου x <γὰο>] 13 add. mcorr. Steph. 16 δὴ] m<sup>cort.</sup> 14 πρεσβῦτις] πρεσβύτης Α Β 17 αὐτῷ] τῷ ἰ 19 έκελεύοντο] έκελεύετο δèx 0 έκκαίδεκα] έκκαιδέκατον Ο (έξκ. ΑΒ) 21 ο Αντωνίνος Ι 20 22 αὐτὸν ἐβούλετο] ἐβούλετο αὐτὸν i Αντωνίνος Ο σχήμασι] έν σχήμασι dub. Mend., sed cf. 2.13.2 quaeque ibi 26 δὲ πάσης | Bergler τε πάσης ω adnotavi 27 τοῖς ἀνδρῶν] i 28 είθιζε] <έν>είθιζε conieci Ιο ἀνδρῶν Ο

αὐλῆς, τινάς τε αὐτῶν τοὺς ἐνδοξοτάτους οὓς μὲν ἀπέκτεινεν ους δὲ ἐφυγάδευσεν, αἰτίας γελοιοτάτας ἐπιφέρων, ὡς διαφθείροιεν αὐτῷ τὸν δοκοῦντα υἱόν, οὐκ ἐπιτρέποντες γορεύειν η βακγεύεσθαι, σωφοργίζοντες δε και τα ανδρών 5 διδάσκοντες. ές τοσοῦτον δὲ ἐξώκειλε παροινίας ὡς πάντα τὰ άπὸ τῆς σκηγῆς καὶ τῶν δημοσίων θεάτοων μεταγαγεῖν ἐπὶ τὰς μεγίστας τῶν βασιλικῶν πράξεων, καὶ τοῖς μὲν στρατοπέδοις ἔπαρχον ἐπιστῆσαι ὀρχηστήν τινα γεγονότα καὶ δημοσία ἐν τῶ 'Ρωμαίων θεάτρω ὀρχησάμενον, ὅτε ἦν νέος 7 πάλιν δὲ έτερον ομοίως της σκηνης βαστάσας, παιδείας των νέων καὶ 10 εύκοσμίας τῆς τε ἐπιστάσεως τῶν εἰς τὴν σύγκλητον βουλὴν ἣ τὸ ἱππικὸν τάγμα κατατασσομένων προέστησεν. ἡνιόγοις τε καὶ κωμωδοῖς καὶ μίμων ὑποκριταῖς τὰς μεγίστας τῶν βασιλείων πίστεων ένεγείρισε, τοῖς δὲ δούλοις αὐτοῦ ἢ ἀπελευθέροις. ώς ἔτυχεν ἕκαστος ἐπ' αἰσχρῶ τινι εὐδοκιμήσας, τὰς ὑπατικὰς 15 τῶν ἐθνῶν ἐξουσίας ἐνεγείρισε. 8 πάντων δὲ οὕτως τῶν πάλαι δοκούντων σεμνῶν εἰς ὕβριν καὶ παροινίαν έκβεβακγευμένων, οι τε άλλοι πάντες άνθρωποι καὶ μάλιστα οἱ στρατιῶται ἤγθοντο καὶ ἐδυσφόρουν ἐμυσάττοντο δὲ αὐτὸν ὁρῶντες τὸ μὲν πρόσωπον καλλωπιζόμενον 20 περιεργότερον η κατά γυναϊκα σώφρονα, περιδεραίοις δὲ χρυσίνοις έσθησί τε άπαλαῖς άνάνδρως κοσμούμενον, 2 όρχούμενόν τε ούτως ως ύπο πάντων ορᾶσθαι. έπιρρεπεστέρας

τοίνυν τὰς γνώμας πρὸς τὸν 'Αλέξανδρον εἶχον καὶ ἐλπίδας κρείττους ἐν παιδὶ κοσμίως καὶ σωφρόνως ἀνατρεφομένω. ἐφρούρουν τε αὐτὸν παντοίως ὁρῶντες ἐπιβουλευόμενον ὑπὸ τοῦ 'Αντωνίνου. ἤ τε μήτηρ Μαμαία οὔτε ποτὸν οὔτε ἐδώδιμόν τι εἴα τὸν παῖδα προσφέρεσθαι τῶν ὑπ' ἐκείνου πεμπομένων ὀψοποιοῖς τε καὶ οἰνοχόοις ὁ παῖς ἐχρῆτο οὐ τοῖς βασιλικοῖς καὶ ἐν κοινῇ ὑπηρεσία τυγχάνουσιν, ἀλλὰ τοῖς ὑπὸ τῆς μητρὸς ἐπιλεχθεῖσι πιστοτάτοις τε εἶναι δοκοῦσιν. 3 ἐδίδου δὲ καὶ

4 σωφρονίζοντες ... διδάσκοντες] vetus correctio σωφρονίζοντας ... διδάσκοντας x 5 δὲ] δ B g παροινίας] παρανοίας i 10 τῆς σκηνῆς] <ἀπὸ> τῆς σκηνῆς Steph., sed cf. Blaufuss (p. 48) qui genit. ap. 1.4.1 et 4.1.9 contulit 11 ἐπιστάσεως] scripsi ἐξετάσεως Sylb. ὑποστάσεως x τῶν εἰς] Sylb. τῆς εἰς x 14 τοῖς ... ἐνεχείρισε] om. O 15 ἐκαστος ... εὐδοκιμήσας] P ἐκάστοις ... εὐδοκιμήσασι i A 5.8.1 usque ad 5.8.10 excerpsit Io de ins. pp. 99-100 B. 21 περιδεραίοις] περιδερραίοις i δὲ] δὲ καὶ O 22 ἀπαλαῖς] ἀπαλαῖς καὶ O 25 ἀνατρεφομένω] ἀναστρεφομένω O

10

15

20

25

30

γρήματα λανθάνουσα διανέμεσθαι τοῖς στρατιώταις κρύβδην, όπως αὐτῶν τὴν πρὸς τὸν 'Αλέξανδρον εὔνοιαν καὶ διὰ γρημάτων, είς ἃ μάλιστα ἀποβλέπουσιν, οίκειώσηται. ταῦτα δη ο Αντωνίνος πυνθανόμενος παντί τρόπω έπεβούλευε τῶ Αλεξάνδρω και τῆ μητρι αὐτοῦ άλλὰ τὰς ἐπιβουλὰς πάσας άπεῖογέ τε καὶ ἐκώλυεν ἡ κοινὴ μάμμη ἀμφοτέρων Μαῖσα, γυνή καὶ ἄλλως έντρεχής καὶ τῆ βασιλείω αὐλῆ πολλῶν έτῶν ένδιαιτηθεῖσα [άτε τῆς Σεβήρου γυναικὸς Ιουλίας άδελφὴ γενομένη καὶ τὰ πάντα σὺν αὐτῆ ἐν τοῖς βασιλείοις διατοίψασα]. 4 ούδὲν οὖν αὐτὴν ἐλάνθανε τῶν ὑπὸ τοῦ 'Αντωνίνου βουλευομένων, φύσει τε χαύνου τὸν τρόπον ὄντος, καὶ ἀφειδῶς πάντα καὶ φανερῶς ἃ έβουλεύετο λέγοντος καὶ πράττοντος, ὡς δὲ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς αὐτῷ οὐ προεγώρει, παραλῦσαι τῆς τοῦ Καίσαρος τιμῆς ήθέλησε τὸν παῖδα, καὶ οὔτε ἐν ταῖς προσαγορεύσεσιν ούτε έν ταῖς προόδοις 'Αλέξανδρος ἑωρᾶτο. 5 οι δὲ στρατιῶται ἐπεζήτουν τε αὐτόν, καὶ ἠγανάκτουν ὅτι δὴ τῆς ἀρχῆς παραλυθείη. διεσκέδασε δὲ ὁ ᾿Αντωνῖνος καὶ φήμην ώς τοῦ 'Αλεξάνδρου τεθνήξεσθαι μέλλοντος, ἐποιεῖτό τε άπόπειραν όπως οἴσουσιν οἱ στρατιῶται τὸ θρυλούμενον, οἳ δ' ἐπεὶ μήτε τὸν παῖδα ἔβλεπον ὑπό τε τῆς φήμης τὰς ψυχὰς έτρώθησαν, άγανακτήσαντες ούτε την συνήθη φρουράν έπεμψαν τῶ 'Αντωνίνω, κατακλείσαντές τε αύτοὺς ἐν τῶ στρατοπέδω τὸν 'Αλέξανδρον ἐν <τῶ> ἱερῶ ἠξίουν ἰδεῖν. 6 ὁ δ' 'Αντωνῖνος έν δέει πολλῶ γενόμενος, παραλαβών τὸν 'Αλέξανδρον, συγκαθεσθείς αὐτῷ έν τῷ βασιλικῷ φορείω, ὅπερ διὰ χρυσοῦ πολλοῦ καὶ λίθων τιμίων πεποίκιλτο, κατῆλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον σύν τῷ 'Αλεξάνδρω, ὡς δὲ ἀνοίξαντες τὰς πύλας έδέξαντο αὐτοὺς ἔς τε τὸν νεὼν τοῦ στρατοπέδου ἤγαγον, τὸν μὲν 'Αλέξανδρον ὑπερφυῶς ἠσπάζοντό τε καὶ εὐφήμουν, τῷ δὲ 'Αντωνίνω ἀμελέστερον προσεφέροντο. 7 ἐφ' οἶς ἐκεῖνος άγανακτῶν, καὶ διανυκτερεύσας ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ στρατοπέδου, πάνυ ἤσγαλλε καὶ τοῖς στρατιώταις ὡργίζετο: ἐκέλευέ τε τοὺς παρασήμως καὶ ὑπερφυῶς τὸν ᾿Αλέξανδρον εὐφημήσαντας, ὡς

<sup>1</sup> κρύβδην] cum διανέμεσθαι coniungendum 2 πρὸς τὸν 6 'Αλέξανρον] fort. del. 3 οίκειώσηται] οίκειώσεται Ο έκώλυεν] ἀπεσόβει Ο [άτε ... διατρίψασα]] delevit Mend. 14 καὶ ούτε] καὶ <οὐκέτι>ούτε conieci 15 προσαγορεύσεσιν] προαγορεύσεσι Α ί ταῖς ] τοῖς f φ ἑωρᾶτο ] Α Ιο ἐτιμᾶτο χ 20 μήτε] μηκέτι Sylb. 23  $\langle \tau \tilde{\omega} \rangle$ ] add. z Sylb. 27 σὺν τῶ 'Αλεξάνδρω] del. 33 παρασήμως Acc. m<sup>corr.</sup> Steph. παρασήμους x ώς ] Whittaker

αίτίους δήθεν στάσεως καὶ θορύβου, συλλαμβάνεσθαι πρὸς τιμωρίαν. 8 οἱ δὲ στρατιῶται ἐπὶ τούτω ἀγανακτήσαντες, ἄλλως μέν μισοῦντες τὸν 'Αντωνῖνον καὶ ἀποσκευάσασθαι θέλοντες άσχημονοῦντα βασιλέα, τότε δὲ καὶ τοῖς συλλαμβανομένοις έπαμύνειν δείν ήγούμενοι, καιρὸν εὔκαιρον καὶ πρόφασιν 5 δικαίαν νομίζοντες, τὸν μὲν 'Αντωνῖνον αὐτόν τε καὶ τὴν μητέρα Σοαιμίδα (παοῆν γὰο ὡς Σεβαστή τε καὶ μήτηο στοατοπέδω<ν>) άναιροῦσι, τούς τε περί αὐτὸν πάντας, ὅσοι ἔνδον κατελήφθησαν ύπηρέται τε καὶ συνεργοὶ ἐδόκουν εἶναι τῶν ἁμαρτημάτων. 9 τὰ δὲ σώματα τοῦ τε 'Αντωνίνου καὶ τῆς Σοαιμίδος παρέδοσαν σύρειν τε καὶ ένυβρίζειν τοῖς βουλομένοις ἄπερ ἐπὶ πολὺ διὰ πάσης τῆς πόλεως συρέντα τε καὶ λωβηθέντα εἰς τοὺς όγετοὺς ἀπερρίφθη τοὺς εἰς τὸν Θύβριν ποταμὸν ῥέοντας. 10 'Αντωνῖνος μὲν οὖν εἰς ἕκτον ἔτος ἐλάσας τῆς βασιλείας καὶ χρησάμενος τῷ προειρημένω βίω, οὕτως ἄμα τῆ μητρὶ 15 κατέστρεψεν οί δὲ στρατιῶται αὐτοκράτορα τὸν Αλέξανδρον άναγορεύσαντες είς τὰ βασίλεια άνήγαγον, κομιδῆ νέον καὶ πάνυ ύπὸ τῆ μητρὶ καὶ τῆ μάμμη παιδαγωγούμενον.

Steph. τοὺς δὲ f φ τοὺς A g 2 οἱ δὲ] A g<sup>cott.</sup> Io  $m^{cott.}$  οἱ τε x 4 συλλαμβανομένοις] A Io λαμβανομένοις x 7 στρατοπέδω<ν>] Mend. στρατοπέδω ψ om. x, vide praefationis p. XLI 8 κατελήφθησαν] A Io κατελείφθησαν i φ 14 έκτον] a caede Caracallae Antonini regni tempora hic computantur, cf. Blaufuss pp. 49-53. 16 κατέστρεψεν] a Io z κατέστρεψαν x οἱ δὲ]  $m^{cott.}$  P οἱ τε x

## BIBAION EKTON

5

10

15

20

25

Όποίω μὲν δὴ τέλει ὁ νέος 'Αντωνῖνος ἐχρήσατο, ἐν τοῖς προειρημένοις δεδήλωται παραλαβόντος δὲ τὴν ἀργὴν Αλεξάνδρου τὸ σχημα καὶ τὸ ὄνομα της βασιλείας ἐκείνω περιέκειτο, ή μέντοι διοίκησις τῶν πραγμάτων καὶ ή τῆς ἀργῆς οἰκονομία ὑπὸ ταῖς γυναιζὶ διωκεῖτο, ἐπί τε τὸ σωφρονέστερον καὶ σεμνότερον πάντα μετάγειν ἐπειρῶντο. 2 καὶ πρῶτον μὲν τῆς συγκλήτου βουλῆς τοὺς δοκοῦντας καὶ ἡλικία σεμνοτάτους καὶ βίω σωφρονεστάτους ἐκκαίδεκα ἐπελέξαντο συνέδρους είναι και συμβούλους τοῦ βασιλέως οὐδέ τι ἐλέγετο ἢ έπράττετο, εί μὴ κάκεῖνοι αὐτὸ ἐπικρίναντες σύμψηφοι έγένοντο, ἤρεσκέ τε τῷ δήμω καὶ τοῖς στρατοπέδοις, άλλὰ καὶ τῆ συγκλήτω βουλῆ, τὸ σχῆμα τῆς βασιλείας ἐκ τυραννίδος έφυβρίστου είς άριστοκρατίας τύπον μεταχθείσης. 3 πρῶτον μὲν οὖν τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν, ἄπερ ἔτυγεν ἐκεῖνος κινήσας καὶ μεταγαγών, ἔπεμψαν εἰς τοὺς ἀρχαίους καὶ ἰδίους ναούς τε καὶ σηκούς τούς τε ὑπ' ἐκείνου ἀλόγως, ἢ ἐφ' οἶς εύδοκιμήκεσαν άμαρτήμασιν, είς τιμάς καὶ έξουσίας προαχθέντας τῶν δοθέντων ἀφείλοντο, ἑκάστους κελεύσαντες είς την προτέραν αύτῶν ἐπανιέναι τῆς ἀξίας αϊρεσιν. 4 τάς τε πράξεις άπάσας καὶ τὰς διοικήσεις, τὰς μὲν πολιτικὰς καὶ άγοραίους ένεχείρισαν τοῖς ἐπὶ λόγοις εὐδοκιμωτάτοις καὶ νόμων έμπείροις, τὰς δὲ στρατιωτικὰς τοῖς έξετασθεῖσί τε καὶ εὐδοκιμήσασιν ἐν εὐτάκτοις τε καὶ πολεμικαῖς πράξεσιν. ἐπὶ πολύ δ' ούτω τῆς ἀρχῆς διοικουμένης, ἡ μὲν Μαῖσα πρεσβῦτις ήδη οὖσα ἀνεπαύσατο τοῦ βίου, ἔτυχέ τε βασιλικῶν τιμῶν καί, ώς νομίζουσι 'Ρωμαῖοι, έξεθειάσθη' 5 ή δὲ Μαμαία. μόνη τῷ παιδὶ καταλειφθεῖσα, ὁμοίως αὐτοῦ ἄργειν τε καὶ

νέος] ψ cf. 5.4.2 μέγας x 3 σχημα] <μέν> σχημα add. Bekk. 9 ἡ] οὐδὲ f φ 11 άλλὰ καὶ cf. 1.10.1, 6.3.5; 6.4.7 et e.g. Herm. Pseudodosith. Leid. lin. 1723 Flammini άρχαίους καὶ ἰδίους | ἰδίους καὶ ἀρχαίους g ἰδίους ἀρχαίους Α 22 τὰς δὲ ΙΡ τάς τε χ έξετασθεῖσί τε] έξετασθεῖσι f φ 23 εὐτάκτοις liniuria vexatum A 6.1.5 usque ad 6.1.8 excerpsit Io de virt. et vit. p. 193 B.-W. μόνη] μόνη τῷ π. κατ. <ἐπίτροπος> conieceram, sed cf. 7.1.3

κρατεῖν ἐπειρᾶτο, ἤδη δὲ ὁρῶσα ἐν ἀρχῆ τὸν νεανίαν γενόμενον, καὶ δεδοικυῖα μὴ ἄρα ἡλικία ἀκμάζουσα ύπηρετούσης άδείας τε καὶ έξουσίας είς τι τῶν γενικῶν άμαρτημάτων έξοκείλη, πανταχόθεν έφρούρει την αύλήν, οὐδέ τινα εἴα προσιέναι τῷ μειρακίῳ τῶν ἐπὶ φαύλω βίω διαβεβλημένων, μή πως τὸ ήθος διαφθαρείη, προκαλεσαμένων αὐτοῦ τῶν κολάκων τὰς ὀρέζεις ἀκμαζούσας εἰς αἰσχρὰς έπιθυμίας. 6 δικάζειν τε οὖν αὐτὸν ἔπειθε συνεχέστατα καὶ έπὶ πλεῖστον τῆς ἡμέρας, ὡς ἂν ἀσγολούμενος περὶ τὰ κρείττονα καὶ τῆ βασιλεία ἀναγκαῖα μὴ ἔγοι καιρὸν εἰς τὸ ἐπιτηδεύειν 10 τι τῶν ἀμαρτημάτων, ὑπῆρχε δέ τι καὶ φυσικὸν ἦθος πρᾶον καὶ ημερον τῶ ᾿Αλεξάνδρω εἰς τε τὸ φιλάνθρωπον πάνυ ἐπιρρεπές, ώς εδήλωσε καὶ τῆς ἡλικίας προχωρούσης. 7 είς τεσσαρεσκαιδέκατον γοῦν ἐλάσας τῆς βασιλείας ἔτος ἀναιμωτὶ ποξεν, ούδέ τις είπειν έγει ὑπ' ἐκείνου φονευθέντα. καίτοι 15 τινών μεγίσταις αιτίαις ύποπεσόντων, όμως έφείσατο ώς μή φονεῦσαι, οὐ ῥαδίως τοῦτο ἄλλου βασιλέως τῶν καθ' ἡμᾶς ποιήσαντος ἢ παραφυλάξαντος μετὰ τὴν Μάρκου ἀρχήν, ὑπ' Αλεξάνδοου δ΄ ούκ ἄν τις είπεῖν ἔγοι ἢ μνημονεῦσαι ἐν ἔτεσι τοσούτοις ακρίτως φονευθέντα. 8 ήτιᾶτο δὲ καὶ τὴν μητέρα 20 καὶ πάνυ ἤσγαλλεν ὁρῶν αὐτὴν οὖσαν φιλογρήματον καὶ περὶ τοῦτο ὑπερφυῶς ἐσπουδακυῖαν, προσποιουμένη γὰρ ἀθροίζειν αὐτὰ ἴνα ἔχοι τοῖς στρατιώταις ἀφθόνως καὶ ῥαδίως ὁ Αλέξανδρος χαρίζεσθαι, ίδία έθησαύριζε καὶ διέβαλλεν ἔσθ' ὅπη τοῦτο τὴν ἀρχήν, αὐτοῦ ἄκοντός τε καὶ ἀσχάλλοντος 25 ούσίας τινῶν καὶ κληρονομίας ἐξ ἐπηρείας ὑφαρπασάσης έκείνης. 9 ήγάγετο δ' αὐτῷ καὶ γυναῖκα τῷν εὐπατριδῷν, ἣν συνοικοῦσαν καὶ ἀγαπωμένην μετὰ ταῦτα τῶν βασιλείων έδίωξεν ένυβρίζουσά τε καὶ βασίλισσα εἶναι μόνη θέλουσα. φθονοῦσά τε τῆς προσηγορίας ἐκείνη, εἰς τοσοῦτον 30 προεγώρησεν ύβρεως ώς τὸν πατέρα τῆς κόρης, καίτοι ὑπ' Αλεξάνδρου γαμβροῦ ὄντος πάνυ τιμώμενον, μὴ φέροντα τὴν Μαμαίαν ένυβρίζουσαν αὐτῷ τε καὶ τῆ θυγατρὶ αὐτοῦ, φυγεῖν είς τὸ στρατόπεδον, τῷ μὲν 'Αλεξάνδρω χάριν εἰδότα ἐφ' οἶς

δè] scripsi τε x ἀρχῆ] ἀκμῆ Bekk. 3 γενικῶν] <συγ>γενικῶν Steph. προγονικών Reiske νεανικών Sylb. 8 τε] del. Bekk.<sup>2</sup>, sed cf. 6.1.5, 6.3.3, 7.3.2, 7.6.3, 7.7.2, 8.4.10 11 πρᾶον] καὶ πρᾶον f οὐδέ τις ... φονευθέντα] "om. Io, recte puto" Mend. 15 29 μόνη θέλουσα] om. fO 27 ἡν] ἡ B f 28 τῶν lom. f φ θέλουσα μόνη b

έτιματο, την δε Μαμαίαν αιτιώμενον έφ' οίς ύβρίζετο. 10 έκείνη δὲ ἀγανακτήσασα αὐτόν τε ἀναιρεθῆναι ἐκέλευσε καὶ τὴν κόρην ἐκβληθεῖσαν τῶν βασιλείων εἰς Λιβύην ἐφυγάδευσε. ταῦτα δὲ ἐπράττετο ἄκοντός τε καὶ ἀναγκαζομένου τοῦ Αλεξάνδρου ήρχε γὰρ αὐτοῦ ὑπερβαλλόντως ἡ μήτηρ, καὶ 5 πᾶν τὸ κελευόμενον ἐκεῖνος ἐποίει, τοῦτο δ' ἄν τις μόνον ἔσγεν ἐγκαλέσαι αὐτῶ, ὅτι δὴ ὑπὸ περιττῆς πραότητος καὶ αίδοῦς πλείονος ἢ ἐγρῆν τῆ μητρί, ἐν οἶς ἀπηρέσκετο, ὅμως έπείθετο, έτῶν μὲν οὖν τοισκαίδεκα οὕτως, ὅσον ἐπ' αὐτῶ, την βασιλείαν αμέμπτως διώκησε. 10 2 τῶ δὲ [τεσσαρεσκαι]δεκάτω ἔτει αἰφνιδίως ἐκομίσθη γράμματα τῶν κατὰ Συρίαν τε καὶ Μεσοποταμίαν ἡγεμόνων, δηλοῦντα ὅτι ᾿Αρταξέρξης ὁ Περσῶν βασιλεὺς μετὰ τὸ Παρθυαίους καθελεῖν καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀνατολὴν ἀργῆς παραλῦσαι, 'Αρτάβανόν τε τὸν πρότερον καλούμενον τὸν Μέγαν 15 Βασιλέα καὶ δυσὶ διαδήμασι γρώμενον ἀποκτεῖναι, πάντα τε τὰ περίοικα βάρβαρα γειρώσασθαι καὶ εἰς φόρου συντέλειαν ύπαγαγέσθαι, ούχ ήσυχάζει ούδ' έντὸς Τίγριδος ποταμοῦ μένει, άλλὰ τὰς ὄχθας ὑπερβαίνων καὶ τοὺς τῆς 'Ρωμαίων ἀρχῆς **ὄρους Μεσοποταμίαν τε κατατρέχει καὶ Σύροις ἀπειλεῖ, πᾶσάν** 20 τε την αντικειμένην ήπειρον 2 Εύρώπη καὶ διαιρουμένην Αἰγαίω τε καὶ τῷ πορθμῷ τῆς Προποντίδος, 'Ασίαν τε πᾶσαν καλουμένην, προγονικόν κτημα ήγούμενος, τη Περσών άρχη άνακτήσασθαι βούλεται, φάσκων άπὸ Κύρου τοῦ πρώτου τὴν άρχὴν ἐκ Μήδων εἰς Πέρσας μεταστήσαντος μέχρι Δαρείου 25 τοῦ τελευταίου Περσῶν βασιλέως, οὖ τὴν ἀρχὴν ᾿Αλέξανδρος

ύπερβαλλόντως | καὶ ύπερβαλλόντως f φ [τεσσαρεσκαι]-11 φόρου] φόρον f φ δεκάτω] corr. Càssola 17 18 ὑπαγαγέσθαι] Steph. ύπάγεσθαι χ 20 τε κατατρέχει] κατατρέχει f φ 21 Εὐοώπη διωκήσθαι] Α διωκεῖσθαι Εὐρώπην f φ 27 μέχρις] μέχρι Β f 28 χ προσήκειν] προσήκει f φ 30 πνα] om. f φ 33 έντραφείς] Steph. έκτραφείς χ την πόλιν Ιπόλιν f φ

ό Μακεδών καθείλε, πάντα μέχρις Ἰωνίας καὶ Καρίας ὑπὸ σατράπαις Περσικοῖς διωκῆσθαι προσήκειν οὖν αὐτῷ Πέρσαις ἀνανεώσασθαι πᾶσαν ὁλόκληρον, ἣν πρότερον ἔσχον, ἀρχήν. 3 τοιαῦτά τινα τοίνυν δηλωσάντων καὶ ἐπιστειλάντων τῶν ὑπὸ

ταῖς ἀνατολαῖς ἡγεμόνων, πρὸς τὴν αἰφνίδιον καὶ παρ' ἐλπίδα κομισθεῖσαν ἀγγελίαν οὐ μετρίως ὁ 'Αλέξανδρος ἐταράχθη, καὶ μάλιστα εἰρήνη ἐκ παίδων ἐντραφεὶς καὶ τῆ κατὰ τὴν πόλιν ἀεὶ σγολάσας τουφῆ, τὰ μὲν οὖν ποῶτα ἔδοξεν αὐτῶ

κοινωσαμένω τοῖς φίλοις πρεσβείαν πέμψαι καὶ διὰ γραμμάτων κωλῦσαι τὴν ὁρμὴν καὶ ἐλπίδα τοῦ βαρβάρου. 4 ἔλεγε δὲ τὰ γράμματα δεῖν μένειν τε αὐτὸν ἐν τοῖς τῶν ἰδίων ὅροις καὶ μὴ καινοτομείν μηδὲ ματαίαις αἰωρούμενον ἐλπίσι μέγαν ἐγείρειν πόλεμον, άγαπητῶς δ' ἔγειν ἕκαστον τὰ αὐτοῦ μηδὲ γὰρ ὁμοίαν 5 ἔσεσθαι μάχην αὐτῷ πρὸς 'Ρωμαίους οἴαν σχεῖν πρὸς τοὺς γειτνιώντας καὶ ὁμοφύλους βαρβάρους, ὑπεμίμνησκε δὲ τὰ γράμματα τῶν τε τοῦ Σεβαστοῦ καὶ τῶν Τραιανοῦ Λουκίου τε καὶ Σεβήρου κατ' αὐτῶν τροπαίων, τοιαῦτα μὲν δή τινα ὁ Αλέξανδρος ἐπιστείλας ἄετο πείσειν ἢ φοβήσειν εἰς τὸ 10 ήσυχάζειν τὸν βάρβαρον: 5 ο δ' οὐδέν τι φροντίζων τῶν έπεσταλμένων, ὅπλοις ἀλλ' οὐ λόγοις οἰόμενος δεῖν τὰ πράγματα διοικεῖσθαι, ἐνέκειτο ἄγων καὶ φέρων τὰ 'Ρωμαίων ἄπαντα, κατατρέχων τε καὶ καθιππεύων Μεσοποταμίαν λείας τε απήλαυνε καὶ τὰ ἐπικείμενα στρατόπεδα ταῖς ὄγθαις τῶν 15 ποταμών προασπίζοντά τε τῆς 'Ρωμαίων ἀρχῆς ἐπολιόρκει. φύσει δ' ὢν άλαζών, καὶ ταῖς παρ' έλπίδας εὐπραγίαις έπαιρόμενος, πάντα ραδίως γειρώσασθαι προσεδόκα. 6 ήν δὲ αύτὸν τὰ ἀναπείθοντα οὐ μικρὰ εἰς ἐπιθυμίαν ἀρχῆς μείζονος. πρώτος γάρ Περσών ετόλμησε τη Παρθυαίων άργη έπιθέσθαι 20 Πέρσαις τε την βασιλείαν άνανεώσασθαι, μετά γάρ Δαρεῖον τὸν ὑπ' Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος τῆς ἀρχῆς παραλυθέντα, παμπλείστοις έν έτεσι Μακεδόνες μεν και οι 'Αλεξάνδρου διάδογοι τῶν ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς ἐθνῶν καὶ κατ ' Ασίαν ἄπασαν. νειμάμενοι κατά χώρας, έβασίλευσαν. 7 έκείνων δὲ πρὸς 25 άλλήλους διαφερομένων πολέμοις τε συνεχέσι τῆς Μακεδόνων δυνάμεως έξασθενούσης, πρῶτος ΄Αρσάκης λέγεται, τὸ γένος Παρθυαῖος, ἀναπεῖσαι τοὺς ἐπέκεινα βαρβάρους ἀποστῆναι Μακεδόνων περιθέμενός τε τὸ διάδημα έκόντων Παρθυαίων καὶ τῶν προσγώρων βαρβάρων αὐτός τε ἐβασίλευσε, καὶ τοῖς 30 έξ έκείνου τοῦ γένους ἐπὶ πλεῖστον παρέμεινεν ἡ ἀρχή, μέχρις Αρταβάνου τοῦ καθ' ἡμᾶς γενομένου, ὃν ' Αρταξέρξης

<sup>5</sup> δ'] τε Wolf τ' Mend. 8 καὶ τῶν] V καὶ τοῦ x 14 τε καὶ] καὶ f φ 18 χειρώσασθαι] χειρώσεσθαι Mend., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavimus 19 ἐπιθυμίαν] ἐπιθυμίας f φ 20 Περσῶν] om. i 24 τῶν ὑπὸ ... νειμάμενοι] om. Ο καὶ κατ'] κατ' f, sed cf. 3.2.5 25 δὲ] P τε x 29 ἐκόντων Παρθυαίων] ἐκόντων τῶν Παρθυαίων A ("non invitis Parthis" Bonf) ἐκὼν τῶν Παρθυαίων φ 31 τοῦ γένους] fortasse delendum παρέμεινεν] παρέμενεν i

10

15

20

25

30

ἀποκτείνας Πέρσαις τὴν ἀρχὴν ἀνεκτήσατο τά τε γειτνιῶντα ἔθνη βάρβαρα χειρωσάμενος ῥαδίως ἤδη καὶ τῆ Ἡρωμαίων ἀρχῆ ἐπεβούλευσεν.

3 ώς δὲ τῷ 'Αλεξάνδρω ἐδηλώθη διατρίβοντι ἐν τῆ 'Ρώμη τὰ κατὰ τὰς ἀνατολὰς ὑπὸ τοῦ βαρβάρου τολμώμενα, οὐκ ἀνασχετὰ ήγούμενος, καλούντων δὲ αὐτὸν καὶ τῶν ἐκεῖσε ἡνεμόνων. άσχάλλων μὲν καὶ παρὰ γνώμην, ὅμως δ' ἔσχε περὶ ἔξοδον. ἔκ τε οὖν αὐτῆς Ἰταλίας καὶ τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις πάντων ἐθνῶν λογάδες ές την στρατιάν ήθροίζοντο, όσοι σώματος εὐεξία καὶ ἡλικίας ἀκμῆ εἰς μάχην ἐπιτήδειοι ἐνομίζοντο. 2 κίνησίς τε μεγίστη πασι τοῖς ὑπὸ 'Ρωμαίοις ἐγένετο, δυνάμεως ίσορρόπου άθροιζομένης πρός τὸ άγγελλόμενον τῶν έπιτρεγόντων βαρβάρων πλήθος. ὁ δ' Αλέξανδρος άθροίσας τούς έν 'Ρώμη στρατιώτας, συνελθείν τε πάντας κελεύσας ές τὸ σύνηθες πεδίον, ἐπὶ βήματος ἀνελθών ἔλεξε τοιάδε. 3 "έβουλόμην μέν, ἄνδρες συστρατιῶται, τοὺς συνήθεις πρὸς ύμᾶς ποιεῖσθαι λόγους, δι' ὧν αὐτός τε ἐκοσμούμην δημηγορῶν ύμᾶς τε ἀκούοντας εὔφραινον εἰρήνης γὰρ πολυετοῦς άπολαύσαντες εἴ τι καινὸν νῦν ἀκούοιτε, ἴσως ἂν ὡς παρ' ἐλπίδα λεχθέντι έκπλαγείητε. 4 χρη δ' ἄνδρας γενναίους τε καὶ σώφρονας εύχεσθαι μὲν ὑπάρχειν τὰ βέλτιστα, φέρειν δὲ τὰ προσπίπτοντα των μέν γάρ δι' ήδονης πραττομένων ή ἀπόλαυσις γλυκεῖα, τῶν δ' ἐξ ἀνάγκης κατορθουμένων ἔνδοξος ἡ ἀνδοεία. καὶ τὸ μὲν ἄρχειν ἀδίκων ἔργων οὐκ εὐγνώμονα ἔχει τὴν πρόκλησιν, τὸ δὲ τοὺς ὀχλοῦντας ἀποσείεσθαι ἐκ τε τῆς ἀγαθῆς συνειδήσεως έχει τὸ θαρραλέον, καὶ ἐκ τοῦ μὴ ἀδικεῖν ἀλλ' άμύνεσθαι ὑπάρχει τὸ εὕελπι. 5 Αρταξέρξης, ἀνὴρ Πέρσης, τὸν ἐαυτοῦ δεσπότην 'Αρτάβανον ἀποκτείνας τήν τε ἀργὴν εἰς Πέρσας μεταστήσας, άλλὰ καὶ τῶν ἡμετέρων ὅπλων καταθαρρήσας καὶ τῆς ' Ρωμαίων δόξης καταφρονήσας, πειρᾶται κατατρέχειν καὶ λυμαίνεσθαι τὰ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς κτήματα. τοῦτον ἐπειράθην τὸ μὲν πρῶτον γράμμασι καὶ πειθοῖ παῦσαι τῆς ἀπλήστου μανίας καὶ τῆς ἀλλοτρίων ἐπιθυμίας. ὃ δὲ

<sup>2</sup> τῆ...ἀρχῆ] τὴν...ἀρχὴν Ο 9 ἐς τὴν] ἐς Ο εὐεξία] εὐευξία Α εὐεξίας φ 11 πᾶσι] πάσης Schwartz τοῖς] l m<sup>corr.</sup> φ τῆς Α i 12 τῶν ἐπιτρεχόντων] om. Ο 19 νῦν] om. Ο ώς] om. Ο 21 φέρειν δὲ] m<sup>corr.</sup> Ρ φέρειν τε x 23 δ'] δὲ Ο 27 ὑπάρχει] παρέχει Bekk.² ᾿Αρταξέρξης] Αρταξάρης i 29 ἀλλὰ καὶ] cf. 6.1.2 quaeque ibi adnotavi ἡμετέρων] Bonf p φ ὑμετέρων Α i 31 ἡμετέρας ὶ ὑμετέρας i

βαρβάρω φερόμενος άλαζονεία οὕτε μένειν οἴκοι βούλεται, προκαλεῖταί τε ἡμᾶς εἰς μάχην, μὴ δὴ μέλλωμεν μηδὲ ὀκνῶμεν, 6 άλλ' οι μεν πρεσβύτεροι ύμῶν ὑπομνήσατε ἐαυτοὺς τροπαίων ἃ μετὰ Σεβήρου καὶ 'Αντωνίνου τοῦ ἐμοῦ πατρὸς ἠγείρατε πολλάκις κατά βαρβάρων, οι δ' έν άκμῆ ὄντες δόξης καὶ κλέους 5 έπιθυμήσαντες δείξατε ὅτι ἄρα καὶ εἰρήνην ἄγειν πράως καὶ μετ' αίδοῦς ἐπίστασθε καὶ τὰ πολεμικὰ τῆς γρείας ἀπαιτούσης γενναίως κατορθοῦτε. 7 τὸ δὲ βάρβαρον πρὸς μὲν τὰ ὑπείκοντα καὶ ὀκνοῦντα θρασύνεται, τῶ δ' ἀντιπίπτοντι οὐκέθ' ὁμοίως άντέχει, έπεὶ μὴ ἡ ἐκ συστάσεως αὐτοῖς μάχη κατὰ τῶν 10 άντιπάλων ύπισχνεῖται τὸ εὕελπι, άλλ΄ έξ ἐπιδρομῆς ἢ φυγῆς κερδαίνειν νομίζουσιν όπερ αν σχώσι δι' άρπαγης, ήμιν δὲ καὶ τὸ εὕτακτον ἄμα τῷ κοσμίω ὑπάργει, καὶ νικᾶν αὐτοὺς ἀεὶ δεδιδάγμεθα."

15 4 τοιαῦτά τινα εἰπόντα τὸν ᾿Αλέξανδρον πᾶς ὁ στρατὸς άνευφήμησε, προθυμίαν τε πάσαν ές τὸ πολεμεῖν ὑπισχνεῖτο. ο δ' επιδούς αὐτοῖς γρήματα μεγαλοφοόνως, εὐτρεπίζεσθαι τὰ πρός την έξοδον έκέλευσε, κατελθών τε είς την σύγκλητον βουλήν, καὶ τοῖς προειρημένοις ὅμοια διαλεγθείς, ἐπήγγειλε την έξοδον. 2 καταλαβούσης δὲ τῆς ὡρισμένης ἡμέρας θύσας τε 20 τὰς ἐπὶ ταῖς ἐξόδοις νενομισμένας ἱερουργίας, παραπεμφθείς τε ύπὸ τῆς συγκλήτου καὶ παντὸς τοῦ δήμου, τῆς ' Ρώμης ἀπῆρεν, έπιστρεφόμενος ἀεὶ πρὸς τὴν πόλιν καὶ δακρύων. ἀλλ' οὐδὲ τῶν δημοτῶν ἦν τις ἣς ἀδακρυτὶ παρέπεμπεν αὐτόν πόθον γὰρ έαυτοῦ τῶ πλήθει ἐμπεποιήκει ἀνατραφείς τε ὑπ' αὐτῶν καὶ 25 μετρίως ἄρξας τοσούτων έτῶν. 3 μετὰ πολλῆς δὲ σπουδῆς ποιησάμενος την πορείαν, τά τε Ἰλλυρικά ἔθνη καὶ στρατόπεδα έπελθών, πλείστην τε δύναμιν κάκεῖθεν άθροίσας, είς την Αντιόχειαν άφίκετο, έκεῖ δὲ γενόμενος τὰ πρὸς τὸν πόλεμον

<sup>4</sup> έμοῦ] om. f φ 6 ἐπιθυμήσαντες δείξατε] ἐπιθυμήσατε άγειν] άγειν έχειν Ο 8 κατορθοῦτε] κατορθοῦν δείξαντες i θρασύνεται] θαρσύνεται i conieci 10  $\dot{\eta}$ ] ante  $\mu \dot{\alpha} \chi \eta x$ , transposui praeeunte Mend., qui ita refinxit: ἐπεὶ μὴ ἡ ἐκ συστάσεως μάχη αὐτοῖς ὑπισχνεῖται τὸ εύελπι τῶν] om. O 11 ἀλλ' ἐξ ... άρπαγῆς] "lucrum existimant quod ipsis rapere permittitur dum invadunt 12 κερδαίνειν] "exspectabam σώζειν vel aut recedunt" cf. 6.5.3 tale quid" Mend., vix recte δè] m<sup>corr.</sup> P τε x 17 εύτρεπίζεσθαι] εύτοεπίζει Ο 18 ἐκέλευσε ... ἐξοδον] om. O 20 θύσας] ἀνύσας conieci, sed cf. 2.6.12 τε τὰς Ιτὰς i 25 ὑπ' αὐτῶν] A P. quod dubitanter recepi coll. 1.4.3, 6.9.3 έν αὐτοῖς Steph. ὑπ' αὐτοῖς x

10

15

20

25

30

έξήρτυε, γυμνάζων τε τούς στρατιώτας καὶ τὰ πολεμικὰ ἀσκῶν. 4 ἔδοξε δὲ αὐτῷ πρεσβείαν πάλιν πέμψαι πρὸς τὸν Πέρσην καὶ περὶ εἰρήνης καὶ φιλίας διαλέγεσθαι ήλπιζε γὰρ αὐτὸν πείσειν η φοβήσειν αὐτὸς παρών, ὁ δὲ βάρβαρος τοὺς μὲν πρέσβεις τῶν 'Ρωμαίων ἀπέπεμψεν ἀπράκτους, αὐτὸς δὲ ἐπιλεξάμενος τετρακοσίους Περσών τούς μεγίστους, έσθησί τε πολυτελέσι καὶ χρυσῷ κεκοσμημένους ἵππων τε καὶ τόξων παρασκευῆ. πρέσβεις ἔπεμψε δὴ πρὸς τὸν Αλέξανδρον, καταπλήξειν οίηθεὶς τοὺς 'Ρωμαίους τῆ τε ὄψει καὶ τῷ σχήματι τῶν Περσῶν. 5 έλεγε δ' ή πρεσβεία ότι κελεύει Μέγας Βασιλεύς ' Αρταξέρξης ἀφίστασθαι 'Ρωμαίους τε καὶ τὸν ἄργοντα αὐτῶν Συρίας τε πάσης 'Ασίας τε τῆς Εὐρώπη ἀντικειμένης, ἐᾶσαι δὲ άρχειν Πέρσας μέχρις 'Ιωνίας τε καὶ Καρίας καὶ ὅσα Αἰγαίω καὶ Πόντω ἔθνη διαιρεῖται εἶναι γὰρ αὐτὰ Περσῶν προγονικὰ κτήματα, 6 τοιαῦτά τινα τῶν [τετρακοσίων] πρέσβεων άπαγγειλάντων, κελεύει ὁ Αλέξανδρος τοὺς τετρακοσίους συλληφθήναι, καὶ παρελόμενος πάσης τῆς περικειμένης σκευῆς είς Φρυγίαν έξέπεμψε, δούς κώμας τε οίκεῖν καὶ χώραν γεωργείν, τοσαύτην αὐτοῖς ἐπιθεὶς τιμωρίαν ὡς οἴκαδε μὴ έπανελθεῖν ἀποκτεῖναι γὰρ ἀνόσιον καὶ οὐ πάνυ ἀνδρεῖον ήγήσατο μήτε μαγομένους καὶ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τοῦ ἐαυτῶν δεσπότου άγγείλαντας. 7 τούτων δη ούτως πραττομένων, παρασκευαζομένου τε τοῦ 'Αλεξάνδρου καὶ διαβῆναι τοὺς ποταμούς είς τε τὴν βάρβαρον γῆν τὸν στρατὸν διαγαγεῖν, έγένοντό τινες καὶ ἀποστάσεις στρατιωτῶν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου έληλυθότων, άλλὰ μὴν καὶ τῶν κατὰ Συρίαν, καινοτομῆσαί τινα έπιγειρησάντων περί την βασιλείαν οι ταγέως φωραθέντες έκολάσθησαν. άλλὰ καί τινα τῶν στρατοπέδων μετέστησεν ὁ 'Αλέξανδρος είς έτερα γωρία, ἐπιτηδειότερα δοκοῦντα εἶναι πρὸς τὸ κωλύειν τὰς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομάς.

τὰ πολεμικὰ ἀσκῶν] subaudi αὐτοὺς, cf. 6.8.2, 7.1.6, Xen. Inst. C. 3 φιλίας] περὶ φιλίας i 8 πρέσβεις] susp. Mend., 8.6.10 τῶνl om. O Περσῶν] πρέσβεων dub. Mend., iure 10 ότι] ότι δη ί 11 'Αρταξέρξης] ' Αρταξάρης bene Εὐρώπη] Β Εὐρώπης χ δὲ] δὴ f φ 14 Περσῶνl om. 15 [τετρακοσίων]] del. Mend. quem secutus sum dubitanter, cf. 0 enim quae adnotavi ad 1.8.1 περικειμένης] προκειμένης f 17 καὶ διαβῆναι] καὶ susp. Steph., 18 χώραν] χώρας f φ 23 τῆς] Steph. τε x άλλὰ μὴν καὶ] cf. 6.1.2 quaeque 26 iure ibi adnotavi

5 τούτων δη αὐτῷ διοικηθέντων, τῆς τε στρατιᾶς παμπληθοῦς συνειλεγμένης, ότε δη αντίπαλα καὶ ισόρροπα ώήθη είναι τὰ έαυτοῦ στρατεύματα τῷ πλήθει τῶν βαρβάρων, σκεψάμενος σύν τοῖς Φίλοις ἔνειμε τὸ στρατιωτικὸν είς τρεῖς μοίρας, καὶ την μέν μίαν έκέλευσε πρός τὰ άρκτῶα μέρη άφορῶσαν, δι' 5 'Αρμενίας έπελθοῦσαν φιλίου Ρωμαίοις δοκούσης. κατατρέχειν την Μήδων χώραν 2 την δὲ ἐτέραν ἔπεμψε πρὸς τὰ ἐῷα μέρη τῆς βαρβάρου γῆς βλέπουσαν, ἔνθα συρρέοντας τὸν Τίγρητα καὶ τὸν Εὐφράτην ἕλη πυκνότατα ὑποδέγεσθαι λέγουσι καὶ λανθάνειν ποταμῶν ἐκείνων [μόνων] διὰ τοῦτο τὰς 10 έκβολάς την δὲ τρίτην μοῖραν καὶ γενναιοτάτην τοῦ στρατοῦ αὐτὸς ἔγων ὑπέσγετο ἐπάξειν τοῖς βαρβάροις κατὰ μέσην τὴν πορείαν, ούτω γάρ ὥετο διαφόροις ἐφόδοις ἀφυλάκτως τε καὶ άπροόπτως αὐτοῖς ἐπελεύσεσθαι, καὶ τὸ πλῆθος τῶν Περσῶν άεὶ πρὸς τοὺς ἐπιόντας διαιρούμενον ἀσθενέστερόν τε ἔσεσθαι 15 καὶ ἀτακτότερον μάχεσθαι. 3 οὐ γὰρ δὴ μισθοφόροις χρῶνται στρατιώταις οι βάρβαροι ώσπερ 'Ρωμαΐοι, ούδὲ στρατόπεδα έγουσι συνεστῶτα καὶ μένοντα, πολέμου τέγναις έγγεγυμνασμένα άλλὰ πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀνδρῶν, ἔσθ' ὅπη καὶ τῶν γυναικῶν, ἐπὰν κελεύση βασιλεύς, ἀθροίζεται. 20 διαλυθέντος δὲ τοῦ πολέμου ἕκαστος εἰς τὰ ἑαυτοῦ έπανέργεται, τοσοῦτον ἀποκερδήσας ὅσα ἂν ἐξ ἀρπαγῆς αὐτῷ περιγένηται. 4 τόξοις τε καὶ ἵπποις οὐκ εἰς τὸ πολεμεῖν μόνον γρῶνται ὥσπερ 'Ρωμαῖοι, ἀλλ' ἐκ παίδων σὺν αὐτοῖς 25 άναστρέφονται καὶ θηρῶντες διαιτῶνται, οὕτε τὰς φαρέτρας ποτὲ ἀποτιθέμενοι οὕτε τῶν ἵππων ἀποβαίνοντες, ἀεὶ δὲ αὐτοῖς γρώμενοι ἢ κατὰ πολεμίων ἢ κατὰ θηρίων. ᾿Αλέξανδρος μὲν οὖν, ὡς ϣͼτο, ἄριστα βεβούλευτο ἔσφηλε δὲ αὐτοῦ τὴν γνώμην ή τύχη. 5 τὸ μὲν γὰρ πεμφθὲν δι' Αρμενίας στρατιωτικόν, μόλις καὶ χαλεπῶς ὑπερβαλὸν τὰ τῆς χώρας ὄρη τραχύτατά τε 30 ὄντα καὶ κρημνωδέστατα (πλὴν ἔτι θέρους ὄντος ἀνεκτὴν εἶχε την πορείαν), ἐμβαλὸν εἰς την Μήδων χώραν ἐπόρθει τε αὐτην καὶ πολλὰς ἐνέπρησε κώμας λείαν τε ἀπήγαγεν, ὁ δὲ Πέρσης μαθών έπήμυνε κατά δύναμιν, άπείργειν δὲ τοὺς 'Ρωμαίους

<sup>2</sup> ότε] ότι  $f \phi = 8$  έ $\phi \alpha$ ]  $m^{cort.} \psi$  άρκτ $\phi \alpha x = 10$  [μόνων]] delevi έκεῖνον μόνον A = 12 μέσην τὴν πορείαν] Μεσοποταμίαν Mend. 16 ἀτακτότερον] β ἀτακτότερα x μάχεσθαι] μαχεῖσθαι Steph., sed cf. quae adnotavi ad 1.6.7 et 5.3.11 = 25 ἀναστρέφονται] V ἀνατρέφονται x = 33 καὶ πολλὰς] om.  $f \phi = 34$  ἀπείργειν δὲ] ἀπείργειν τε  $f \phi$ 

10

15

20

25

30

ού πάνυ τι έδύνατο. 6 τραχεῖα γὰρ οὖσα ἡ χώρα τοῖς μὲν πεζοῖς καὶ τὴν βάσιν εὐπαγῆ καὶ τὴν πορείαν εὐμαρῆ παρείγεν, ή δ' ίππος τῶν βαρβάρων ὑπὸ τῆς τῶν ὁρῶν τραγύτητος όμοῦ καὶ πρὸς δρόμον ἐπείγετο καὶ καθιππεύειν ή έπιέναι έκωλύετο. ήκον δέ τινες άγγέλλοντες τῷ Πέρση ὡς άρα φαίνοιτο 'Ρωμαίων στρατός ἕτερος ἐν τοῖς ἑώοις μέρεσι Παρθυαίων, τά τε πεδία κατατρέχουσι. 7 διόπερ φοβηθείς έκεῖνος μὴ τὰ ἐν Πάρθοις ῥαδίως λυμηνάμενοι εἰς Πέρσας έμβάλωσι, καταλιπών τινα δύναμιν, ὅσην αὐτάρκη ὥετο ρύεσθαι Μηδίαν, αὐτὸς σὺν παντὶ τῷ στρατῷ εἰς τὰ ἑῷα μέρη ήπείγετο, ή δὲ τῶν 'Ρωμαίων στρατιὰ τὴν πορείαν ἀμελέστερον έποιεῖτο μήτε τινὸς φαινομένου μήτε ἀνθεστῶτος, ἤλπιζέ τε τὸν 'Αλέξανδρον σὺν <τῆ> τρίτη μοίρα, γενναιοτάτη οὔση καὶ μεγίστη, είς μέσους έμβεβληκέναι τοὺς βαρβάρους, κάκείνους άνθελκομένους ἀεὶ πρὸς τὸ ἐνοχλοῦν σχολαιτέραν αὐτοῖς καὶ άδεεστέραν παρέξειν την ἔφοδον. 8 προείρητο γαρ πασι τοῖς στρατοῖς †ὑπεραρίστη†, καὶ τόπος ὥριστο είς ὃν †καὶ ὁπου† συνελθεῖν ἔδει, πάντα τὰ ἐμπίπτοντα καὶ ἐν μέσω γειρουμένους. ἔσφηλε δὲ αὐτοὺς ὁ ᾿Αλέξανδρος μήτε εἰσαγαγών τὸν στρατὸν μήτε είσελθών, ή διὰ δέος, ἵνα μὴ δὴ αὐτὸς κινδυνεύοι ψυχῆ καὶ σώματι ὑπὲρ τῆς 'Ρωμαίων ἀρχῆς, ἢ τῆς μητρὸς ἐπισχούσης γυναικεία δειλία και ύπερβαλλούση φιλοτεκνία. 9 ήμβλυνε γὰρ αὐτοῦ τὰς πρὸς ἀνδρείαν ὁρμάς, πείθουσα δεῖν ἄλλους ύπερ αὐτοῦ κινδυνεύειν, άλλὰ μὴ αὐτὸν παρατάττεσθαι ὅπερ τὸν εἰσελθόντα 'Ρωμαίων στρατὸν ἀπώλεσεν, ὁ γὰρ Πέρσης σύν πάση τη δυνάμει έπελθών ού προσδοκώντος τοῦ στρατοῦ. έκπεριελθών καὶ ώσπερ σαγηνεύσας, πανταχόθεν τε τοξεύων, διέφθειρε τὴν δύναμιν τῶν 'Ρωμαίων, ὀλίγων τε πρὸς πολλοὺς άνθίστασθαι μή δυναμένων, καὶ ἀεὶ τὰ γυμνὰ ἑαυτῶν, εἰς ἃ έτοξεύοντο, φραττόντων τοῖς ὅπλοις ῥύεσθαι γὰρ αὐτοῖς τὰ σώματα, οὐ μάγεσθαι ἀγαπητὸν ἦν 10 ἔστε δὴ πάντες ἐς τὸ

<sup>3</sup> τῶν βαρβάρων] redundat 8 έκεῖνος] Steph. ἐκεῖνα x δὲ ... στρατιὰ] scil. ille exercitus qui ἐν τοῖς ἑφοις μέρεσι Παρθυαίων versabatur <ñ>lA 17 †ύπεραρίστη†] ύπερᾶρ<α>ι <τὰ όρη τὴν ταχ>ίστη<ν> conieci, praeeunte Schwartz ὑπερᾶραι είς τὴν <πολεμίαν> †ĸaì ο που†] αύτοὺς Wolf (bene. 2.13.3) χειρουμένους] χειρωσαμένους dub. Mend., sed cf. 4.2.2, 18 7.12.5 κινδυνεύοι] κινδυνεύη Α κινδυνεύει φ 29 είς] ές 31 έστε] είστε ΑΒ ές] είς Ο O

αὐτὸ συναλισθέντες καὶ τῷ τῶν ἀσπίδων προβολῷ ὥσπερ τειχίσαντες ἀπεμάχοντο ἐν σχήματι πολιορκίας καὶ πανταχόθεν βαλλόμενοι καὶ τιτρωσκόμενοι, ἀντισχόντες ἐς ὅσον ἐνεδέχετο ἀνδρείως, τὸ τελευταῖον πάντες διεφθάρησαν. μεγίστη τε αὕτη συμφορὰ καὶ οὐ ῥαδίως μνημονευθεῖσα Ῥωμαίους ἐπέσχε, δυνάμεως μεγίστης διαφθαρείσης, γνώμῃ καὶ ῥώμῃ μηδεμιᾶς τῶν ἀρχαίων ἀποδεούσης τόν τε Πέρσην εἰς ἐλπίδα μειζόνων πραγμάτων ἐτύφωσε τηλικούτων ἔργων εὐπραγία.

10 6 ὡς δὲ ταῦτα τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ ἐδηλώθη χαλεπῶς νοσοῦντι εἴτε διὰ δυσθυμίαν εἴτε διὰ τὴν τοῦ ἀέρος ἀήθειαν, αὐτός τε δυσφόρως ἤνεγκε, καὶ ὁ λοιπὸς στρατὸς ἠγανάκτησε πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ ἐχαλέπαινεν, ὅτι δὴ ψευσαμένου αὐτοῦ καὶ μὴ τηρήσαντος τὰ συνθήματα προδοθείη ὁ εἰσελθὼν στρατός. 2
15 πλὴν ὁ ᾿Αλέξανδρος μήτε τὴν νόσον φέρων διὰ τὸ πνιγῶδες τοῦ πλὴν ὁ ᾿Αλέξανδρος μήτε τὴν νόσον φέρων διὰ τὸ πνιγῶδες τοῦ

άέρος, τοῦ τε στρατοῦ παντὸς νοσοῦντος, καὶ μάλιστα τῶν Ἰλλυρικῶν στρατιωτῶν, οὶ ὑγρῷ καὶ χειμερίῳ ἀέρι ἐνειθισμένοι τροφάς τε πλείονας συνήθως εἰσφερόμενοι χαλεπῶς νοσοῦντες διεφθείροντο, ἐπανελθεῖν τε εἰς τὴν ᾿Αντιόχειαν ἐβουλεύσατο,

20 καὶ πέμψας τὸν ἐν Μηδία στρατὸν ἐπανελθεῖν ἐκέλευσεν. 3 ἐκεῖνος μὲν ὁ στρατὸς ἐπανιὼν πλεῖστος ἐν τοῖς ὄρεσι διεφθάρη, καὶ ἠκρωτηριάσθησαν οὐκ ὀλίγοι ἐν δυσχειμέρω χώρα, ὡς ὀλιγίστους πάνυ ἐκ πολλῶν ἐπανελθεῖν· τὸ δὲ σὺν αὐτῷ πλῆθος ὁ ᾿Αλέξανδρος εἰς τὴν ᾿Αντιόχειαν ἐπανήγαγε, πολλῶν καὶ ἐξ

25 ἐκείνης τῆς μοίρας ἀπολωλότων, ὡς μεγίστην ἐνεγκεῖν δυσθυμίαν τῷ στρατῷ καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ ἀδοξίαν, σφαλέντι καὶ γνώμη καὶ τύχη, καὶ τῶν τριῶν μοιρῶν τοῦ στρατοῦ ὧν ἔνειμε τὸ πλεῖστον ἀποβαλόντι διαφόροις συμφοραῖς, νόσῳ πολέμῳ κρύει. 4 γενόμενος δὲ ἐν τῆ ᾿Αντιοχείᾳ ὁ ᾿Αλέξανδρος αὐτός
30 τε ῥαδίως ἐπερρώσθη τῷ εὐψυχεῖ καὶ ἐνύδρῳ τῆς πόλεως μετὰ

τὸν ἐν Μεσοποταμία ξηρὸν αὐχμόν, τούς τε στρατιώτας ἀνεκτᾶτο, καὶ ἐφ' οἶς ἐλελύπηντο παρεμυθεῖτο μεγαλοδωρία χρημάτων τοῦτο γὰρ μόνον εἰς εὐνοίας ἀνάκτησιν στρατιωτῶν ἐνόμιζε φάρμακον. δύναμίν τε ἤθροιζε καὶ παρεσκεύαζεν ὡς

35 δὴ πάλιν ἐπάξων Πέρσαις, εἰ ἐνοχλοῖεν καὶ μὴ ἡσυχάζοιεν. 5 ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ὁ Πέρσης λύσας τὴν δύναμιν καὶ ἐκάστους

<sup>2</sup> καὶ πανταχόθεν] πανταχόθεν i fort. ante καὶ lac. stat. 15 διὰ] scripsi καὶ x 31 τὸν] τῶν B f 32 ἐλελύπηντο] λελύπηντο Ο 35 ἐπάξων] ἐπανήξων Ο

10

15

20

25

30

είς τὰ ἑαυτῶν ἀποπέμψας, εί γὰρ καὶ ἐκ τοῦ κρείττονος ύπέρτεροι έδόκουν γεγενῆσθαι οἱ βάρβαροι, πλὴν ὅμως έτετρύγωντο ταῖς τε κατὰ Μηδίαν πολλάκις γενομέναις συμβολαῖς τῆ τε ἐν Παρθία μάγη, πολλῶν μὲν πεσόντων παμπλείστων δὲ τετρωμένων, οὐ γὰρ ἀνάνδρως οἱ 'Ρωμαῖοι ήττήθησαν, άλλὰ καὶ αὐτοὶ τοὺς πολεμίους ἔσθ' ὅπη κακώσαντες, παρά τοῦτο δὲ ἀπολόμενοι παρ' ὄσον πλήθει έλάττους εύρέθησαν, 6 ώς σχεδὸν ἰσαρίθμου γενομένου τοῦ έκατέρωθεν πεσόντος στρατοῦ τὸ περιλειφθέν τῶν βαρβάρων πλήθει άλλ' ού δυνάμει δοκεῖν νενικηκέναι, δεῖγμα δὲ τοῦτο ού μικρὸν τῆς τῶν βαρβάρων κακώσεως έτῶν γοῦν τριῶν ἣ τεττάρων ἡσύγασαν οὐ δ΄ ἐν ὅπλοις ἐγένοντο, ἄπερ μανθάνων ό 'Αλέξανδρος καὶ αὐτὸς ἐν τῆ 'Αντιοχεία διέτριβεν εύθυμότερος δὲ καὶ άδεέστερος γενόμενος άνειμένης αὐτῷ τῆς περὶ τὰ πολεμικὰ φροντίδος, ταῖς τῆς πόλεως ἐσχόλαζε τρυφαῖς. 7 οἰομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἐν Πέρσαις μὴ μὲν ἐν εἰρήνη συγκειμένη ήσυχάζειν, ἔχειν δὲ ἀνακωχὴν καὶ μέλλησιν τῷ βαρβάρω πρὸς τὸ πάλιν ἐπάγειν τὸν στρατόν, ὃς ἄπαξ διαλυθεὶς ού ραδίως ήθροίζετο άτε μη συντεταγμένος μηδε συνεστώς, άλλ' ὄχλος μᾶλλον ἢ στρατὸς ὑπάρχων, καὶ τῶν ἐπισιτισμῶν αύτοῖς τοσούτων ὄντων ὄσον ὰν ἕκαστος ἀφικνούμενος πρὸς τὸ ἐαυτοῦ χρειῶδες ἐπενέγκηται, καὶ δυσαποσπάστως τε καὶ δυσόκνως καταλειπόντων τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ τὴν οἰκείαν χώραν, 2 αίφνιδίως ἄγγελοί τε καὶ γράμματα ἐτάραξε τὸν Αλέξανδρον καὶ εἰς μείζονα φροντίδα ἐνέβαλεν, ἐπιστειλάντων αὐτῶ τῶν ἐμπεπιστευμένων τὴν Ἰλλυρίδος ἡγεμονίαν ὅτι ἄρα Γερμανοί 'Ρῆνον καὶ "Ιστρον διαβαίνοντες τὴν 'Ρωμαίων πορθοῦσιν ἀρχὴν καὶ τὰ ἐπὶ ταῖς ὄχθαις στρατόπεδα ἐπικείμενα πόλεις τε καὶ κώμας πολλῆ δυνάμει κατατρέχουσιν, εἴη τε οὐκ έν όλίγω κινδύνω τὰ Ἰλλυρικὰ ἔθνη όμοροῦντα καὶ γειτνιῶντα Ιταλία: 3 δεῖσθαι τοίνυν τῆς αὐτοῦ παρουσίας καὶ τοῦ στρατοῦ παντὸς ὃς ἦν σὺν αὐτῶ. δηλωθέντα δὴ ταῦτα τόν τε ' Αλέξανδρον

έκ τοῦ κρείττονος] Paeani. 3.9.3 contul. Wolf 2 υπέρτεροι] καὶ ὑπέρτεροι Ο 3 Μηδίαν] Μήδειαν Ο 5 οί Ένωμαῖοι] έκεῖνοι Α οἱ γενναῖοι Φ 7 ἀπολόμενοι] ἀπολλόμενοι δοκεῖν] δοκεῖ Α f 11 τῆς τῶν] τῆς i 13 αὐτὸς] Sylb. οῦτος χ Πέρσαις μή μεν εν ειρήνη συγκειμένη ήσυχάζειν] Schwartz Πέρσαις ἐν εἰρήνη μὲν συγκείμενα ἡσυχάζειν x <παρ>έχειν Lange 19 άτε] ούτε Α ότε φ 23 καταλειπόντων] Bekk. P καταλιπόντων x A 6.7.2 usque ad 6.9.8 excerpsit Io de ins. pp. 100-102 B. 32 πvl om. f φ

έτάραξε καὶ τοὺς ἐκ τοῦ Ἰλλυρικοῦ στρατιώτας ἐλύπησε, διπλη δοκούντας κεχρησθαι συμφορά, έκ τε ών πεπόνθεσαν Πέρσαις μαχόμενοι, εκ τε ων έπυνθάνοντο τους οἰκείους έκαστοι ύπὸ Γερμανῶν ἀπολωλότας, ήγανάκτουν οὖν, καὶ τὸν Αλέξανδρον είγον έν αιτία ώς τὰ ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς δι' αμέλειαν η δειλίαν προδεδωκότα, πρός τε τὰ άρκτῷα μέλλοντα καὶ ὀκνοῦντα. 4 ἦν δὲ καὶ αὐτῷ δέος τῷ ᾿Αλεξάνδρω τοῖς τε συνοῦσι φίλοις ήδη καὶ περὶ αὐτῆς Ἰταλίας. οὐ γὰρ ὅμοιον ήγοῦντο τὸν ἐκ Περσῶν κίνδυνον οἶον ἐκ Γερμανῶν οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς κατοικοῦντες, μακρᾶ γῆ καὶ θαλάττη 10 πολλή διηρημένοι, την Ίταλῶν χώραν μόλις ἀκούουσι, τὰ Ίλλυρικά δὲ ἔθνη στενά ὄντα καὶ οὐ πολλὴν ἔγοντα τὴν ὑπὸ Ρωμαίοις γῆν, παρὰ τοσοῦτον ὁμόρους καὶ γείτονας ποιεῖ Γερμανούς Ιταλιώταις. 5 έπαγγέλλει δη ἄκων μεν καὶ ἀσχάλλων την έξοδον πλην της ανάγκης αὐτὸν καλούσης, καταλιπών τε 15 δύναμιν όσην ὤετο αὐτάρκη ῥύεσθαι τὰς 'Ρωμαίων ὄχθας, τά τε στρατόπεδα καὶ τὰ Φρούρια ἐπιμελέστερον τειγίσας καὶ πληρώσας ἔκαστα τοῦ ὡρισμένου στρατοῦ, αὐτὸς εἰς Γερμανοὺς ήπείγετο ἄμα τῷ λοιπῷ πλήθει. 6 ἀνύσας δὲ τὴν ὁδὸν μετὰ πολλής σπουδής ἐπέστη ταῖς τοῦ 'Ρήνου ὄγθαις, καὶ τὰ πρὸς 20 τὸν Γερμανικὸν πόλεμον παρεσκευάζετο, τόν τε ποταμὸν ναυσὶ διελάμβανεν, ών πρός άλλήλας συνδεθεισών γεφυρωθέντα εύμαρη την διάβασιν τοις στρατιώταις παρέξειν ώετο. μέγιστοι γὰο δὴ οὖτοι ποταμῶν ὑπ' ἄρκτω ῥέουσι, 'Ρῆνός τε καὶ "Ιστρος, ὃ μὲν Γερμανούς ὁ δὲ Παίονας παραμείβων οἱ θέρους μὲν 25 ναυσίπορον ἔχουσι τὸ ῥεῖθρον διὰ βάθος τε καὶ πλάτος, τοῦ δὲ γειμῶνος παγέντες ὑπὸ τοῦ κρύους ἐν πεδίου σχήματι καθιππεύονται. 7 άντιτυπες δε ούτω και στερρον γίνεται τότε τὸ ῥεῖθρον ὡς μὴ μόνον ἵππων ὁπλαῖς καὶ ποσὶν ἀνθρώπων άντέγειν, άλλὰ καὶ τοὺς άρύσασθαι θέλοντας μὴ κάλπεις ἐπ' 30 αὐτὸ μηδὲ κοῖλα σκεύη φέρειν, πελέκεις δὲ καὶ δικέλλας, ἵν ΄ έκκόψαντες γυμγόν τε σκεύους αράμενοι τὸ ὕδωρ Φέρωσιν ώσπερ λίθον. 8 φύσις μεν δη των ποταμων αύτη· ο δε

καὶ αὐτῷ] αὐτῷ καὶ A αὐτῷ Vοΐον] οΐον τὸν Α 16 ώετο αὐτάρκη] αὐτάρκη ώετο f φ 22 διελάμβανεν, ών] Steph. διαλαμβάνων ώς χ παγέντες] α παγέντος χ 28 τότε τὸ] scripsi τό ποτε 29 ἀνθρώπων] ἀνθρώπου f φ 30 έπ' αὐτὸ] Reiske ἐπ' αὐτῷ х 32 φέρωσιν] Α V φέρουσιν Β i X

10

15

20

25

30

' Αλέξανδρος Μαυρουσίους τε πλείστους καὶ τοξοτῶν ἀριθμὸν πολύν έπαγόμενος ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς ἔκ τε τῆς 'Οσροηνῶν χώρας, καὶ εἴ τινες Παρθυαίων αὐτόμολοι ἢ χρήμασιν ἀναπεισθέντες ήκολουθήκεσαν αὐτῷ βοηθήσοντες, έξήρτυε <ώς> δὴ Γερμανοῖς ἀντιτάξων, μάλιστα γὰρ τοιοῦτος στρατὸς ὀγληρὸς έκείνοις γίνεται, τών τε Μαυρουσίων πόρρωθεν άκοντιζόντων καὶ τὰς ἐπιδρομὰς τάς τε ἀναγωρήσεις κούφως ποιουμένων, τῶν τε τοξοτῶν ἐς γυμνὰς τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ σώματα έπιμήκη ράστα και πόρρωθεν <ώς> κατά σκοποῦ τοξευόντων <...> ἐπέθεόν τε πρὸς τὴν συστάδην μάγην ἀντιτυπεῖς. καὶ ισόρροποι πολλάκις 'Ρωμαίοις έγίνοντο. 9 'Αλέξανδρος μέν έν τούτοις ήν πλην ἔδοξεν αὐτῶ πρεσβείαν πέμψαι πρὸς αὐτοὺς καὶ περὶ εἰρήνης διαλέγεσθαι. πάντα τε ὑπισγνεῖτο παρέξειν όσων δέονται, καὶ γρημάτων ἀφειδῶς έξειν, τούτω γὰρ μάλιστα Γερμανοί πείθονται, φιλάργυροί τε ὄντες καὶ τὴν εἰρήνην ἀεὶ πρὸς 'Ρωμαίους γρυσίου καπηλεύοντες' ὅθεν ὁ 'Αλέξανδρος έπειρατο ώνήσασθαι μαλλον τὰς πρὸς αὐτοὺς σπονδὰς ἢ διὰ πολέμου κινδυνεύειν. 10 οἱ μέντοι στρατιῶται γαλεπῶς ἔφερον διατριβής τε ματαίας έγγινομένης, καὶ μηδέν τι γενναῖον ή πρόθυμον είς τὸ πολεμεῖν παρέχοντος τοῦ 'Αλεξάνδρου, ἀλλ' ήνιογείαις καὶ τρυφαῖς προσέχοντος, δέον ἐπεξελθεῖν καὶ τιμωρήσασθαι Γερμανούς έπὶ τοῖς προτετολμημένοις.

8 ήν δέ τις ἐν τῷ στρατῷ Μαξιμῖνος ὄνομα, τὸ μὲν γένος τῶν ἐνδοτάτω Θρακῶν καὶ μιξοβαρβάρων, ἀπό τινος κώμης, ὡς ἐλέγετο, πρότερον μὲν ἐν παιδὶ ποιμαίνων, ἐν ἀκμῆ δὲ τῆς ἡλικίας γενόμενος διὰ μέγεθος καὶ ἰσχὺν σώματος εἰς τοὺς ἰππεύοντας στρατιώτας καταταγείς, εἶτα κατ' ὀλίγον αὐτὸν χειραγωγούσης τῆς τύχης ἐλθὼν διὰ πάσης τάξεως στρατιωτικῆς, ὡς στρατοπέδων τε ἐπιμέλειαν [τῶν] ἐθνῶν τε ἀρχὰς πιστευθῆναι. 2 τὸν δὴ Μαξιμῖνον τοῦτον διὰ τὴν προειρημένην στρατιωτικὴν ἐμπειρίαν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐπέστησε πάση τῆ τοῦ στρατοῦ νεολαία, ὡς ἀσκοίη τε αὐτοὺς τὰ στρατιωτικὰ καὶ ἐς τὸ πολεμεῖν ἐπιτηδείους παρασκευάζοι. ὃ δὲ μετὰ πάσης

<sup>4</sup> ήκολουθήκεσαν] ήκολούθησαν f O <ώς>] addidi cf. e.g. 6.6.4, 7.9.4  $\delta \hat{\eta}$ ] 1 m<sup>corr.</sup>  $\delta \hat{\epsilon}$  x; post hoc verbum lac. susp. Mend. 10 <...>] lac. indicavit nescioquis ἐπιθέοντες δὲ πρὸς add. Steph. 14 έξειν] Steph. έχειν τὴν Stroth συστάδην] συσταδόν i γρυσίου] redundat 17 πρὸς αὐτοὺς] πρὸ αὐτοῦ f x παρέγοντος] παρέγοντες f φ 29 ἐπιμέλειαν [τῶν]] corr. Mend. ἐπιμελεῖσθαι A qui primus animum advertit τῶν parum 32 ἀσκοίη] Α V ἀσκοίοι g ἀσκήοι Β f procedere

έπιμελείας ποιούμενος τὰ ἐγκεγειρισμένα εὔνοιαν πολλὴν παρά τῶν στρατιωτῶν ἐκτήσατο, οὐ μόνον διδάσκων αὐτοὺς τὰ ποιητέα, άλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις πάντων προηγούμενος. ὡς μὴ μαθητάς είναι μόνον άλλά ζηλωτάς και μιμητάς της έκείνου άνδρείας. 3 ἔτι τε καὶ δώροις αὐτοὺς καὶ παντοδαπαῖς τιμαῖς 5 ώκειώσατο, όθεν οι νεανίαι, έν οίς ήν τὸ πολύ πλήθος Παιόνων μάλιστα, τῆ μὲν ἀνδρεία τοῦ Μαξιμίνου ἔχαιρον, τὸν δὲ Αλέξανδρον ἐπέσκωπτον ὡς ὑπό τε τῆς μητρὸς ἀρχόμενον καὶ διοικουμένων των πραγμάτων ύπ' έξουσίας τε καὶ γνώμης γυναικός, ραθύμως τε καὶ ἀνάνδρως τοῖς πολεμικοῖς 10 προσφερομένου έκείνου. ὑπεμίμνησκον δὲ ἀλλήλους τῶν τε ὑπὸ ταῖς ἀνατολαῖς διὰ μέλλησιν αὐτοῦ πταισμάτων, καὶ ὅτι μηδὲν άνδρεῖον μηδὲ νεανικὸν παρέγοιτο είς Γερμανούς έλθών. 4 ὄντες οὖν καὶ ἄλλως πρὸς τὸ καινοτομεῖν ἐπιτήδειοι, καὶ τὸ μὲν παρὸν τῆς ἀρχῆς βαρὸ διὰ μῆκος ἐξουσίας ἡγούμενοι 15 άκερδές τε ήδη πάσης προανηλωμένης φιλοτιμίας, τὸ δὲ μέλλον καὶ προσιὸν ἔς τε τὸ κερδαλέον αὐτοῖς εὕελπι καὶ τῷ κτωμένω παρὰ προσδοκίαν τίμιόν τε καὶ περισπούδαστον, έβουλεύσαντο άποσκευάσασθαι μέν τὸν 'Αλέξανδρον, ἀνειπεῖν δὲ αὐτοκράτορα καὶ Σεβαστὸν τὸν Μαξιμῖνον, συστρατιώτην τε 20 αύτῶν ὄντα καὶ σύσκηνον, ἔς τε τὸν παρόντα πόλεμον δι' έμπειρίαν καὶ ἀνδρείαν ἐπιτήδειον δοκοῦντα. 5 ἀθροισθέντες οὖν είς τὸ πεδίον ὡπλισμένοι ὡς δὴ ἐπὶ τὰ συνήθη γυμνάσια, ποοελθόντα καὶ ἐπιστάντα αὐτοῖς τὸν Μαξιμῖνον, εἴτε άγνοοῦντα τὸ πραττόμενον εἴτε καὶ λάθρα τοῦτο 25 προκατασκευάσαντα, πορφύραν έπιβαλόντες βασιλικήν αὐτοκράτορα ἀναγορεύουσιν. 6 ο δὲ τὰ μὲν πρῶτα παρητεῖτο καὶ τὴν πορφύραν ἀπερρίπτει ὡς δὲ ἐνέκειντο ξιφήρεις αποκτενείν απειλούντες, τού παρόντος κινδύνου τὸν μέλλοντα προελόμενος ανεδέξατο την τιμήν, πολλάκις αὐτῷ πρότερον, 30 ώς ἔλεγε, χρησμῶν καὶ ὀνειράτων τὴν τοσαύτην τύχην προειρηκότων, είπων πρός τούς στρατιώτας ὅτι ἄκων μὲν καὶ ού βουλόμενος άναδέγεται, πείθεται δ' όμως τῆ ἐκείνων

<sup>4</sup> ἀλλὰ] B Bonf i ἀλλὰ καὶ A V, cf. 1.3.1 quaeque ibi adnotavi 8 ὑπό τε τῆς] scripsi ὑπὸ τῆς τε x τε om. A 17 ές τε] A ἐσται x 18 τίμιον τε] τίμιον τι f O 21 αὐτῶν] αὐτὸν f φ 25 ἀγνοοῦντα]  $m^{\text{con.}}$  P καὶ νοοῦντα x 28 ἐνέκειντο] ἐνέκειτο B f 29 τὸν μέλλοντα] Ιο τὸ μέλλον x 33 πείθεται δ' ὁμως] scripsi (cf. 6.1.10) πειθόμενος x

βουλήσει: 7 παραγγέλλει δ΄ αὐτοῖς ἔργω βεβαιῶσαι τὰ δόξαντα άραμένους τε τὰ ὅπλα σπεύδειν ἐπιστῆναι τῷ ᾿Αλεξάνδρω άγνοοῦντι, τὴν φήμην φθάσαντας, ἵν' ἐκπλήξαντες τοὺς συνόντας έκείνω στρατιώτας καὶ Φρουρούς τοῦ σώματος ἢ πείσαιεν όμογνωμονήσαι ή ράστα βιάσαιντο άπαρασκεύους τῶ μηδὲν 5 προσδοκάν. 8 ώς δ' αύτούς είς εὔνοιαν καὶ προθυμίαν πάνυ ποοκαλέσαιτο, τά τε σιτηρέσια έπεδιπλασίασε, νομάς τε καὶ δόσεις μεγίστας ὑπέσγετο, τιμωρίας τε καὶ κηλίδας πάσας αὐτοῖς ἀνῆκεν, ἐπί τε τὴν πορείαν ἐξήγαγεν οὐ πολὺ δ' ἀφειστήκει τὸ γωρίον ἔνθα ἐσκήνου ὁ ᾿Αλέξανδρος καὶ οἱ σὺν αὐτῶ. 10 9 ώς δ' ἀπηγγέλη ταῦτα τῷ 'Αλεξάνδοω, ἐν μεγίστη ταραγῆ γενόμενος καὶ τῷ παραδόξω τῆς ἀγγελίας ἐκπλαγείς, προπηδήσας τῆς βασιλείου σκηνῆς ὤσπερ ἐνθουσιῶν, δακρυρροών καὶ τρέμων τοῦ τε Μαξιμίνου ώς ἀπίστου καὶ άχαρίστου κατηγόρει, πάσας τὰς εἰς ἐκεῖνον εὐεργεσίας 15 κατατεθείσας πρός αὐτοῦ διηγούμενος, 2 τούς τε νεανίας ήτιᾶτο ώς προπετώς καὶ ἐπιόρκως ταῦτα τετολμηκότας, δώσειν τε πάντα ύπισγνεῖτο ὧν δέοιντο, καὶ ἐπανορθώσεσθαι εἴ τι μέμφοιντο. οί δὲ σὺν αὐτῷ στρατιῷται ἐκείνης τῆς ἡμέρας εὐφημήσαντες αὐτὸν παρέπεμψαν, ὑποσχόμενοι παντὶ σθένει προασπίζειν 20 αὐτοῦ. 3 τῆς νυκτὸς δὲ διαδραμούσης, κατὰ τὸ περίορθρον άγγειλάντων τινών ότι δη Μαξιμίνος πρόσεισι κόνις τε πόρρωθεν έγειρομένη φαίνεται βοῆς τε ἦγος πλήθους έξακούεται, πάλιν προελθών ές τὸ πεδίον ὁ Αλέξανδρος, συγκαλέσας τε τούς στρατιώτας, έδεῖτο προμαγεῖν καὶ σώζειν 25 δν άνεθρέψαντο καὶ ὑφ' ὧ βασιλεύοντι τεσσαρεσκαίδεκα ἔτεσιν άμέμπτως βεβιώκεσαν, πάντας τε είς οίκτον καὶ έλεον προκαλούμενος όπλίζεσθαι έκέλευσε καὶ έξελθόντας άντιτάττεσθαι. 4 οί δὲ στρατιῶται τὰ μὲν πρῶτα ὑπισχνοῦντο, κατ ' όλίγον δὲ ἀνεχώρουν οὐδ ' ὅπλα λαβεῖν ἤθελον. οἱ δέ 30

βουλήσει ] post βουλήσει fortius interpunxi 6 πάνυ] μᾶλλον 7 προκαλέσαιτο] Nauck Bonf ("ut eos ad amorem et audaciam magis invitaret") προεκαλέσαντο i V προσκαλέσαντο Β προυκαλέσατο 16 νεανίας] Ιο νεανίας συστρατιώτας χ 18 έπανορθώσεσθαι] έπανορθώσασθαι Α έπανορθῶσαι φ 20 προασπίζειν] προασπίσειν 22 πρόσεισι] ψ Ρ πρόεισι χ Steph., sed cf. 1.6.7 23 πλήθους] βεβιώκεσαν] βεβιώκεισαν Α Β Ιο 28 προκαλούμενος] προσκαλούμενος i έκέλευσε] ἐκέλευε i 30 κατ' όλίγον P. quod ego recepi dubitanter (cf. 2.4.5) κατ' ὀλίγους ω (cf. 2.7.7) ἀνεχώρουν] suspectum

10

15

20

25

30

τινες τὸν ἐπάργοντα τοῦ στρατοῦ καὶ τοὺς οἰκείους Αλεξάνδρου ήτουν πρὸς ἀναίρεσιν, πρόφασιν ποιούμενοι αίτίους τῆς ἀποστάσεως γεγενῆσθαι, οι δὲ τὴν μητέρα έμέμφοντο ώς φιλάργυρον καὶ τὰ χρήματα ἀποκλείουσαν, διά τε μικρολογίαν καὶ τὸ πρὸς τὰς ἐπιδόσεις ὀκνηρὸν τοῦ Αλεξάνδρου μεμισημένου. 5 καὶ μέχρι μέν τινος τοιαῦτα διαφόρως βοῶντες προσέμενον: ὡς δὲ τοῦ Μαζιμίνου ὁ στρατὸς ήδη τε έν όψεσιν ήν, καὶ βοῶντες οἱ νεανίαι προυκαλοῦντο τούς συστρατιώτας καταλιπείν μεν γύναιον μικρολόγον καὶ μειράκιον δειλὸν μητρί δουλεῦον, προσιέναι δὲ ἀνδρί γενναίω καὶ σώφρονι συστρατιώτη τε έν ὅπλοις ἀεὶ καὶ πολεμικοῖς έργοις διητημένω, πεισθέντες οἱ στρατιῶται τὸν μὲν Αλέξανδρον καταλείπουσιν, αύτοι δε προσίασι τῷ Μαξιμίνω, αὐτοκράτωρ τε ὑπὸ πάντων ἐκεῖνος ἀναγορεύεται. 6 ὁ δ' Αλέξανδρος τρέμων καὶ λιποψυχῶν μόλις εἰς τὴν σκηνὴν έπανέργεται τῆ τε μητρί περιπλακείς καί, ώς φασιν, άποδυρόμενός τε καὶ αἰτιώμενος ὅτι δι' ἐκείνην ταῦτα πάσχοι, άνέμενε τὸν φονεύσοντα, ὁ δὲ Μαξιμῖνος ὑπὸ παντὸς τοῦ στρατοῦ Σεβαστὸς προσαγορευθεὶς πέμπει χιλιάρχην ἑκατοντάρχας τέ τινας τούς φονεύσοντας τὸν 'Αλέξανδρον καὶ τὴν μητέρα καὶ εἴ τινες άνθίστα<ι>ντο τῶν σὺν αὐτῶ. 7 οι δὲ ἀφικόμενοι καὶ έπιπηδήσαντες τῆ σκηνῆ αὐτόν τε ἀναιροῦσι καὶ τὴν μητέρα καὶ εἴ τινες ἐδόκουν ἐκείνω φίλοι καὶ τίμιοι, πλὴν τῶν πρὸς ὀλίγον φυγεῖν ἢλαθεῖν δυνηθέντων, οὺς πάντας μετ' οὐ πολὺ ὁ Μαξιμῖνος συλλαβών ἀπέκτεινε. 8 τέλος μεν δή τοιοῦτο κατέλαβε τὸν Αλέξανδρον καὶ τὴν μητέρα, βασιλεύσαντα ἔτεσι τεσσαρεσκαίδεκα, όσον πρός τούς άρχομένους, άμέμπτως καὶ άναιμωτί φόνων τε γὰρ καὶ ὤμότητος ἀκρίτων τε ἔργων ἀλλότριος έγένετο, είς τε τὸ φιλάνθρωπον καὶ εὐεργετικὸν ἐπιρρεπής. πάνυ γοῦν ἂν ἡ ' Αλεξάνδρου βασιλεία εὐδοκίμησεν εἰς τὸ ὁλόκληρον. εί μη διεβέβλητο αὐτῷ τὰ τῆς μητρὸς εἰς φιλαργυρίαν τε καὶ μικρολογίαν.

1 τὸν ἐπάρχοντα] Ιο Ο ἐπαρχον δὲ f τὸν ἐπαρχόν τε g 3 οι δέΙ scil. ὁ έπαρχος καὶ οἱ Αλεξάνδρου οἰκεῖοι ό στρατός] Α Ιο στρατός 8 καὶ ... προυκαλοῦντο τοὺς] om. i 9 συστρατιώτας] δειλόν] μικρόν ί καταλείπουσιν] στρατιώτας ί 10 13 καταλιμπάνουσιν Ιο Ο 14 δ Ας δ έ f φ 15 λιποψυχῶν] Bekk.<sup>2</sup> 21 ἀνθίστα<ι>ντο] λειποψυχῶν χ πάσχοι] πάσχει b m 17 πρὸς ὀλίγον Ι ὀλίγον Steph. P ανθίσταντο ω 22 καὶείΙεί ο 23 29 εὐεργετικὸν] Α Ιο εὐεργετικώτερον χ fφ

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

5

10

15

20

25

Τίνι μὲν βίω ' Αλέξανδρος ἐγρήσατο τέλει τε ὁποίω βασιλεύσας έτῶν τεσσαρεσκαίδεκα, ἐν τοῖς προειρημένοις ἐδηλώσαμεν ὁ δὲ Μαξιμῖνος παραλαβών τὴν ἀργὴν πολλὴν τὴν μεταβολὴν έποιήσατο, τραχύτατα καὶ μετὰ πολλοῦ φόβου τῆ έξουσία γρώμενος, ἔκ τε πραείας καὶ πάνυ ἡμέρου βασιλείας εἰς τυραννίδος ωμότητα μετάγειν πάντα έπειρατο, δυσγένειαν έαυτῶ συνειδώς, ὅτι πρῶτος ἐξ εὐτελείας τῆς ἐσχάτης εἰς τοσαύτην τύγην ήλασε. 2 φύσει δὲ ἦν τὸ ἦθος, ὥσπερ καὶ τὸ γένος, βάρβαρος τό τε φονικὸν πάτριον ἔχων καὶ ἐπιχώριον, πρόνοιαν έποιεῖτο δι' ώμότητος τὴν ἀρχὴν βεβαιῶσαι, δεδιὼς μή τι τη συγκλήτω καὶ τοῖς ὑπηκόοις εὐκαταφρόνητος γένηται, ούκ είς την παρούσαν αύτου τύχην άφορῶσιν, άλλ' είς τὰ τῆς γενέσεως εὐτελῆ σπάργανα, τεθρύλητο γὰρ παρὰ πᾶσι καὶ διεβέβλητο, ὅτι δὴ ποιμαίνων ἐν τοῖς Θρακίοις ὄρεσιν, ἐπιδούς τε αύτὸν διὰ μέγεθος καὶ ἰσχύν σώματος εἰς εὐτελῆ καὶ έπιγώριον στρατείαν, ὑπὸ τῆς τύγης ἐπὶ τὴν Ἡωμαίων ἀργὴν κεγειραγώγητο. 3 εὐθέως οὖν τούς τε φίλους πάντας, οἳ συνῆσαν τῶ ᾿Αλεξάνδρω, σύνεδροί τε ὑπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς έπιλεγθέντες, ἀπεσκευάσατο, καὶ οῦς μὲν εἰς τὴν 'Ρώμην απέπεμψε, τινάς δὲ ἐπὶ προφάσει διοικήσεως ἀπεσείσατο, μόνος είναι βουλόμενος έν τῷ στρατῷ καὶ μηδένα αὐτῷ παρεῖναι ἐκ συνειδήσεως εύγενοῦς κρείττονα, άλλ' ἴν' ὥσπερ έξ άκροπόλεως, μηδενός αὐτῷ παρόντος ὧ νέμειν αἰδῷ ἀνάγκην ἔγοι, τοῖς τῆς τυραννίδος ἔργοις σχολάζοι. 4 τήν τε θεραπείαν πᾶσαν, ἡ συγγεγόνει τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ τοσούτων ἐτῶν, τῆς βασιλείου αὐλῆς ἀπέπεμψε, τοὺς δὲ πλείστους αὐτῶν καὶ απέκτεινεν, έπιβουλας ύποπτεύων ήδει γαρ αλγούντας έπὶ τῆ έκείνου άναιρέσει. ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον αὐτὸν εἰς ώμότητα καὶ

A 7.1.1 usque ad 7.1.12 excerpsit Io de virt. et vit. p. 194 B.-3 άρχὴν] i Ιο βασιλείαν Ο 6 πάντα] om. Ο δυσγένειαν] 7 ότι] ότι τε ί Sylb. δυσμένειαν x 10 δι' ώμότητος τὴν άρχὴν]τὴν άρχὴν δι' ώμότητος Ο 11 μή τι τῆ] φ μή τοι τῆ Α μήτε τῆ f μὴ τῆ τε g 13 γενέσεως] γεννήσεως f φ τεθρύλητο] g τεθρύλλητο f O 15 τε δὲ Ο είς] m<sup>cott.</sup> P καὶ x 18 ὑπὸὶ 21 μηδένα] μηδέν άπὸ dub. Mend., male 20 μόνος] cf. 6.1.5 Io φ μηδὲν' Mend. 23 ῷ] ὀν Α V 24 σχολάζοι] σχολάζη Α σχολάζει φ

τὴν πρὸς ἄπαντας ὀργὴν προυκαλέσατο συνωμοσία τις διαβληθεῖσα κατ' αὐτοῦ συγκροτουμένη, πολλῶν τε έκατοντάργων συμπνεόντων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἀπάντων. 5 Μάγνος τις ὄνομα ἦν τῶν εὐπατριδῶν τε καὶ ὑπατευκότων. 5 οδτος διεβλήθη συνάγειν κατ ' αύτοῦ γεῖρα, καὶ στρατιώτας τινάς πείθειν είς αὐτὸν τὴν ἀρχὴν μετάγειν. ἡ δὲ συσκευὴ τοιαύτη τις έλέγετο ἔσεσθαι, γεφυρώσας τὸν ποταμὸν ὁ Μαξιμίνος ἔμελλεν ἐπὶ Γερμανούς διαβήσεσθαι: 6 ἄμα γὰρ τῷ την άργην παραλαβείν εύθέως πολεμικών έργων ήρξατο, καί διὰ σώματος μέγεθος καὶ ἰσχὺν στρατιωτικὴν καὶ ἐμπειρίαν 10 πολεμικήν δοκῶν ἐπιλελέχθαι ἔργοις τὴν δόξαν καὶ τὴν τῶν στρατιωτῶν ὑπόληψιν ἐπιστοῦτο, τήν τε ᾿Αλεξάνδρου μέλλησιν καὶ τὴν πρὸς τὰ πολεμικὰ ἔργα δειλίαν ἐλέγγειν ἐπειρᾶτο είκότως κατεγνωσμένην. άσκῶν τε οὖν καὶ γυμνάζων τοὺς 15 στρατιώτας οὐ διέλειπεν, αὐτός τε ἐν ὅπλοις ὢν καὶ τὸν στρατὸν παρορμών. 7 τότε τοίνυν την γέφυραν ζεύξας ἔμελλεν ἐπὶ Γερμανούς διαβήσεσθαι, ὁ δὲ Μάγνος ἐλέγετο στρατιωτῶν μὲν όλίγους, άλλὰ τοὺς έξοχωτάτους καὶ μάλιστα τοὺς τὴν φρουρὰν τῆς γεφύρας καὶ τὴν ἐπιμέλειαν πεπιστευμένους, ἀναπεῖσαι 20 μετά τὸ διαβῆναι τὸν Μαξιμῖνον λύσαντας τὴν γέφυραν προδοῦναι τοῖς βαρβάροις, ούχ ὑπαρχούσης αὐτῷ ἐπανόδου. πλάτει γὰρ καὶ βάθει μέγιστος ὁ ποταμὸς ῥέων ἄβατος <αν> αὐτῷ ἐγίνετο, οὕτε νεῷν οὐσῷν ἐν ταῖς πολεμίαις ὄχθαις τῆς τε γεφύρας λυθείσης. 8 ή μεν τῆς ἐπιβουλῆς φήμη τοιαύτη έγένετο, εἴτε ἀληθὴς ὑπάρξασα εἴτε ὑπὸ τοῦ Μαξιμίνου 25 συσκευασθεῖσα άκριβὲς δὲ είπεῖν οὐ ῥάδιον, ἐπεὶ ἔμενεν άνεξέλεγκτος, μήτε γὰρ κρίσεώς τινι μεταδούς μήτε ἀπολογίας. πάντας ους υπώπτευεν αἰφνιδίως συναρπασθέντας ἀφειδῶς έφόνευσεν. 9 έγένετο δέ τις καὶ 'Οσροηνῶν τοξοτῶν ἀπόστασις, οὶ πάνυ άλγοῦντες ἐπὶ τῆ Αλεξάνδρου τελευτῆ, περιτυχόντες 30 τῶν ἀπὸ ὑπατείας καὶ φίλων 'Αλεξάνδρου τινί (Κουαρτίνος δὲ ήν ὄνομα, ὃν Μαξιμῖνος ἐκπέμψας ἦν τοῦ στρατοῦ), ἁρπάσαντες άκοντα καὶ οὐδὲν προειδότα στρατηγὸν ἑαυτῶν κατέστησαν,

ύπατευκότων] τῶν ὑπατευκότων f φ 5 καὶ] om. f 15 διέλειπεν] corr. nescioquis διέλιπεν x 16 παρορμῶν] ἀεὶ 17 μεν] Steph. οὐκ x 19 πεπιστευμένους] P Steph. παρορμῶν i πεποιημένους χ 22  $\langle \dot{\alpha} v \rangle$ ] add. Mend. 23 έγίνετο] έγένετο f Mend. om. ί έπιβουλῆς] Reiske 24 τε] διαβολῆς 27 κρίσεώς | Steph. κρίσει χ ἀπολογίας | ἀπολογία i Α 7.1.9 X usque ad 7.1.12 excerpsit Io de ins. pp. 102-103 B.

10

15

20

25

30

πορφύρα τε καὶ πυρὶ προπομπεύοντι, όλεθρίοις τιμαῖς, έκόσμησαν, έπί τε την άργην ήγον οὔτι βουλόμενον. 10 έκεῖνος μεν οὖν έν τῆ σκηνῆ καθεύδων έπιβουλευθεὶς νύκτωρ αἰφνιδίως άνηρέθη ύπὸ τοῦ συνόντος αὐτῷ καὶ δοκοῦντος φίλου, τῷν τε Οσροηνών πρότερον ήγουμένου (Μακεδών ήν ὄνομα αὐτώ), καίτοι τῆς ἀρπαγῆς καὶ τῆς ἀποστάσεως ἀργηγοῦ καὶ όμογνώμονος τοῖς 'Οσροηνοῖς γενομένου' ος οὐδεμίαν αἰτίαν ἔγθρας οὐδὲ μίσους ἔγων ἀπέκτεινεν ὃν αὐτὸς ἤρπασέ τε καὶ ανέπεισεν, οἰόμενός τε μεγάλα γαρίζεσθαι τῷ Μαζιμίνω τὴν κεφαλήν αποτεμών έκόμισεν. 11 δ δὲ ήσθη μὲν ἐπὶ τῷ ἔργω, στερηθείς δὲ πολεμίου, ὡς ὤετο, <...>, ἐκεῖνον μέν, καίτοι μεγάλα έλπίζοντα καὶ δοκοῦντα ἀμοιβῆς έξαιρέτου τεύξεσθαι, άπέκτεινεν ώς καὶ τῆς ἀποστάσεως γεγονότα ἀργηγὸν καὶ άποκτείναντα ὃν αὐτὸς ἄκοντα ἀνέπεισεν, ἄπιστόν τε γενόμενον περί τὸν φίλον, <...>. 12 τοι αῦται μὲν δή τινες αἰτίαι ἔτι μᾶλλον εἰς τραχύτητα καὶ ἀμότητα ἡκόνησαν τὴν τοῦ Μαξιμίνου ψυγήν, καὶ πρότερον οὕτω πεφυκυῖαν, ἦν δὲ καὶ την όψιν φοβερώτατος, καὶ μέγιστος τὸ σῶμα, ὡς μὴ ῥαδίως αὐτῶ τινα μήτε Ελλήνων των σωμασκούντων μήτε βαρβάρων των μαγιμωτάτων έξισοῦσθαι.

2 διοικήσας δὲ τὰ προειρημένα, πάντα τε τὸν στρατὸν ἀναλαβών, καὶ διαβὰς ἀφόβως τὴν γέφυραν, εἴχετο τῆς πρὸς Γερμανοὺς μάχης, μέγα δὲ τι πλῆθος καὶ σχεδὸν ἄπασαν τὴν 'Ρωμαίων δύναμιν σὺν ἑαυτῷ εἰσήγαγε, Μαυρουσίων τε ἀκοντιστῶν ἀριθμὸν πάμπλειστον καὶ τοξοτῶν 'Οσροηνῶν τε καὶ 'Αρμενίων, ὧν ἦσαν οἳ μὲν ὑπήκοοι οἳ δὲ φίλοι καὶ σύμμαχοι, καὶ εἴ τινες Παρθυαίων ἢ χρήμασι πεισθέντες καὶ αὐτομολήσαντες ἢ ληφθέντες αἰχμάλωτοι 'Ρωμαίοις ἐδούλευον. 2 τὰ δὲ πλήθη ταῦτα τοῦ στρατοῦ καὶ πρότερον ὑπ΄ 'Αλεξάνδρου ἤθροιστο, ηὑξήθη δὲ ὑπὸ τοῦ Μαξιμίνου καὶ εἰς πολεμικὴν ἄσκησιν συγκεκρότητο, μάλιστα δὲ οἱ ἀκοντισταὶ καὶ οἱ τοξόται πρὸς τὰς Γερμανῶν μάχας ἐπιτήδειοι δοκοῦσιν, ἐπιτρέχοντές τε αὐτοῖς κούφως οὐ προσδοκῶσι καὶ ἀναχωροῦντες ῥαδίως. 3

προπομπεύοντι] P Steph. πομπεύοντα x 6 καὶ ὁμογνώμονος] 1 8 οὐδὲ] Nauck ούτε x ον αὐτὸς] mcorr. P Reiske αὐτὸς ὸν om. O <...>l lac. animady. P <ούκ εύκαταφοονήτου> Mend. duce 14 ἀπιστόν ... φίλον] delenda esse susp. Mend., def. Schenkl Reiskio coll. S. H. A. Maxim. 11.5 15 <...>] lac. indicavi, in qua describebatur poena qua ceteri coniurati adficiebantur τοξοτῶν] τοξότην 25 29 ηύξήθη] ηύξητο Steph. 31 μάλιστα δὲ] Ρ μάλιστά τε καὶ οί] καὶ Ο

γενόμενος δὲ ἐν τῆ πολεμία Μαξιμῖνος πολλὴν γῆν ἐπῆλθεν, ούδενὸς αύτῶ άνθεστῶτος, άλλὰ τῶν βαρβάρων άνακεγωρηκότων, έδήου τε οὖν πᾶσαν τὴν γώραν, μάλιστα τῶν ληίων άκμαζόντων, τάς τε κώμας έμπιπρας διαρπάζειν έδίδου 5 τῶ στρατῶ. εὐμαρέστατα γὰρ τὸ πῦρ ἐπινέμεται τάς τε πόλεις αὐτῶν ἃς ἔγουσι, καὶ τὰς οἰκήσεις ἀπάσας. 4 λίθων μὲν γὰρ παρ' αὐτοῖς ἢ πλίνθων ὀπτῶν σπάνις, ὖλαι δ' εὕδενδροι, ὅθεν ξύλων ούσης ἐκτενείας συμπηγνύντες αὐτὰ καὶ ἀρμόζοντες σκηνοποιούνται, ὁ δὲ Μαξιμίνος ἐπὶ πολύ μὲν ποοεγώρησε. 10 πράττων τε τὰ προειρημένα καὶ λείας ἀπελαύνων, διδούς τε τὰς ἀγέλας τῷ στρατῷ αἶς περιετύγχανον. 5 οἱ δὲ Γερμανοὶ ἀπὸ μέν τῶν πεδίων, καὶ εἴ τινες ἦσαν γῶραι ἄδενδροι. άνακεγωρήκεσαν, έν δὲ ταῖς ὕλαις ἐκρύπτοντο περί τε τὰ ἕλη διέτριβον, ώς έκεῖ τὰς μάγας καὶ τὰς ἐφόδους ποιοῖντο, τῆς 15 συνεχείας τῶν φυτῶν ἀπασγολούσης εἰς ἑαυτὴν τὰ βέλη καὶ τὰ ακόντια τῶν πολεμίων, τοῦ τε ἀγχιβαθοῦς τῶν ἐλῶν Ῥωμαίοις μεν δι' άγνοιαν τῶν τόπων ἐπισφαλοῦς ἐσομένου, ἑαυτοῖς δὲ δι' έμπειρίαν τῆς χώρας έγνωκόσι <τὰ> ἄβατα καὶ ἀντιτυπῆ τῶν τόπων ές γόνυ τε βρεγομένοις διατρέγειν δαδίου. 6 εἰσὶ δὲ καὶ πρὸς τὸ νήγεσθαι γεγυμνασμένοι ἄτε μόνω λουτρῶ τοῖς 20 ποταμοῖς γρώμενοι. περὶ ἐκεῖνα οὖν μάλιστα τὰ γωρία αἱ συμβολαὶ ἐγίνοντο· ἔνθα καὶ γενναιότατα αὐτὸς ὁ βασιλεὺς τῆς μάχης ἦρξεν. ἐπὶ γάρ τινι ἕλει μεγίστω, τῶν μὲν Γερμανῶν ές αὐτὸ ἀναγωρούντων εἰς φυγήν, εἰς δίωξιν δὲ Ἡωμαίων έπεισελθεῖν ὀκνούντων, πρῶτος ὁ Μαξιμῖνος ἄμα τῷ ἵππω 25 έμβαλών είς τὸ ἕλος, καίτοι ὑπὲρ γαστέρα τοῦ ἵππου βρεγομένου, τοὺς ἀνθεστῶτας ἐφόνευσε βαρβάρους, 7 ὡς τὸν λοιπὸν στρατὸν αίδεσθέντα προδοῦναι μαγόμενον ὑπὲρ αὐτῶν βασιλέα τολμῆσαί τε καὶ τοῖς ἔλεσιν ἐπεισελθεῖν, πολὺ δέ τι πλήθος έκατέρωθεν πεσείν, καὶ 'Ρωμαίων μέν <...> τῶν δὲ 30 βαρβάρων σχεδὸν τὴν τότε παροῦσαν δύναμιν, ἀριστεύοντος αὐτοῦ, ὡς τὸ τέναγος σωμάτων πληρωθῆναι, τήν τε λίμνην αἵματι κερασθεῖσαν πεζομαχοῦντι στρατῷ ναυμαχίας ὄψιν παρασχεῖν. 8 ταύτην την μάχην καὶ την ἀριστείαν αύτοῦ οὐ μόνον διὰ γραμμάτων τη τε συγκλήτω καὶ τῶ δήμω ἐδήλωσεν, άλλὰ καὶ 35

δ' εύδενδροι] δὲ εύενδροι Ο 13 περί τε] Ρ περὶ δὲ X 14 ποιοῖντοὶ ἐποιοῦντο O 18  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$ Α 20 γεγυμνασμένοι] έγγεγυμνασμένοι i 24 αὐτὸ] Α αὐτὸν х 28 αὐτῶν] αὐτὸν φ interp. A 30 <...>] lac. indic. Sylb.

15

20

25

30

γραφῆναι κελεύσας μεγίσταις εἰκόσιν ἀνέθηκε πρὸ τοῦ βουλευτηρίου, ἴνα μὴ μόνον ἀκούειν τὰ γενόμενα ἀλλὰ καὶ βλέπειν ἔχωσι 'Ρωμαῖοι. τὴν δ' εἰκόνα ὕστερον καθεῖλεν ἡ σύγκλητος μετὰ τῶν λοιπῶν αὐτοῦ τιμῶν. γεγόνασι δὲ καὶ ἔτεραι συμβολαί, ἐν αἶς ὡς αὐτουργός τε καὶ αὐτόχειρ τῆς μάχης ἀριστεύων τε πανταχοῦ ἐπηνεῖτο. 9 πολλοὺς δὲ χειρωσάμενος αὐτῶν, αἰχμαλώτους καὶ λείαν ἀπελάσας, χειμῶνος ἤδη καταλαμβάνοντος ἐπανῆλθεν εἰς Παίονας, ἔν τε Σιρμίῳ διατρίβων, τῆ μεγίστη ἐκεῖ πόλει δοκούση, τὰ πρὸς τὴν εἴσοδον εἰς τὸ ἔαρ παρεσκευάζετο. ἡπείλει γάρ (καὶ ποιήσειν ἔμελλεν) ἐκκόψειν τε καὶ ὑποτάξειν τὰ μέχρις ἀκεανοῦ Γερμανῶν ἔθνη βάρβαρα.

3 τὰ μὲν οὖν πολεμικὰ τοιοῦτος ἦν καὶ εἰς δόξαν ἤρθη ἃν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς ὑπηκόοις βαρύτερος έγεγόνει καὶ φοβερώτερος, τί γὰρ ἦν ὄφελος βαρβάρων άναιρουμένων, πλειόνων γινομένων φόνων έν αύτη τε 'Ρώμη καὶ τοῖς ὑπηκόοις ἔθνεσιν; ἢ λείας <καὶ> αἰχμαλώτους ἀπάγειν τῶν ἐχθρῶν, γυμνοῦντα καὶ τὰς οὐσίας ἀφαιρούμενον τῶν οἰκείων; 2 ἄνεσίς τε γὰρ πᾶσα, μᾶλλον δὲ καὶ πρόκλησις δέδοτο συκοφάνταις ές τὸ έπηρεάζειν καὶ κινεῖν πράγματα προγονικά, εί τύχοι, καὶ ἄγνωστα καὶ ἀνεξέλεγκτα. μόνον τέ τις κληθείς είς δικαστήριον ύπὸ συκοφάντου εύθέως ήττημένος ἀπήει καὶ τῶν ὑπαργόντων πάντων στερηθείς. 3 ἐκάστης γοῦν ἡμέρας ἦν ίδεῖν τοὺς γθὲς πλουσιωτάτους τῆς ἐπιούσης μεταιτοῦντας. τοσαύτη τις ήν τῆς τυραννίδος ἡ φιλογρηματία ἐπὶ προφάσει τῆς περὶ τοὺς στρατιώτας χρημάτων συνεχοῦς χορηγίας: ἦν δὲ καὶ τοῖς ὡσὶ κοῦφος ἐς διαβολάς, ἡλικίας τε καὶ ἀξιώματος άφειδῶς ἔχων. πλείστους γοῦν τῶν ἔθνη καὶ στρατόπεδα πεπιστευμένων, μετὰ ὑπατείας τιμὴν ἢ δόξαν ἐπὶ τροπαίοις προσγενομένην, ἐκ μικρᾶς καὶ εὐτελοῦς διαβολῆς ἀναρπάστους έποίει, 4 καὶ ἐκέλευσέ τε ἄνευ ὑπηρεσίας μόνους ὀχήμασιν έπιτεθέντας ἄγεσθαι νύκτωρ καὶ μεθ ' ἡμέραν ὁδεύοντας ἐξ άνατολῶν ἢ δύσεως, εἰ τύγοι, ἀπό τε μεσημβρίας εἰς Παίονας, ἔνθα διέτριβε· σκύλας δὲ καὶ ὑβρίσας φυγαῖς ἢ θανάτοις

μεγίσταις] <ἐν> μεγίσταις Steph. 7 αὐτῶν,] 16 γινομένων] Steph. Ρ γενομένων x 17 <καί>l add. Reiske, cf. 7.2.9 αίχμαλώτους] del. Wolf A 7.3.2 usque ad 7.4.1 excerpsit Io de virt. et vit. pp. 194-195 B.-W. 19 τεl del. Reiske, sed cf. 7.1.2, 7.10.9 et quae adnotavi ad 1.3.1 24 γθές] Α Ιο έγθές 25 τις ήν] τις f φ 32 ἐπιτεθέντας] ἐπιτιθέντας f φ x

έζημίου. ές ὄσον μὲν οὖν εἰς τοὺς καθ ΄ ἕνα ταῦτα ἐπράττετο καὶ μέγρις οἰκιῶν ἔμενεν ἡ συμφορά, οὐ πάνυ τι τοῖς δήμοις τῶν πόλεων ἢ τοῖς ἔθνεσι διέφερε. 5 τὰ γὰρ τῶν εὐδαιμονεῖν δοκούντων ἢ πλουσίων πταίσματα πρὸς τῶν ὄγλων οὐ μόνον άμελεῖται, άλλά τινας τῶν κακοήθων καὶ φαύλων ἔσθ' ὅτε καὶ 5 εύφραίνει φθόνω τῶν κρειττόνων καὶ εὐτυχούντων, ἐπεὶ δὲ ὁ Μαξιμίνος τούς πλείστους τῶν ἐνδόξων οἴκων εἰς πενίαν περιστήσας (ἃ δὴ μικρὰ καὶ ὀλίγα οὐδ' αὐτάρκη τῆ αὐτοῦ Βουλήσει ὥετο) μετῆλθεν ἐπὶ τὰ δημόσια, καί, εἴ τινα γρήματα ην πολιτικά είς εύθηνίας η νομάς των δημοτών άθροιζόμενα 10 είτε θεάτροις ἢ πανηγύρεσιν ἀνακείμενα, εἰς ἐαυτὸν μετῆγε. ναῶν τε ἀναθήματα θεῶν τε ἀγάλματα καὶ ἡρώων τιμάς, καὶ εἴ τις ήν κόσμος δημοσίου ἔργου ἢ καλλώπισμά τι πόλεως ἢ ὕλη νόμισμα ποιῆσαι δυναμένη, πᾶν έγωνεύετο. ὅπερ καὶ μάλιστα τούς δήμους έλύπησε. 6 πένθος τε δημόσιον ένεποίει δίχα μάχης 15 καὶ ἄνευ ὅπλων ὄψις πολιορκίας, ώς τινας τῶν δημοτῶν καὶ έγχειρίδια άναλαβεῖν καὶ τοὺς νεὼς φρουρεῖν, ἐτοίμως τε ἔχειν πρότερον άναιρεθέντας πρό τῶν βωμῶν πεσεῖν ἢ σκῦλα τῶν πατρίδων ίδεῖν, ἐντεῦθεν δὴ καὶ μάλιστα κατά τε πόλεις καὶ 20 κατὰ ἔθνη διοίδαινον τῶν ὄγλων αἱ ψυχαί, ἀπηρέσκοντο δὲ καὶ οί στρατιῶται τοῖς πραττομένοις, ὀνειδιζόντων αὐτοῖς έπιφθόνως συγγενών τε καὶ οἰκείων ώς δὴ δι' αὐτοὺς ταῦτα πράττοντος τοῦ Μαξιμίνου.

4 αἰτίαι μὲν δὴ αὖται, οὕτι γε ἄλογοι, εἰς μῖσος καὶ ἀπόστασιν τοὺς ὄχλους παρώξυνον. καὶ πάντες μὲν εὕχοντο καὶ θεοὺς τοὺς ἀδικουμένους ἐπεκάλουν, ἄρξασθαι δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα, ἔστε συμπληρουμένης αὐτῷ τριετοῦς βασιλείας ἐκ μικρᾶς καὶ εὐτελοῦς προφάσεως, οἷα τυραννίδος σφάλματα, πρῶτοι ὅπλα ἐκίνησαν ἔς τε ἀπόστασιν εὐσταθῶς ὥρμησαν Λίβυες, ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. 2 ἐπετρόπευἑ τις τῆς Καρχηδονίας χώρας τραχύτατα,

<sup>2</sup> οἰκιῶν] scripsi οἰκων Gedike ἰδιωτῶν 1 είς τοὺς] Α Ιο τοὺς f φ χρήματα ήν] Α Ιο ήν χρήματα Mend. οἰκείων χ τι] τοι Α V 9 13 καλλώπισμά τι πόλεως ή ύλη ... δυναμένη] Sylb. καλλωπίσματος πόλεως ή ύλης ... δυναμένης χ 15 έλύπησε] post hoc verbum fortius interpunxi δίγα] διὰ f φ 16 όψις] Α d όψεις έγχειρίδια άναλαβεῖν] scripsi coll. 7.11.6 χεῖρας άντιθεῖναι Α g γεῖρας ἀνατιθεῖναι f γεῖρας ἀνατιθῆναι φ ἐς γεῖρας ἐλθεῖν Ιο γεῖρας 22 τε] om. A άνατεῖναι Sylb. 20 δὲ καὶ] Reiske τε καὶ x A 7.4.1 usque ad 7.5.2 excerpsit Io de ins. p. 103 B. (postea exciderunt 25 πάντες] τοὺς πάντας Ο άπαντας Ιο 26 έπεκάλουν] aliqua)

10

15

20

25

30

καὶ μετὰ πάσης ώμότητος καταδίκας τε έποιεῖτο καὶ γρημάτων είσπράξεις, βουλόμενος εύδοκιμεῖν παρὰ τῷ Μαξιμίνω, ἐκεῖνός τε γάρ, οθς ήδει άρμόζοντας τῆ ἐαυτοῦ γνώμη, ἐπελέγετο, οί τε προεστώτες τοῦ ταμιείου τότε, εί καὶ σπανίως χρηστοὶ έμπεπτώκεσαν, τόν τε κίνδυνον προύπτον έγοντες καὶ τὴν έκείνου φιλοχρηματίαν είδότες, ἄκοντες ὅμως τοὺς λοιποὺς έμιμοῦντο. 3 ὁ τοίνυν κατὰ τὴν Λιβύην ἐπίτροπος τοῖς τε άλλοις πᾶσι βιαίως προσεφέρετο, καὶ νεανίσκους τινὰς τῶν παρ' ἐκείνοις εὖ γεγονότων καὶ πλουσίων καταδίκαις περιβαλών είσπράττειν τὰ γρήματα εύθέως ἐπειρᾶτο, πατρώων τε καὶ προγονικῶν οὐσιῶν αὐτοὺς ἀφαιρεῖσθαι. ἐφ' οἶς άλγήσαντες οἱ νεανίσκοι τὰ μὲν γρήματα αὐτῷ ἀποδώσειν ύπέσγοντο, τριῶν ἡμερῶν αἰτήσαντες ἀνάθεσιν συνωμοσίαν δὲ ποιησάμενοι, πάντας τε οὓς ἤδεσαν ἢ πεπονθότας τι δεινὸν η παθείν δεδοικότας άναπείσαντες, κελεύουσι νύκτωρ κατελθεῖν τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν οἰκέτας, ξύλα τε καὶ πελέκεις έπιφέρεσθαι. 4 οι δε πεισθέντες κελεύουσι τοις δεσπόταις προ τῆς ἕω συνῆλθον εἰς τὴν πόλιν, κρύπτοντες ὑπὸ ταῖς ἐσθῆσιν ἃ ἔφερον αὐτοσχεδίου πολέμου ὅπλα, μέγα δέ τι πλῆθος ἡθροίσθη. φύσει γὰρ πολυάνθρωπος οὖσα ἡ Λιβύη πολλοὺς εἶχε τοὺς τὴν γῆν γεωργοῦντας. 5 ἄμα δὲ τῷ παραδραμεῖν τὸ περιόρθριον προελθόντες οἱ νεανίσκοι τὸ μὲν πλῆθος τῶν οἰκετῶν κελεύουσιν αὐτοῖς ἔπεσθαι ὡς ὄντας μέρος τοῦ λοιποῦ ὄγλου. προστάξαντες τότε ἀποκαλύπτειν ἃ <έπ>εφέροντο ὅπλα καὶ γενναίως άνθεστάναι, εί τινες η στρατιωτών η δημοτών αύτοῖς έπίοιεν ἔκδικοι τοῦ γενησομένου ἔργου. 6 αὐτοὶ δὲ λαβόντες έγχειρίδια ύποκόλπια προσίασι τῷ ἐπιτρόπῳ ὡς δὴ περὶ τῆς άποδόσεως τῶν γρημάτων διαλεξόμενοι, προσπεσόντες τε αίφνιδίως ού προσδοκώντα παίσαντες φονεύουσι. των δὲ περὶ αύτὸν στρατιωτῶν γυμνωσάντων τὰ ξίφη τῶ τε φόνω ἐπεξελθεῖν θελόντων, οἱ ἐκ τῶν ἀγρῶν κατεληλυθότες προβαλόμενοι τά τε ξύλα καὶ τοὺς πελέκεις, ὑπερμαγόμενοι τῶν δεσποτῶν, τοὺς άνθεστῶτας ῥαδίως ἐτρέψαντο.

ἀπεκάλουν f 4 ταμιείου] ταμείου i 8 πᾶσι] om. i 16 κατελθεῖν] i Io ἐπελθεῖν O οἰκέτας] Gedike νεανίσκους ω 18 συνῆλθον] συνελθόντες O 21 δὲ] δὴ i περιόρθριον] i Io περίορθρον O Io 22 προελθόντες] Reiske προσελθόντες x 24 <ἐπ>εφέροντο] add. Mend. 30 αὐτὸν] αὐτῶν f φ 31 προβαλόμενοι] Bekk. προβαλλόμενοι x

5 ούτως δή προχωρήσαντος τοῦ ἔργου, οἱ νεανίσκοι ἄπαξ ἐν άπογνώσει γενόμενοι μόνην ἤδεσαν ἐαυτοῖς σωτηρίαν ύπάργουσαν, εί τὰ τολμηθέντα αύτοῖς αὐξήσαιεν ἔργοις μείζοσι καὶ κοινωνὸν τοῦ κινδύνου τὸν ἡγούμενον τοῦ ἔθνους παραλάβοιεν, πᾶν τε τὸ ἔθνος ἀναπείσαιεν εἰς ἀπόστασιν ὅπερ 5 ήδεσαν πάλαι μὲν εὔγεσθαι μίσει Μαξιμίνου, φόβω δὲ κωλύεσθαι. 2 σὺν παντὶ τοίνυν τῷ πλήθει ἤδη μεσαζούσης ἡμέρας ἐπίασιν ἐπὶ τὴν τοῦ ἀνθυπατεύοντος οἰκίαν: Γορδιανὸς δὲ ἦν ὄνομα, κλήρω μὲν τὴν ἀνθυπατείαν λαγών, πρεσβύτης δὲ είς ἔτος ἤδη περί που ὀγδοηκοστὸν έληλακώς, πολλῶν δὲ 10 πρότερον ἄρξας ἐθνῶν ἔν τε πράξεσι μεγίσταις ἐξετασθείς. ὅθεν αὐτόν τε ἡδέως ὑποδέξασθαι τὴν ἀργὴν ὤοντο ὥσπερ κορυφαῖον τέλος τῶν προγενομένων πράξεων, τήν τε σύγκλητον καὶ τὸν Ρωμαίων δημον ἀσμένως δέξασθαι ἄνδρα εὖ γεγονότα καὶ ἐκ πολλῶν ἡγεμονιῶν ὥσπερ κατ' ἀκολουθίαν ἐπὶ τοῦτο ἐλθόντα. 15 3 συνέβαινε δὲ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἦς ταῦτα ἐπράττετο, οἴκοι τὸν Γορδιανὸν διατρίβειν ἡσυγάζοντα, δεδωκότα τοῖς καμάτοις ανάπαυλαν αργίαν τε ταῖς πράξεσιν. οἱ δὲ νεανίσκοι ξιφήρεις σὺν παντὶ τῷ πλήθει, βιασάμενοι τοὺς ταῖς αὐλείαις ἐφεστῷτας, είσπηδήσαντες καταλαμβάνουσιν αὐτὸν ἐπί τινος σκιμποδίου 20 άναπαυόμενον, περιστάντες δὲ γλαμύδι πορφυρᾶ περιβάλλουσι σεβασμίοις τε τιμαῖς προσαγορεύουσιν. 4 ο δὲ τῷ παραδόξω τοῦ πράγματος ἐκπλαγείς, ἐνέδραν καὶ συσκευὴν ἐξ ἐπιβουλῆς καθ' έαυτοῦ νομίζων, ρίψας ἀπὸ τοῦ σκίμποδος εἰς γῆν αὐτὸν έδεῖτο φείδεσθαι γέροντος μπδὲν αὐτοὺς άδικήσαντος, σώζειν 25 δὲ τὴν πίστιν καὶ τὴν εὕνοιαν τῷ βασιλεύοντι. ἐπεὶ δὲ οἳ μὲν ξιφήρεις ένέκειντο, έκεῖνος δὲ ὑπὸ δέους καὶ ἀγνοίας οὐκ <ἐπεδίδου ἑαυτόν, οὐ γὰρ> ἤδει τὸ πεπραγμένον οὐδὲ τὸ τῆς παρούσης τύχης αίτιον, είς τῶν νεανίσκων, ὃς ἦν αὐτῶν γένει καὶ δυνάμει λόγων προύχων, τοὺς λοιποὺς κατασιγάσας 30 ήσυχάζειν τε προστάξας, ἔχων πρόκωπον τὴν δεξιὰν ἔλεξε πρὸς αὐτὸν τοιάδε: 5 "δύο κινδύνων προκειμένων, τοῦ μὲν παρόντος

<sup>5</sup> πᾶν τε] πᾶν fφ 9 δὲ ἥν] Ιο μὲν ῆν x 12 ὑποδέξασθαι ... δέξασθαι] ὑποδέξεσθαι ... δέξεσθαι Steph., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi adnotavimus 19 αὐλείαις] Wolf αὐλείοις Steph. αὐλίαις x 22 σεβασμίοις] Mend. σεβασμίαις x 24 καθ' ἑαυτοῦ] καθ' ἑαυτὸν f φ αὐτὸν] g V ἑαυτὸν A αὐτὸν B f 27 ἐκεῖνος δὲ] f φ ἐκεῖνός τε g ψ 28 <ἐπεδίδου ἑαυτὸν, οὐ γὰρ>] addidi coll. 2.1.10, praeeunte Mend.: <ἀπεμάχετο, οὐ γὰρ> 29 αὐτῶν] αὐτῷ f V 31 πρόκωπον] πρόκοπον x

10

15

20

25

30

τοῦ δὲ μέλλοντος, καὶ τοῦ μὲν ἤδη προδήλου τοῦ δὲ ἐν ἀμφιβόλω τύγη, έλέσθαι σε δεῖ σήμερον σώζεσθαι μεθ' ἡμῶν καὶ πιστεύσαι σεαυτὸν έλπίδι κρείττονι, ή πάντες πεπιστεύκαμεν, η τεθνάναι ήδη πρὸς ἡμῶν, εἰ μὲν οὖν τὰ παρόντα ἕλοιο, πολλὰ τὰ ἐφόδια εἰς ἀγαθὰς ἐλπίδας, τό τε Μαξιμίνου παρὰ πᾶσι μῖσος. πόθος τε τυραννίδος ώμῆς ἀπαλλάξεως, καὶ ἐν ταῖς προγενομέναις πράξεσιν εύδοκίμησις, ἔν τε συγκλήτω καὶ τῶ Ρωμαίων δήμω γνῶσις οὐκ ἄσημος καὶ τιμὴ ἔνδοξος ἀεί. 6 άντειπόντι δέ σοι καὶ μὴ συμπνεύσαντι ἡμῖν τήμερον τέλος έπικείσεται άπολούμεθα δὲ καὶ αὐτοί, εἰ δέοι, προαπολέσαντες <σέ>. ἔργον γὰρ ἡμῖν τετόλμηται μείζονος άπογνώσεως δεόμενον κείται γάρ ὁ τῆς τυραννίδος ὑπηρέτης. καὶ δίκας ώμότητος παρέσχε φονευθεὶς ὑφ' ἡμῶν, ἐφ' οἶς ἢν μὲν ήμῖν συνάρη καὶ κοινωνὸς τῶν κινδύνων γένη, αὐτός τε τῆς ἐν βασιλεία τιμῆς ἀπολαύσεις, τό τε ἡμῖν προκείμενον ἔργον έπαινεθήσεται καὶ οὐ κολασθήσεται." 7 τοιαῦτά τινα λέγοντος τοῦ νεανίσκου οὐκ ἀνασγόμενον τὸ λοιπὸν πλῆθος. συνδραμόντων ήδη καὶ πάντων τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐπειδὴ διεφοίτησεν ή φήμη, Σεβαστὸν Γορδιανὸν ἀναγορεύει. παραιτούμενος δὲ καὶ γῆρας προισχόμενος ἐκεῖνος, ἄλλως δὲ φιλόδοξος ὤν, οὐδὲ ἀηδῶς ὑπέστη, ἑλόμενος μᾶλλον τὸν μέλλοντα κίνδυνον ἢ τὸν παρόντα, ἔν τε γήρα ἐσχάτω οὐ πάνυ τι δεινὸν νομίζων, εἰ δέοι, ἐν βασιλικαῖς τιμαῖς καὶ τελευτῆσαι. 8 πᾶν δὴ τὸ Λιβύων ἔθνος εὐθέως ἐδεδόνητο, καὶ τὰς μὲν τοῦ Μαξιμίνου τιμάς καθήρουν, είκόσι δὲ καὶ ἀνδριᾶσι Γορδιανοῦ τὰς πόλεις ἐκόσμουν, τῷ τε κυρίῳ αὐτοῦ ὀνόματι προσθέντες Αφρικανὸν ἐκάλεσαν ἀφ' ἑαυτῶν οὕτω γὰρ Λίβυες [ὑπὸ μεσημβρίαν] τῆ 'Ρωμαίων φωνῆ καλοῦνται. 6 ὁ δὲ Γορδιανὸς ἐνδιατρίψας τῆ Θύστρω, ἔνθα ταῦτα ἐπράχθη,

σε] om. Ο σώζεσθαι] σώσεσθαι B f 4 τὰ παρόντα] exspectabam τὰ εἰς τὸ παρὸν ἀσφαλῆ 6 πόθος] Reiske πάθος άπαλλάξεως] Bekk. άπαλλάξεις x 7 εὐδοκίμησις] Sylb. 8 γνῶσις] γνώση Ο τιμή] Steph. τιμῆς εύδοκιμήσεις χ προαπολέσαντες] προσαπολέσαντες Ο <σέ>] add. Stroth P ήμῖν] 13 μέν μὲν ήμῶν 14 γένη**1** 15 προκείμενον] cf. 8.3.7 18 συνδραμόντων ... φήμη] συνδραμόντες ήδη πάντες έπειδη διεφοίτησε κατά την πόλιν ή φήμη 23 τι] τοι Α (qui δεινόν om.) om. V 27 [ὑπὸ μεσημβοίαν]]

31 [tell del. Lange

delevi

ήμερῶν τινων, ήδη φέρων βασιλέως ὄνομα καὶ σχήμα, ἀπάρας

[τε] τῆς Θύστρου εἰς τὴν Καρχηδόνα ἠπείχθη, ἣν ἤδει μεγίστην

τε οὖσαν καὶ πολυάνθρωπον, ἵν' ὤσπερ ἐν 'Ρώμη πάντα πράττοι' ή γαο πόλις έκείνη και δυνάμει γρημάτων και πλήθει τῶν κατοικούντων καὶ μεγέθει μόνης 'Ρώμης ἀπολείπεται, φιλονεικοῦσα πρὸς τὴν ἐν Αἰγύπτω ᾿Αλεξάνδρου πόλιν περὶ 5 δευτερείων. 2 είπετο δὲ αὐτῷ πᾶσα ἡ βασιλικὴ πομπή, τῶν μὲν στρατιωτῶν, οἵτινες ἦσαν ἐκεῖ, καὶ τῶν κατὰ τὴν πόλιν έπιμηκεστέρων νεανίσκων έν σγήματι τῶν κατὰ τὴν 'Ρώμην προιόντων δορυφόρων αι τε ράβδοι έδαφνηφόρουν, όπερ έστι σύμβολον ές τὸ διαγνῶναι τὰς βασιλικὰς ἀπὸ τῶν ἰδιωτικῶν. τὸ δὲ πῦρ προεπόμπευεν, ὡς ὄψιν καὶ τύχην ἔγειν πρὸς ὁλίγον, 10 ώσπερ εν είκόνι, της 'Ρώμης των Καρχηδονίων την πόλιν. 3 ŏ τε Γοοδιανός γράμματά τε πάμπλειστα έκπέμπει πρός ἕκαστον τῶν κατὰ τὴν 'Ρώμην πρωτεύειν δοκούντων, τοῖς τε τῆς συγκλήτου δοκιμωτάτοις έπιστέλλει, ὧν ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι τε καὶ συγγενεῖς. ἐποίησε δὲ καὶ δημόσια γράμματα πρός 15 τε τὸν ' Ρωμαίων δῆμον καὶ τὴν σύγκλητον, δι' ὧν τήν τε Λιβύων έδήλου είς έαυτὸν σύμπνοιαν, τῆς τε Μαξιμίνου ώμότητος κατηγόρει σφοδρότατα είδως μισουμένην, 4 αὐτός τε πᾶσαν πραότητα ύπισχνεῖτο, συκοφάντας τε πάντας φυγαδεύων καὶ παλινδικίαν διδούς τοῖς ἀδίκως κατακριθεῖσι, τοὺς δὲ φυγάδας 20 είς τὰς πατρίδας ἐπανάγων τοῖς δὲ στρατιώταις ὑπέσχετο έπίδοσιν χρημάτων όσην ούδεις πρότερον, τῶ τε δήμω νομὰς έπήγγειλε. προυνοήσατο δὲ τοῦ πρότερον ἀναιρεθῆναι τὸν κατὰ την Ρώμην τῶν στρατοπέδων προεστῶτα Βιταλιανὸς δὲ ἦν ὄνομα αὐτῶ, τοῦτον ἤδει τραγύτατα καὶ ώμότατα πράττοντα, φίλτατόν 25 τε όντα καὶ καθωσιωμένον τῷ Μαξιμίνω. 5 ὑποπτεύων οὖν μὴ τοῖς πραττομένοις γενναίως ἀντιστῆ καὶ τῷ ἐκείνου φόβω μηδεὶς αὐτῷ συνάρηται, πέμπει τὸν ταμίαν τοῦ ἔθνους, νεανίσκον φύσει εύτολμον καὶ τὸ σῶμα οὐκ ἀγεννῆ καὶ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζοντα, πρόθυμόν τε ές τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ κίνδυνον, παραδοὺς αὐτῶ 30 έκατοντάργας καὶ στρατιώτας τινάς, οἶς ἔδωκε κατασεσημασμένα γράμματα έν πτυκτοῖς πίναξι, δι' ὧν τὰ απόρρητα καὶ κρυπτὰ άγγέλματα τοῖς βασιλεῦσιν ἐπιστέλλεται.

<sup>2</sup> γὰρ] γοῦν ί 6 οίτινες] ΓΡείτινες g Ο 7 κατά τὴν] κατά προιόντων δορυφόρων] δορυφόρων προιόντων 11 ὤσπερ ἐν εἰκονι] "ut in imitatione" τῶν Καρχηδονίων τὴν πόλιν] τὴν Καρχηδονίων πόλιν i 21 τοῖς δὲ στρατιώταις] Α τοὺς δὲ στρατιώτας χ 25 ήδει | ήδη ί τραγύτατα | τραγύτατα <πάντα> Schenkl, sed cf. 7.7.6 26 όντα] om. O 30 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ 32 πτυκτοῖς | g πυκτοῖς f φ πηκτοῖς A

10

15

20

25

6 κελεύει δὲ αὐτοῖς πρὸ τῆς ἔω είς τὴν Ῥώμην κατελθοῦσιν έπιστῆναι ἔτι ἰδιάζοντι καὶ ἀνακεγωρηκότι τῷ Βιταλιανῷ ἐν τῶ τοῦ δικαστηρίου οἰκίσκω, ἔνθα μόνος τὰ ἀπόρρητα καὶ κρυπτά δοκοῦντα ύπὲρ σωτηρίας τοῦ βασιλέως ήρεύνα τε καὶ έξήταζε, δηλῶσαί τε ὅτι φέρουσι γράμματα πρὸς Μαξιμίνου απόρρητα, έπὶ τοῦτό τε παρ' αὐτοῦ πεμφθῆναι ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦ βασιλέως. 7 προσποιήσασθαι δὲ βούλεσθαι καὶ διαλεγθηναι αὐτῷ ἰδιαίτερον ἀπαγγεῖλαί τε τὰ ἐντεταλμένα. διασγολουμένω δὲ ἐκείνω περὶ τὴν τῶν σφραγίδων ἐπίγνωσιν προσποιουμένους ώς δη έροῦντάς τι, οίς είγον υποκολπίοις ξίφεσι φονεῦσαι. ἄπερ πάντα προυχώρησεν ώς ἐκέλευσεν. ἔτι γὰρ γυκτὸς οὕσης, ὤσπερ ἐκεῖγος εἰώθει πρὸ ἡμέρας προιέναι. έπέστησαν αὐτῷ ἰδιάζοντι, μηδὲ πολλοῦ πλήθους παρόντος: 8 οι μεν γαρ ούδε προ<σ>εληλύθεσαν, οι δε προσαγορεύσαντες πρό ἡμέρας ἀνακεχωρήκεσαν ἡσυχίας τε οὖν οὕσης ὀλίγων τε πρό τοῦ οἰκίσκου, δηλώσαντες αὐτῷ τὰ προειρημένα ῥαδίως είσεδέγθησαν έπιδόντες δὲ τὰ γράμματα, ἐκείνου ταῖς σφραγίσι τὰς ὄψεις ἐπιβάλλοντος προβαλόντες τὰ ξιφίδια καὶ παίσαντες φονεύουσιν, ἔγοντές τε αὐτὰ πρόκωπα προπηδῶσιν. 9 οἱ δὲ παρόντες ἐκπλαγέντες ἀνεχώρησαν, οἰόμενοι Μαξιμίνου τὴν κέλευσιν εἶναι καὶ γὰρ ἐποίει τοῦτο πολλάκις καὶ περὶ τοὺς δοκοῦντας εἶναι φιλτάτους, κατελθόντες δὲ διὰ μέσης τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ προτιθέασι τὰ πρὸς τὸν δῆμον τοῦ Γορδιανοῦ γράμματα, τοῖς τε ὑπάτοις καὶ τοῖς λοιποῖς τὰ έπεσταλμένα διδόασι διασκεδάννυταί τε ύπ' αύτῶν φήμη ώς άρα καὶ Μαξιμῖνος εἴη ἀνηρημένος.

7 ώς δὲ διεφοίτησε ταῦτα, εὐθέως πᾶς ὁ δῆμος ὥσπερ ἐνθουσιῶν διέθει πανταχοῦ καὶ πάντες μὲν γὰρ ὅχλοι κοῦφοι πρὸς τὰ καινοτομούμενα, ὁ δὲ Ῥωμαίων δῆμος ἐν πλήθει μεγίστῳ καὶ ποικίλῳ συγκλύδων τε ἀνθρώπων πολὺ καὶ ῥάδιον ἔχει τὸ τῆς

<sup>2</sup> ίδιάζοντι] Stroth δικάζοντι x πρὸ] πρὸς f φ ποὸςὶ παρά Mend. Μαξιμίνου] g mcorr. P Μαξιμίνον f O έπὶ ... πεμφθήναι] molesta παρ' αὐτοῦ] παρὰ τοῦ i πεμφθήναι] παραπεμφθήναι 9 περί] πρός Ο 10 προσποιουμένους | παρισταμένους dub. 0 ύποκολπίοις] dub. Mend. ὑποκολπιδίοις x, cf. Mend., bene 7.11.3 12 έκεῖνος] ἐκείνοις i 13 μηδέ Ιμηδέ < πω> Reiske 14 προ<σ>εληλύθεσαν] correxi προσαγορεύσαντες] προσαγορεύοντες Ο 15 τε οῦν] οῦν ι ὀλίγων] ὀλίγον 18 προβαλόντες] προβαλλόντες f φ 19 πρόκωπα] πρόκοπα 7.7.1 excerpsit Petrus Patricius, de sentent., p. 264 Boiss.

γνώμης εὐκίνητον. 2 ἀνδριάντες οὖν καὶ εἰκόνες τιμαί τε πᾶσαι τοῦ Μαξιμίνου κατεσπώντο, καὶ τὸ κρυπτὸν πρότερον διὰ φόβον μῖσος άδεὲς καὶ αὐτεξούσιον γενόμενον ἀκωλύτως έξεγεῖτο. ή τε σύγκλητος συνελθοῦσα πρὶν τὸ ἀκριβὲς εἰδέναι περὶ τοῦ Μαξιμίνου, έκ τῆς παρούσης τύχης τὰ μέλλοντα πιστεύσαντες. 5 τὸν Γορδιανὸν ἄμα τῷ υἱῷ Σεβαστοὺς ἀναγορεύουσι, τὰς δὲ τοῦ Μαξιμίνου τιμὰς ἀνατοέπουσι. 3 συκοφάνται τε οὖν καὶ οἱ γενόμενοι τινῶν κατήγοροι ἢ ἔφευγον ἢ ὑπὸ τῶν ἀδικηθέντων άνηροῦντο, ἐπίτροποί τε καὶ δικασταὶ οἱ τῆς ἐκείνου ὼμότητος ύπηρέται συρέντες ύπο τοῦ ὄγλου είς τοὺς όγετοὺς ἐρριπτοῦντο. 10 φόνος τε οὐκ ὀλίγος ἐγένετο καὶ μηδὲν ἀδικησάντων ἀνθρώπων. δανειστάς γάρ έαυτῶν ἢ καὶ ἀντιδίκους ἐν πράγμασιν άγοραίοις, καὶ εἴ τις πρός τινα βραγεῖαν αἰτίαν εἶγε μίσους, έπαναβαίνοντες ταῖς οἰκήσεσιν ἀπροσδοκήτως, ἐπηρεάζοντες ώς συκοφάντας ἐσύλησάν τε καὶ ἐφόνευσαν. 4 ἐν προσχήματι 15 έλευθερίας άδείας τε εἰρηνικῆς ἔργα πολέμου ἐμφυλίου έγένετο, ώς καὶ τὸν τῆς πόλεως ἐπάργοντα μετὰ πράξεις πολλὰς ύπατικάς (Σαβῖνος δὲ ἦν ὄνομα αὐτῶ), βουλόμενον κωλῦσαι τὰ γινόμενα, ξύλω παισθέντα κατά τοῦ κρανίου τελευτῆσαι. καὶ ο μεν δημος έν τούτοις ήν, ή δε σύγκλητος άπαξ άναρριφθέντος 20 κινδύνου φόβω τοῦ Μαξιμίνου πάντα ἔπραττεν είς τὸ ἀποστῆσαι αύτοῦ τὰ ἔθνη. 5 πρεσβεῖαι τοίνυν πανταγοῦ πρὸς πάντας ήγουμένους έξεπέμφθησαν, έπιλεχθέντων άνδρῶν ἔκ τε τῆς συγκλήτου αύτης καὶ τοῦ ἱππικοῦ τάγματος οὐκ ἀδοκίμων. γράμματά τε πρὸς πάντας τὴν 'Ρωμαίων καὶ τῆς συγκλήτου 25 γνώμην δηλοῦντα, προτρέποντά τε τοὺς ἡγουμένους συναίρεσθαι τῆ κοινῆ πατρίδι καὶ συνεδρίου βουλεύμασιν τὰ δ' ἔθνη πείθεσθαι 'Ρωμαίοις, ὧν δημόσιον ἄνωθεν τὸ κράτος ἐστίν, αὐτά τε φίλα καὶ ὑπήκοα ἐκ προγόνων. 6 οἱ πλεῖστοι μὲν οὖν προσήκαντο την πρεσβείαν, και τα έθνη αποστήσαντες ραδίως 30 μίσει τῆς Μαξιμίνου τυραννίδος, τούς τε ἐκεῖσε πράττοντας, εί τὰ Μαξιμίνου φρονοῖεν, ἀποκτείναντες προσέθεντο ' Ρωμαίοις: ὀλίγοι δέ τινες ἢ διεγρήσαντο τοὺς ἐλθόντας πρέσβεις η μετά φρουρας πρός έκεῖνον παρέπεμψαν, ους συλλαμβάνων

<sup>1</sup> εὐκίνητον] εὐαίνητον f φ 6 τὸν Γορδιανὸν] τῷ Γορδιανῷ f φ 10 συρέντες] συρρέντες f φ 13 βραχεῖαν] βραχεῖαν B f 14 ταῖς] A τε x A 7.7.4 usque ad 7.7.6 excerpsit Io de ins. pp. 103-104 B. (antea exciderunt aliqua) 26 δηλοῦντα] om. Ο τοὺς] τοὺς <μὲν> Bekk.  $^2$  27 συνεδρίου βουλεύμασι] scripsi συνεδρίφ βουλεύουσι x δ'] δὲ Ο

10

15

20

25

30

ώμῶς ἐκόλαζεν, τὰ μὲν κατὰ τὴν ' Ρωμαίων πόλιν τε καὶ γνώμην τοιαῦτα ἦν'

8 ώς δ' ἀπηγγέλη τῷ Μαξιμίνω τὰ πεπραγμένα, σκυθρωπός τε ην καὶ ἐν μεγάλαις Φροντίσι, προσεποιεῖτο δὲ αὐτῶν καταφρονείν. της μεν ούν πρώτης και δευτέρας ήμέρας ένδον **ἔμεινεν ἡσυχάζων καὶ τοῖς φίλοις περὶ τοῦ πρακτέου** κοινούμενος. 2 τὸ δὲ στοατόπεδον πᾶν τὸ σὺν αὐτῶ οἵ τε έπέκεινα πάντες ἄνθρωποι ἔγνωσαν μὲν τὰ διαγγελθέντα, καὶ διοίδαινον πᾶσιν αὶ ψυγαὶ τηλικούτων ἔργων εὐτόλμω καινοτομία, οὐδέ τις πρός τινα ἔλεγέ τι οὕτ' εἰδέναι τι προσεποιείτο τοσούτος γάρ ήν ὁ Μαξιμίνου φόβος ὡς μηδὲν αὐτὸν λανθάνειν, παραφυλάττεσθαι δὲ πάντων οὐ μόνον τὰ διὰ φωνῆς καὶ γλώττης προφερόμενα άλλὰ καὶ τὰ δι' ὄψεως νεύματα <πάντας οἰεσθαι>. 3 ὁ μέντοι Μαξιμῖνος συγκαλέσας πάντα τὸν στρατὸν εἰς τὸ πρὸ τῆς πόλεως πεδίον, προελθών τε τῆς τρίτης ἡμέρας ἀνελθών τε ἐπὶ τὸ βῆμα, ἐπιφερόμενος τὸ βιβλίον ὅπερ ἦσαν αὐτῷ συντάξαντές τινες τῷν φίλων, ἐξ άναγνώσεως ἔλεξε τοιάδε: 4 "ἄπιστα μὲν οἶδα καὶ παράδοξα λέξων πρός ύμᾶς, ώς δὲ ἐγὼ οἴομαι, οὐ θαύματος άλλὰ γλεύης καὶ γέλωτος ἄξια. ὅπλα ἐφ' ὑμᾶς καὶ τὴν ὑμετέραν ἀνδρείαν ού Γερμανοί αἴρονται, ους πολλάκις ένικήσαμεν, ού Σαυρομάται οί περί είρηνης έκάστοτε ίκετεύοντες. Πέρσαι τε οἱ πάλαι Μεσοποταμίαν κατατρέχοντες νῦν ἡσυχάζουσιν, άγαπητῶς ἔγοντες τὰ ἑαυτῶν, δόξης τε τῆς ὑμετέρας ἐν τοῖς οπλοις άρετης τε [πείρα] των έμων πράξεων, ας έγνωσαν ότε τῶν ἐπὶ ταῖς ὄχθαις στρατοπέδων ἡγούμην, ἀνεχούσης αὐτούς. 5 άλλὰ γάρ (μή τι ἄρα καὶ καταγέλαστον είπεῖν) Καργηδόνιοι μεμήνασι, καὶ πρεσβύτην ἄθλιον, ἐν ἐσγάτω γήρα παραφρονοῦντα, πείσαντες ή βιασάμενοι ώσπερ έν πομπαῖς παίζουσι βασιλείαν τίνι θαρροῦντες στρατῶ, παρ' οἶς εἰς τὴν τοῦ ἡγουμένου ὑπηρεσίαν ἀρκοῦσι ῥαβδοῦχοι; ποῖα φέροντες όπλα, παρ' οἷς οὐδὲν πλὴν δορατίων οἷς πρὸς θηρία μονομαχοῦσι;

<sup>4</sup> προσεποιεῖτο δὲ] Ρπροσεποιεῖτό τε χ 7 οί τε ἐπέκεινα πάντες άνθρωποι] qui? 9 εὐτόλμω] Steph. εὐτόλμων x ο Μαξιμίνου] 11 Μαξιμίνου Ο 13 προφερόμενα] f g<sup>corr.</sup> προσφερόμενα g 14 <πάντας οίεσθαι>] addidi, cum Μαξιμίνου (Μαξιμίνου φόβος) genit. obiect. sit τῆς πόλεως] cuius? προελθών] Α προσελθών ού Γερμανοί] οί Γερμανοί Ο αίρονται] αίροῦνται [πείρα]] delevi, alii temptaverunt alia: ἀρετῆς καὶ τῶν ἐμῶν πράξεων, ας πείρα ἔγνωσαν Reiske 26 αὐτοὺς] ed. Bas. nescio quae 32 πλὴν] Sylb. πλέον χ οῖς] οἱ Ο αύτῆς χ

τὰ πολεμικὰ αὐτοῖς γυμνάσια χοροί καὶ σκώμματα καὶ ρυθμοί. μηδέ τινα ύμων έκπληττέτω τὰ κατὰ 'Ρώμην άγγελθέντα. 6 Βιταλιανός μεν άνηρέθη δόλω καὶ ἀπάτη ληφθείς, τοῦ δὲ Ρωμαίων δήμου τὸ κοῦφον καὶ εὐμετάβολον οὐκ άγνοεῖτε καὶ μέχρι βοῆς θρασύ εί δύο ἢ τρεῖς ὁπλίτας ἴδοιεν μόνον, ὑπ' άλλήλων ώθούμενοί τε καὶ πατούμενοι, φεύγων ἕκαστος τὸν ἴδιον κίνδυνον τοῦ κοινοῦ ἀμελῶς ἔχει. 7 εἰ δὲ καὶ τὰ τῆς συγκλήτου τις ύμιν διήγγειλε, μή θαυμάζετε εί τὸ μὲν ἡμέτερον σῶφρον τραγὸ αὐτοῖς δοκεῖ, τὸ δ' ὁμότροπον ἐν ἀκολάστω βίω έκείνου προτιμάται, και τὰ μὲν ἀνδρεῖα και σεμνὰ τῶν ἔργων 10 φοβερά προσαγορεύουσι, τὰ δ' ἀνειμένα καὶ ἐκβεβακγευμένα ώς ήμερα δι' ήδονῆς ἔγουσι· διόπερ πρὸς τὴν ἐμὴν ἀργὴν οὖσαν έπιστρεφή καὶ κόσμιον άλλοτρίως διάκεινται, ήσθησαν δὲ τῶ Γορδιανοῦ ὀνόματι, οὖ τὸν διαβεβλημένον βίον οὐκ άγνοεῖτε. 8 πρός τούτους καὶ τοιούτους ἡμῖν ὁ πόλεμος, εἴ τις οὕτως αὐτὸν 15 καλεῖν βούλοιτο. ἐγὰ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι ὡς οἱ πλεῖστοι καὶ σχεδὸν πάντες, εἰ μόνον Ἰταλίας ἐπιβαίημεν, ἱκετηρίους θαλλούς καὶ τέκνα προτείναντες ύποστρώσουσιν αύτούς τοῖς ήμετέροις ποσίν, οἱ δὲ λοιποὶ διὰ δειλίαν καὶ φαυλότητα φεύξονται, ώς ὑπάρξαι ἐμοί τε [καὶ] ὑμῖν τὰ ἐκείνων πάντα δοῦναι, 20 ύμιν τε άδεως λαβούσι καρπούσθαι." 9 τοιαύτά τινα είπών, βλάσφημά τε πολλά είς την 'Ρώμην καὶ την σύγκλητον δι' ὧν παρεφθέγγετο ἀπορρίψας, ταῖς τε διὰ χειρὸς ἀπειλαῖς καὶ τραχέσι προσώπου νεύμασιν ώς πρὸς παρόντας ὀργισθείς. έπαγγέλλει την έπ' Ιταλίαν έξοδον. διανείμας τε αὐτοῖς 25 πάμπλειστα χρήματα, μιᾶς ἡμέρας διαλιπών, τῆς ὁδοῦ εἴχετο, πολύ τι πλήθος έπαγόμενος στρατού, τήν τε ύπὸ 'Ρωμαίοις δύναμιν. 10 είπετο δὲ αὐτῷ καὶ Γερμανῷν οὐκ εὐκαταφρόνητος άριθμός, οὓς τοῖς ὅπλοις κεχείρωτο ἢ πείσας ἐς φιλίαν καὶ συμμαχίαν έπῆκτο, μηχαναί τε καὶ πολεμικὰ ὄργανα, καὶ ὅσα 30 πρός τούς βαρβάρους ίων έπεφέρετο, αὐτὸς μὲν <...> σγολαιτέραν την όδοιπορίαν έποιεῖτο διὰ την τῶν ὀγημάτων καὶ έπιτηδείων πανταχόθεν συγκομιδήν 11 αἰφνιδίου γὰρ γενομένης τῆς ἐπ' Ἰταλίαν ὁδοῦ, οὐκ ἐκ προνοίας, ὥσπερ εἰώθει,

4 ούκ] εΐναι ούκ Ο 8 ύμῖν] ἡμῖν i 10 έκείνου] cf. 17 ίκετηρίους ... προτείναντες υποστρώσουσιν] Sylb. ίκετηρίας ... προτείναντας ύποστρώσειν χ 20 [καὶ]] del. Sylb. καὶ τὰ f φ 25 ἐπ'] ἐπὶ O 27 τήν τε ὑπὸ Ῥωμαίοις δύναμιν] mercennarii scilicet, cf. 7.9.1, ceterum te om. O 31 iwv Steph. wv x <...>] lacunam indicavi, quam ita supplerem: <ήπείγετο, ὁ δὲ στρατὸ<> 34 ἐπ'] ἐπὶ Ο

10

15

20

25

30

άλλ' έξ αὐτοσχεδίου καὶ ἐπειγούσης ὑπηρεσίας τὰ χρειώδη τῷ στρατῷ ἡθροίζετο. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ προπέμψαι τὰς τῶν Παιόνων φάλαγγας' ἐκείνοις γὰρ μάλιστα ἐπίστευεν, οἴπερ αὐτὸν καὶ πρῶτοι ἀνεῖπον βασιλέα ἐθελονταί τε ὑπὲρ αὐτοῦ κινδυνεύειν ὑπισχνοῦντο. ἐκέλευσεν οὖν αὐτοῖς φθάσαι τὴν λοιπὴν δύναμιν καὶ τὰ ἐν Ἰταλία χωρία προκαταλαβεῖν.

9 καὶ οἱ μὲν περὶ τὸν Μαξιμῖνον ὁδοιπόρουν, ἐν δὲ τῆ Καργηδόνι ούν ώς ήλπίκεσαν τὰ πράγματα προυγώρει. Καπελιανός γὰρ ἦν τις ὄνομα, τῶν ἀπὸ συγκλήτου, ἡγεῖτο δὲ Μαυρουσίων τῶν ύπὸ 'Ρωμαίοις, Νομάδων δὲ καλουμένων, τὸ δ' ἔθνος στρατοπέδοις πέφρακτο διὰ τὸ περικείμενον πληθος Μαυρουσίων τῶν βαρβάρων, ὡς ἂν ἐπέχοι αὐτῶν τὰς ἐξ έπιδρομῆς ἀρπαγάς. 2 είγεν οὖν ὑφ' ἐαυτῷ δύναμιν οὐκ εύκαταφρόνητον στρατιωτικήν. πρὸς δὴ τὸν Καπελιανὸν τοῦτον ό Γορδιανός ἀπεγθῶς διέκειτο ἄνωθεν ἔκ τινος ἀγοραίου διαφορᾶς, τότε τοίνυν ἐν τῷ τῆς βασιλείας γενόμενος ὀνόματι διάδογόν τε αὐτῷ ἔπεμψε καὶ τοῦ ἔθνους ἐξελθεῖν ἐκέλευσεν. 3 ο δὲ πρός τε ταῦτα ἀγανακτήσας, τῷ τε Μαξιμίνω καθωσιωμένος, ύφ' οὖ καὶ τὴν ἡγεμονίαν πεπίστευτο, πάντα τὸν στρατὸν ἀθροίσας ἀναπείσας τε Μαξιμίνω τηρεῖν τὴν πίστιν καὶ τὸν ὅρκον, κατῆλθεν ἐπὶ τὴν Καρχηδόνα δύναμιν άγων μεγίστην τε καὶ γενναίων άνδρῶν ἡλικίαις άκμάζουσαν. καὶ παντοδαπῆ ὅπλων παρασκευῆ ἐξηρτυμένην, ἐμπειρία τε πολεμική καὶ τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους μάγης συνηθεία ἐτοίμην πρός μάγας. 4 ώς δὲ ἀπηγγέλη τῷ Γορδιανῷ ὁ στρατὸς προσιὼν τῆ πόλει, αὐτός τε ἐν ἐσγάτω δέει ἦν, οι τε Καργηδόνιοι ταραγθέντες, οἰόμενοι ἐν πλήθει ὄχλου, οὐκ ἐν εὐταξία στρατοῦ τὸ εὕελπι τῆς νίκης εἶναι, πανδημεὶ πάντες ἐξίασιν ὡς δὴ τῷ Καπελιανῷ ἀντιταξόμενοι. Γορδιανὸς μὲν οὖν ὁ πρεσβύτης, ὥς τινές φασιν, αμα τῶ <τὸν Καπελιανὸν> τῆς Καργηδόνος ἐπιβῆναι έν απογνώσει γενόμενος, έννοῶν την δύναμιν Μαζιμίνου, οὐδὲν

κινδυνεύειν] κινδυνεύ<σ>ειν Mend., sed cf. 1.6.7 quaeque ibi 5 οῦν] om. O A 7.9.1 usque ad 7.10.3 excerpsit Io de adnotavi ins. pp. 104-105 B. 8 Καπελιανός] Ιο Ο Καπελλιανός ί 10 δ'] δὲ Ο 13 έαυτῶ] έαυτὸν Α έαυτοῦ V semper Γορδιανός] καὶ ὁ Γορδιανός i διέκειτο] Sylb. προσέκειτο 18 πρός τεὶ πρὸς Ο 19 καθωσιωμένος] Steph. καθοσιούμενος х 20 άθροί σας] συναθροί σας i τῆς] V τῆ B i om. γενναίων] b m γενναίαν x 24 έτοίμην] ed. Bas. nescio quae έτοίμη x 30 <τὸν Καπελιανὸν>] add. Mend.

δὲ ὁρῶν ἐν Λιβύη ἀξιόμαχον <καὶ> ἰσόρροπον, ἀνήρτησεν έαυτὸν βρόγω. 5 κρυπτομένης δὲ αὐτοῦ τῆς τελευτῆς τὸν υἱὸν αύτοῦ στρατηγήσοντα δη τοῦ πλήθους είλοντο, γενομένης δὲ συμβολής οι μεν Καρχηδόνιοι όχλω πλείους ήσαν, άτακτοι δε καὶ πολεμικῶν ἔργων ἀπαίδευτοι ἄτε ἐν εἰρήνη βαθεία 5 τεθραμμένοι ἑορταῖς τε καὶ τρυφαῖς σχολάζοντες ἀεί, γυμνοί τε ὅπλων καὶ ὀργάνων πολεμικῶν. 6 ἔκαστος δὲ ἐπεφέρετο οἴκοθεν ἢ ξιφίδιον ἢ πέλεκυν δοράτιά τε ἐκ κυνηγεσίων. Βύρσας τε τὰς ἐμπεσούσας περιτεμόντες καὶ ξύλα καταπρίσαντες εἰς τὰ παρατυγόντα σγήματα, ὡς ἕκαστος ἐδύνατο, πρόβλημα τοῦ 10 σώματος έποιεῖτο, οἱ δὲ Νομάδες ἀκοντισταί τε εὔστογοι καὶ ίππεῖς ἄριστοι, ὡς καὶ γαλινῶν ἄνευ ῥάβδω μόνη τὸν δρόμον τῶν ἵππων κυβερνᾶν. 7 ρᾶστα οὖν ἐτρέψαντο τῶν Καρχηδονίων τὸ πληθος, οίπερ οὐχ ὑπομείναντες αὐτῶν τὴν ἐμβολήν, πάντα ρίψαντες, ἔφυγον ώθούμενοι δὲ ὑπ' άλλήλων καὶ πατούμενοι, 15 πλείους ὑπὸ τοῦ οἰκείου πλήθους ἐφθάρησαν ἢ πρὸς τῶν πολεμίων, ἔνθα καὶ ὁ τοῦ Γορδιανοῦ υίὸς ἀπώλετο οι τε περὶ αύτὸν πάντες, ὡς διὰ πλῆθος πτωμάτων μήτε νεκρῶν ἀναίρεσιν πρός ταφήν γενέσθαι δυνηθήναι μήτε τὸ τοῦ νέου Γορδιανοῦ σῶμα εύρεθῆναι. 8 οἱ μὲν γὰρ φεύγοντες, ὅσοι τε ἦσαν 20 είσρυέντες είς την Καργηδόνα όσοι τε λαθεῖν ήδυνήθησαν. σκεδασθέντες είς πᾶσαν τὴν πόλιν, οὖσαν μεγίστην τε καὶ πολυάνθρωπον, όλίγοι έκ πολλῶν ἐσώθησαν τὸ δὲ λοιπὸν πλήθος περί ταῖς πύλαις στενογωρούμενον, παρεισδῦναι σπουδάζοντος ἐκάστου, βαλλόμενόν τε ὑπὸ τῶν ἀκοντιστῶν καὶ 25 τιτρωσκόμενον ύπὸ τῶν ὁπλιτῶν διεφθείρετο. 9 πολλη δὲ οἰμωγη κατά την πόλιν <ήν> γυναικῶν τε καὶ παιδίων, ὧν ἐν ὄψει οἱ φίλτατοι ἀπώλοντο. ἔτεροι δέ φασιν, ώς δὴ ταῦτα οἴκοι μεμενηκότι διὰ γῆρας τῷ πρεσβύτη Γορδιανῷ ἀπηγγέλη ὅ τε Καπελιανός είσελαύνων είς την Καρχηδόνα έδηλώθη, έν 30 άπογνώσει δὴ πάντων γενόμενος, είσελθὼν μόνος είς τὸν οικίσκον ώς δη καθευδήσων, έξαρτήσας ής έπεφέρετο ζώνης τὸν τράχηλον ἐν βρόχω, τοῦ βίου ἀνεπαύσατο. 10 τοιούτω μὲν δη τέλει Γορδιανός έγρησατο, βιώσας τὰ πρῶτα εὐδαιμόνως. έν είκόνι τε βασιλείας τελευτήσας ό δὲ Καπελιανὸς είς 35

<sup>1 &</sup>lt;καὶ>] addidi coll. 6.5.1, 8.5.1 8 ξιφίδιον] Α V ξιφέδιον x βύρσας] Wolf βαρέας x 23 πολυάνθρωπον] Mend. πολλὴν x 26 ὁπλιτῶν] πελταστῶν Α πολιτῶν φ 27 <ἦν>] add. Wolf quod recepi dubitanter, cf. 4.1.1 28 ἀπώλοντο] ἀπώλλυντο Steph. 34 δὴ] Α m<sup>cott.</sup> δὲ

Καρχηδόνα εἰσελθὼν πάντας τε τοὺς πρωτεύοντας ἀπέκτεινεν, εἴ τινες καὶ ἐσώθησαν ἐκ τῆς μάχης, ἐφείδετό τε οὕτε ἱερῶν συλήσεως οὕτε χρημάτων ἰδιωτικῶν τε καὶ δημοσίων ἀρπαγῆς. 11 ἐπιών τε τὰς λοιπὰς πόλεις ὅσαι τὰς Μαξιμίνου τιμὰς καθηρήκεσαν, τοὺς μὲν ἐξέχοντας ἐφόνευε, τοὺς δὲ δημότας ἐφυγάδευεν, ἀγρούς τε καὶ κώμας ἐμπιπράναι λεηλατεῖν τε τοῖς στρατιώταις ἐπέτρεπε, προσποιούμενος μὲν τιμωρίαν εἰσπράττειν ἐφ' οἶς εἰς Μαξιμῖνον ἡμαρτήκεσαν, λανθανόντως δὲ εὔνοιαν ἑαυτῷ παρὰ τῶν στρατιωτῶν μνώμενος, ἵν' εἴ τι πταίσειε τὰ Μαξιμίνου πράγματα, αὐτὸς ἔχων δύναμιν εὐνοοῦσαν τῆς ἀρχῆς ἀντιποιήσαιτο. τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν Λιβύην ἐν τούτοις ἦν

10

15

20

5

10 ώς δὲ ἐς τὴν 'Ρώμην ἐδηλώθη ἡ τοῦ πρεσβύτου τελευτή, ἐν πολλή ταραχή καὶ ἀφασία ὅ τε δήμος ἦν ή τε σύγκλητος μάλιστα, Γορδιανοῦ τετελευτηκότος είς ὃν ἠλπίκεσαν. ἤδεσαν γὰρ <...> αὐτὸν οὕτε φεισόμενόν τινος. ὃς γὰρ καὶ φύσει άλλοτρίως καὶ άπεγθῶς πρὸς αὐτοὺς διέκειτο, τότε καὶ ἐπ' εὐλόγοις αἰτίαις ώς όμολογουμένοις έχθροῖς εἰκότως ώργίζετο. 2 ἔδοξεν οὖν συνελθεῖν καὶ περὶ τῶν πρακτέων σκέψασθαι, ἄπαξ τε άναρρίψαντας κίνδυνον πόλεμον ἄρασθαι, προστησαμένους έαυτῶν χειροτονηθέντας βασιλέας, οὓς ἡθέλησαν μερίσαι τὴν άργήν, ώς μη παρ' ένὶ οὖσα έξουσία εἰς τυραννίδα πάλιν έξοκείλη, συνήλθον οὖν οὖκ εἰς τὸ σύνηθες συνέδριον άλλ' ἐς τὸν τοῦ Διὸς νεὼν <τοῦ> Καπετωλίου, ὃν σέβουσι 'Ρωμαῖοι ἐν άκροπόλει. 3 συγκλείσαντες οὖν αὐτοὺς ἐν τῷ σηκῷ μόνους, ώσπερ ύπὸ μάρτυρι τῶ Διὶ καὶ συνέδρω ἐπισκόπω τε τῶν ποαττομένων, έπιλεξάμενοι τῶν [ἐν] ἡλικία καὶ ἀξιώματι προυγόντων οὓς ἐδοκίμαζον κατὰ ψηφοφορίαν, ἐγόντων καὶ άλλων ψήφους, διακριθεισών τε καὶ τοῦ πλείστου τῆς γνώμης Μάξιμόν τε καὶ Βαλβίνον άνειπόντος, αὐτοκράτορας ἐποίησαν. 4 τούτων δ' ἦν ὁ μὲν Μάξιμος ἔν τε πολλαῖς στρατοπέδων ἀρχαῖς γενόμενος, τῆς τε 'Ρωμαίων πόλεως ἔπαργος καταστὰς άνεπιστρόφως τε ἄρξας, καὶ ἐν ὑπολήψει παρὰ τοῖς ὄγλοις

30

25

τε καὶ Ικαὶ ί 10 πταίσειε πταίσειεν ί 13 écl g lo eic f 15 <...> lac. iam animadvertit A 16 ός] Schottus ώς 17 διέκειτο] διέκει f φ 21 ους] είς ους Α 22 παρ' ένὶ οῦσα ἐξουσία] Stroth πάλιν ἰοῦσαν ἐξουσίαν x 23 έξοκείλη] έξωκείλη Ο 24  $\langle \tau \circ \tilde{v} \rangle$  add. Bekk.<sup>2</sup> 27 [έν]] del. 28 ψηφοφορίαν] ψηφορίαν ί 29 άλλων άλλους Mend. 30 Βαλβίνον] 'Αλβίνον Ο semper άνειπόντος] Schottus άνειπόντες χ

φρενῶν τε [καὶ] ἀγχινοίας καὶ βίου σώφρονος, ὁ δὲ Βαλβῖνος γενόμενος μεν εύπατρίδης, είς δευτέραν τε ύπατείαν έληλακώς έθνῶν τε ἡγησάμενος ἀμέμπτως, τὸ δ' ἦθος ἀπλούστερος. 5 τῆς οὖν γειροτονίας ἐκείνους ἀνειπούσης Σεβαστοί τε άνηγορεύθησαν, καὶ πάσαις ταῖς βασιλικαῖς τιμαῖς ἡ σύγκλητος 5 διὰ δόγματος αὐτοὺς ἐκόσμησεν, ὁ δὲ δῆμος τούτων ἐν τῷ Καπετωλίω πραττομένων, είτε ύποβαλόντων τινών Γορδιανού φίλων καὶ οἰκείων εἴτε γνόντες ὑπὸ φήμης, παρειστήκεσαν ταῖς πύλαις, φράξαντες πᾶσαν τὴν είς τὸ Καπετώλιον ἄνοδον τῶ πλήθει τῶν ὄγλων, λίθους τε καὶ ξύλα ἐπεφέροντο, 10 άντιπράττοντες τοῖς ὑπὸ τῆς συγκλήτου ἐψηφισμένοις, καὶ μάλιστα τὸν Μάξιμον παραιτούμενοι 6 <ἦοξε νὰρ> στερρότερον τῆς πόλεως, πολύ τε τὸ ἐπιστρεφὲς ἔσχε πρὸς τοὺς φαύλους καὶ κούφους τῶν ὄχλων. ὅθεν δεδιότες ἀπηρέσκοντο αύτῶ ἐβόων τε καὶ ἠπείλουν ἀποκτενεῖν αὐτούς ἡξίουν γὰρ 15 τοῦ Γορδιανοῦ γένους βασιλέα αίρεθῆναι, τό τε τῆς αὐτοκρατορικῆς ὄνομα ἀργῆς ἐκείνω τῷ οἴκω καὶ ὀνόματι μεῖναι. 7 ὁ δὲ Βαλβῖνος καὶ Μάξιμος ἐκ τοῦ ἱππικοῦ τάγματος νεανίας τούς τε πάλαι στρατιώτας, οι έν 'Ρώμη διέτριβον, περιστήσαντες έαυτοῖς ξιφηφόρους προελθεῖν τοῦ Καπετωλίου 20 έβιάζοντο, ὑπὸ δὲ πλήθους λίθων καὶ ξύλων ἐκωλύθησαν, ἔστε δη <η> ύποβάλλοντος τινὸς <η> αὐτοὶ τὸν δημον ἐσοφίσαντο. ην τι παιδίον νήπιον, της Γορδιανοῦ θυγατρὸς τέκνον, τῷ πάππω ομώνυμον. 8 πέμψαντες τοίνυν τῶν σὺν αὐτοῖς τινας κελεύουσι τὸ παιδίον κομισθηναι, οἱ δ' εὐρόντες αὐτὸ ἀθῦρον οἴκοι, 25 άράμενοι έπὶ τῶν ὤμων, διὰ μέσου τοῦ πλήθους, δεικνύντες τοῖς ὄγλοις Γορδιανοῦ τε ἔκγονον λέγοντες καὶ τῆ αὐτοῦ προσηγορία ἀποκαλοῦντες, ἀνάγουσιν είς τὸ Καπετώλιον εύφημούμενον ύπὸ τοῦ δήμου καὶ φυλλοβολούμενον. 9 τῆς τε συγκλήτου Καίσαρα αὐτὸ ἀποδειξάσης, ἐπειδὴ διὰ τὴν ἡλικίαν 30 ούχ οἶός τε ἦν προίστασθαι τῶν πραγμάτων, τῆς τε ὀργῆς ὁ δῆμος έπαύσατο, ήνέσγοντό τε προελθεῖν εἰς τὴν βασίλειον αὐλήν.

<sup>1 [</sup>καὶ]] om. 1 2 δευτέραν τε] f δευτέραν δὲ g O 4 ἐκείνους] A e ἐκείνης x 12 <ῆρξε γὰρ>] add. Mend. praeeunte Wolfio (ἤρξέ τε γάρ) 17 ὀνομα ἀρχῆς] ἀρχῆς ὀνομα ὶ 19 νεανίας τούς τε πάλαι στρατιώτας] Sylb. τοὺς νεανίας πάλαι στρατιώτας τε x 20 ἑαυτοῖς] αὐτοῖς i 22 <ἢ>... <ἢ>] addidi cf. e. g. Herodotus 1.191 αὐτοὶ] sola ipsorum mente cf. Dio Prus. 10.13 27 αὐτοῖ] ψ a αὐτῆ x 32 προελθεῖν] προσελθεῖν O; ceterum subiectum verbi iam Bekk.² requirebat

10

15

20

25

30

11 συνέβη δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους πταῖσμα ὀλέθριον τῆ Ρωμαίων πόλει, άργην καὶ πρόφασιν λαβὸν έξ εὐτόλμου θράσους δύο άνδρῶν τῶν ἀπὸ συγκλήτου, συνεληλύθεσαν γὰρ εἰς τὸ βουλευτήριον πάντες σκεψόμενοι περί τῶν καθεστώτων 2 μαθόντες δ' οι στρατιώται, ους έν τω στρατοπέδω Μαξιμίνος καταλελοίπει ήδη πρός άφεσιν τῆς στρατείας ὄντας καὶ δι' ήλικίαν οἴκοι μεμενηκότας, ήλθον μέγρι τῆς εἰσόδου τῆς συγκλήτου, βουλόμενοι τὸ πραττόμενον μαθείν, ὅπλων μὲν γυμνοί, ἐν λιταῖς δὲ ἐσθῆσι καὶ ἐφεστρίσιν [ἐστήκεσαν δὲ μετὰ τοῦ λοιποῦ δήμου]. 3 καὶ οἱ μὲν ἄλλοι πρὸ τῶν θυρῶν ἔμενον, δύο δέ τινες ἢ τρεῖς περιεργότερον ἐπακοῦσαι τῶν βουλευομένων θελήσαντες ές τὸ συνέδριον εἰσῆλθον, ὡς τὸν ίδρυμένον <...> βωμὸν τῆς Νίκης ὑπερβῆναι τούτους, τῆς δὲ συγκλήτου άνὴρ ἀπὸ ὑπατείας μὲν νεωστί, Γαλλικανὸς ὄνομα, Καρχηδόνιος δὲ τὸ γένος, καὶ ἕτερος στρατηγικὸς τὸ ἀξίωμα, Μαικήνας καλούμενος, οὐδέν τι προσδοκῶντας τοὺς στρατιώτας, ἔγοντας δὲ τὰς γεῖρας ὑποκαθειμένας ταῖς ἐφεστρίσι, παίουσι πληγαῖς κατακαρδίοις, ξίφεσιν οἶς ἐπεφέροντο ὑποκολπίοις 4 πάντες γὰρ διὰ τὴν οὖσαν στάσιν τε καὶ ταραχήν, οἱ μὲν φανερῶς οὶ δὲ καὶ κρύβδην, ἐξιφηφόρουν, ἀμυντήρια δῆθεν φέροντες έαυτῶν διὰ τοὺς αἰφνιδίως ἐπιβουλεύοντας ἐχθρούς, τότε δὴ οί στρατιῶται πληγέντες καιρίως Γάπροσδοκήτως προβαλεῖν οὐ δυνηθέντες] πρό τοῦ βωμοῦ ἔκειντο. 5 οἱ δὲ λοιποὶ στρατιῶται τοῦτο θεασάμενοι, ἐκπλαγέντες τῷ πάθει τῷν συστρατιωτῷν, φοβηθέντες τοῦ δήμου τὸ πλῆθος ἄνευ τε ὅπλων ὅντες ἔφυγον, ὁ δὲ Γαλλικανὸς ἐκδραμών τῆς συγκλήτου είς τὸν δῆμον μέσον, δεικνύς τε τὸ ζίφος καὶ τὴν χεῖρα ἡμαγμένην, διεκελεύετο διώκειν καὶ φονεύειν τοὺς έχθροὺς μὲν συγκλήτου καὶ Ρωμαίων, φίλους δὲ καὶ συμμάχους Μαξιμίνου. 6 ὁ δὲ δῆμος ράστα πεισθείς τὸν μὲν Γαλλικανὸν εὐφήμει, τοὺς δὲ στρατιώτας ώς έδύναντο διώκοντες έβαλλον λίθοις. οἱ δὲ φθάσαντες, όλίγων τινῶν καὶ τρωθέντων, εἰς τὸ στρατόπεδον καταφυγόντες καὶ τὰς πύλας κλείσαντες, ὅπλα τε ἀναλαβόντες,

<sup>2</sup> λαβὸν] λαβῶν A B = 6 ἡδη] ἡδη γὰρ f φ = ἀφεσιν] A ἀφιξιν <math>x = ὄντας ... μεμενηκότας] Bergler ὄντες ... μεμενηκότες x = 9 [έστήκεσαν ... δήμου]] delevi = 11 τινες] om. i = 12 βουλευομένων] βουλομένων i = 13 <...>]lac. indic. Reiske, quam ita explebat < έν = τη = εἰσόδω> = 14 = ἀπὸ] A B <math>ἱπὸ = εἰν = εινες =

15

έφρούρουν τὸ τεῖχος τοῦ στρατοπέδου. ὁ δὲ Γαλλικανὸς ἄπαξ τολμήσας ἔργον τηλικοῦτον, ἐμφύλιον πόλεμον καὶ ὅλεθρον μέγαν ήγειρε τῆ πόλει. 7 τάς τε γὰρ δημοσίας ἀποθήκας τῶν οπλων, <καί> εἴ τινες ἦσαν πρὸς πομπὴν μᾶλλον ἢ μάγην έπιτήδειοι, άναρρήξαι τούς ὄγλους ἔπεισε, τό τε σῶμα ἕκαστον φράττεσθαι ώς οἶός τε ἦν: τά τε τῶν μονομάχων καταγώγια ανοίξας έξήγαγε τοῖς οἰκείοις ὅπλοις ἔκαστον έξηστυμένον. όσα τε ήν <èv> οἰκίαις ἢ ἐργαστηρίοις δόρατα ἢ ζίφη πελέκεις τε, πάντα διηρπάζετο. 8 ὅ τε δῆμος ἐνθουσιῶν πᾶν τὸ ἐμπῖπτον ύλης άξιομάγου έργαλεῖον ὅπλον έποιεῖτο, άθροισθέντες οὖν 10 έπηλθον τῷ στρατοπέδω, καὶ ὡς πολιορκήσοντες αὐτὸ δῆθεν προσέβαλλον ταῖς τε πύλαις καὶ τοῖς τείγεσιν, οἱ δὲ στρατιῶται μετά πολλῆς έμπειρίας ώπλισμένοι είς τὰς ἐπάλξεις <άνελθόντες> καὶ τὰς ἀσπίδας <προβαλόμενοι>, τόξοις τε αὐτοὺς βάλλοντες καὶ δόρασι μακροῖς ἀπείργοντες τοῦ τείχους άπεδίωκον. 9 ώς δὲ καμών ὁ δῆμος οἴ τε μονομάχοι τιτρωσκόμενοι ήδη καὶ ἐσπέρας προσιούσης ἀπελθεῖν ήθέλησαν, θεασάμενοι αύτους οι στρατιώται άπεστραμμένους καὶ τὰ νῶτα δεδωκότας ἀπιόντας τε ἀμελέστερον, οἰομένους μη τολμήσειν έπεξελθεῖν όλίγους πλήθει τοσούτω, άνοίξαντες 20 αἰφνιδίως τὰς πύλας ἐπέδραμον τῷ δήμω, καὶ τούς τε μονομάχους απέκτειναν τοῦ τε δήμου μέγα τι πληθος απώλετο ώθούμενον. οι δε τοσούτον διώξαντες όσον μη πολύ τι τού στρατοπέδου άποστῆναι, πάλιν ἐπανῆλθον ἐντός τε τοῦ τείγους ἔμενον.

12 έντεῦθεν μείζων ή ὀργή τοῦ τε δήμου καὶ τῆς συγκλήτου 25 έγένετο, στρατηγοί τε οὖν κατελέγοντο ἔκ τε πάσης Ιταλίας λογάδες, ή τε νεολαία πᾶσα ήθροίζετο, ὅπλοις τε αὐτοσγεδίοις καὶ τοῖς προστυγοῦσιν ώπλίζετο, τούτων δὴ τὸ μὲν πλεῖστον μέρος ὁ Μάξιμος σὺν αὐτῷ ἀπήγαγεν ὡς δὴ Μαξιμίνω πολεμήσων οι δὲ λοιποὶ ἔμειναν, ὡς τὴν πόλιν Φρουροῖέν τε 30 καὶ προασπίζοιεν αὐτῆς. 2 ἐκάστοτε οὖν τῷ τείχει τοῦ

<sup>4 &</sup>lt;καί>] addidi 7 έκαστον] Α έκαστος χ  $8 < \dot{\epsilon} v > 1$  add. 10 ύλης ἀξιομάχου] delenda esse susp. Mend., ego post haec verba excidisse <είς τὸ πολεμεῖν> vel similia suspicor 12 ταῖς τε] Mend. τε ταῖς x τοῖς] ταῖς B f 13 ώπλισμένοι είς τὰς ἐπάλξεις <άνελθόντες> καὶ τὰς ἀσπίδας <προβαλόμενοι>, τόξοις] lusi in refingendo loco corruptissimo coll. 5.4.3 ώπλισμένοι τε τὰς ἐπάλξεις καὶ τὰς ἀσπίδας, τόξοις χ 17 ἀπελθεῖν] V ἐπανελθεῖν g ψ ἐπελθεῖν Βf 18 ἀπεστραμμένους] ed. Basileensis anni 1549 ἐπεστραμμένους 30 ώς] είς Α V х

10

15

20

25

30

στρατοπέδου έγίνοντο προσβολαί, ἔπραττον δὲ οὐδὲν προμαγομένων ἄνωθεν τῶν στρατιωτῶν οἱ δὲ βαλλόμενοι καὶ τιτρωσκόμενοι κακῶς ἀπηλλάγησαν, ὁ δὲ Βαλβῖνος οἴκοι μένων διάταγμά τε προθείς ίκέτευε τὸν δῆμον είς διαλλαγὰς χωρῆσαι, τοῖς τε στρατιώταις ὑπισχνεῖτο ἀμνηστίαν, ἄνεσίν τε πάντων έδίδου άμαρτημάτων. 3 άλλ' οὐδετέρους ἔπειθε, τὸ δὲ δεινὸν έκάστοτε ηύξετο, τοῦ μὲν τοσούτου δήμου ἀπαξιοῦντος ὑπ' όλίγων καταφρονηθήναι, των δὲ στρατιωτών άγανακτούντων ὅτι δὴ ταῦτα ὑπὸ Ἡρωμαίων ὡς ὑπὸ βαρβάρων πάσγουσι, τὸ δὴ τελευταῖον, ἐπειδὴ τειγομαγοῦντες οὐδὲν ἔπραττον, ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς ἐκκόψαι πάντας τοὺς εἰσρέοντας εἰς τὸ στρατόπεδον άνωγούς ὕδατος, σπάνει τε ποτοῦ καὶ ἐνδεία ῥείθοων αὐτούς παραστήσασθαι. 4 προσπεσόντες οὖν πᾶν τὸ ὕδωρ τοῦ στρατοπέδου είς έτερα ρείθρα μετωχέτευον, έκκόπτοντες καὶ φράττοντες τὰς είς τὸ στρατόπεδον εἰσόδους αὐτοῦ. οἱ δὲ στρατιῶται ὁρῶντες τὸν κίνδυνον καὶ ἐν ἀπογνώσει γενόμενοι, τὰς πύλας ἀνοίξαντες ἐπεξῆλθον: μάχης τε καρτερᾶς γενομένης καὶ φυγῆς τῶν δημοτῶν ἐπὶ πολὺ τῆς πόλεως διώκοντες οἱ στρατιῶται προύβησαν. 5 ἐπεὶ δὲ οἱ ὄχλοι ταῖς συσταδὸν μάχαις ήττώμενοι, άναπηδῶντες εἰς τὰ δωμάτ<ι>α τῶ τε κεράμω βάλλοντες αὐτοὺς καὶ λίθων βολαῖς τῶν τε ἄλλων ὀστράκων έλυμαίνοντο, έπαναβῆναι μὲν αὐτοῖς δι' ἄγνοιαν τῶν οἰκήσεων ούκ ετόλμησαν οἱ στρατιῶται, κεκλεισμένων δὲ τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν ἐργαστηρίων ταῖς θύραις καὶ εἴ τινες ἦσαν ξύλων ἐξογαί (πολλαὶ δὲ αὖται κατὰ τὴν πόλιν), πῦρ προσετίθεσαν. 6 ῥᾶστα δὲ διὰ πυκνότητα τῶν συνοικιῶν ξυλείας τε πλῆθος ἐπάλληλον μέγιστον μέρος τῆς πόλεως τὸ πῦρ ἐνεμήθη, ὡς πολλοὺς μὲν ἐκ πλουσίων ποιῆσαι πένητας, ἀποβαλόντας θαυμαστά καὶ άμφιλαφή κτήματα, ἔν τε προσόδοις πλουσίαις καὶ ἐν <...> ποικίλη πολυτελεία τίμια. πληθός τε ανθρώπων συγκατεφλέχθη, 7 φυγεῖν μὴ δυνηθέντων διὰ τὸ τὰς ἐξόδους ὑπὸ τοῦ πυρὸς προκατειλῆφθαι. οὐσίαι τε ὅλαι πλουσίων ἀνδρῶν διηρπάγησαν, έγκαταμιξάντων έαυτούς τοῖς στρατιώταις πρὸς τὸ ἀρπάζειν

διάταγμά τε] Α διάταγμά τι χ 12 αύτούς] αύτούς τε f 13 παραστήσασθαι] Α παραστήσαντες χ 15 φράττοντες] Α 16 καὶ ἐν ἀπογνώσει] Α ἐν ἀπογνώσει δὲ είσφράττοντες χ άναπηδῶντες] cf. 6.5.8 quaeque ibi adnotavi δωμάτ<ι>α] V 25 προσετίθεσαν] προσετέθεσαν f φ 26 ξυλείας 27 ένεμήθη] ένεμέθη B f μέν] τε] ξυλείας τι φ, hunc locum om. ψ 29 <...>l lac. indicavi susp. Mend.

10

κακούργων καὶ εὐτελῶν δημοτῶν. τοσοῦτον δὲ μέρος τῆς πόλεως τὸ πῦρ ἐλυμήνατο ὡς μηδεμίαν τῶν μεγίστων πόλεων ὁλόκληρον δύνασθαι τῷ μέρει ἐξισωθῆναι. 8 καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν Ἡρώμην τοιαῦτα ἦν, ὁ δὲ Μαξιμῖνος ἀνύσας τὴν ὁδοιπορίαν ἐπέστη τοῖς τῆς Ἰταλίας ὅροις, θύσας τε ἐπὶ τῶν μεθορίων βωμῶν τῆς ἐπ Ἰταλίαν εἰσβολῆς εἴχετο, ἐκέλευσέ τε πάντα τὸν στρατὸν ἐν ὅπλοις εἶναι καὶ μετ ἐνταξίας προχωρεῖν. 9 τὴν μὲν οὖν Λιβύης ἀπόστασιν καὶ τὸν κατὰ τὴν Ῥώμην ἐμφύλιον πόλεμον, τὰ τε Μαξιμίνῳ πραχθέντα καὶ τὴν εἰς Ἰταλίαν ἄφιξιν αὐτοῦ ἐδηλώσαμεν τὰ δὲ ἐπόμενα ἐν τοῖς ἑξῆς λεγθήσεται.

## ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

5

10

15

20

25

30

Τὰ μὲν δὴ Μαξιμίνω πραγθέντα μετὰ τὴν Γορδιανοῦ τελευτήν, ή τε είς Ιταλίαν ἄφιξις αὐτοῦ, Λιβύης τε ἀπόστασις καὶ ἡ ἐν Ρώμη τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὸν δῆμον διαφορὰ ἐν τοῖς πρὸ τούτων λέλεκται ό δὲ Μαξιμῖνος ἐπιστὰς τοῖς ὅροις προύπεμψε σκοπούς τούς έρευνήσοντας μή τινες ένέδραι έν κοιλάσιν όρῶν ἢ λόγμαις ὕλαις τε κρύφιοι εἶεν. 2 αὐτὸς δὲ καταγαγών είς τὸ πεδίον τὸν στρατόν, τὰς μὲν τῶν ὁπλιτῶν φάλαγγας ές τετράγωνα έταξε σχήματα, έπιμήκεις μᾶλλον η βαθείας, ώς αν πλεῖστον τοῦ πεδίου διαλάβοιεν τὰ δὲ σκευοφόρα πάντα κτήνη τε καὶ ὀχήματα ἐν μέσω τάξας, αὐτὸς άμα τοῖς δοουφόροις ὀπισθοφυλακῶν εἵπετο. 3 ἐκατέρωθεν δὲ παρέθεον αι τε των καταφράκτων ίππέων ίλαι και Μαυρούσιοι άκοντισταὶ τοξόται τε οἱ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς, καὶ Γερμανῶν ίππέων μέγα τι πλήθος ἐπήγετο συμμάγους: ἐκείνους γὰρ μάλιστα προυβάλλετο, ἵν' ἐκδέγωνται τῶν πολεμίων τὰς πρώτας έμβολάς, θυμοειδεῖς ὄντες καὶ εὕτολμοι ἐν ἀρχομένη μάχη, εἰ δ' ἄρα καὶ κινδυνεύειν δέοι, εὐκαταφρόνητοι ὡς βάρβαροι. 4 ώς δὲ πᾶν τὸ πεδίον διῆλθεν ὁ στρατὸς μετ ' εὐκοσμίας τε καὶ εύταξίας, ἐπέστησαν πρώτη Ιταλίας πόλει ἣν καλοῦσιν Ἡμᾶν οί έπιχώριοι πρόκειται δὲ αύτη ἐπ' ἀκροτάτω πεδίω ἰδρυμένη πρὸ τῆς ὑπωρείας τῶν "Αλπεων. ἔνθα ὑπαντώμενοι τῷ Μαξιμίνω οί προφύλακες καὶ σκοποὶ τοῦ στρατοῦ ἤγγειλαν κενὴν ανθρώπων είναι την πόλιν πανδημεί τε πεφευγέναι έμπρησαντας τὰς θύρας ἱερῶν τε καὶ οἰκιῶν, πάντα τε, ὅσα ἦν ἐν τῆ πόλει ἢ τοῖς ἀγροῖς, ἃ μὲν ἐκφορήσαντας ἃ δὲ καταπρήσαντας, καὶ μήτε ύποζυγίοις μήτε άνθρώποις καταλελεῖφθαι τροφάς. 5 ὁ δὲ Μαξιμίνος ήσθη μὲν ἐπὶ τῆ τῶν Ἰταλιωτῶν εὐθὺς φυγῆ, ἐλπίζων πάντας τοὺς δήμους τοῦτο ποιήσειν οὐχ ὑπομένοντας τὴν ἔφοδον αὐτοῦ ὁ δὲ στρατὸς ἤχθετο εὐθὺς ἐν ἀρχῆ λιμοῦ πειρώμενος. διανυκτερεύσαντες οὖν οἱ μὲν ἐν τῆ πόλει ἐν ἀθύροις καὶ κεναῖς

10

15

20

25

30

πάντων οἰκίαις, οἳ δ΄ ἐν τῷ πεδίῳ, ἄμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τὰς ᾿Αλπεις ἡπείγοντο, ἄπερ ὄρη ὑπερμήκη ὥσπερ τεῖχος Ἰταλίας ἡ φύσις ἤγειρεν, ὑπερνεφῆ μὲν τὸ ὕψος, ἐπιμηκέστατα δέ, ὡς πᾶσαν Ἰταλίαν διειληφότα καθήκειν ἐν μὲν τοῖς δεξιοῖς Ἰταλίας μέρεσιν εἰς τὸ Τυρρηναῖον πέλαγος, ἐν δὲ τοῖς λαιοῖς εἰς τὸν Ἰόνιον κόλπον. 6 σκέπεται δὲ ὕλαις δασείαις καὶ πυκναῖς, τὰς δὲ διεξόδους ἐστένωται ἢ διὰ κρημνοὺς ἐς βάθος μέγιστον ἀπερρωγότας ἢ διὰ πετρῶν τραχύτητα στενωποὶ γάρ εἰσι χειροποίητοι, μετὰ πολλοῦ καμάτου τοῖς πάλαι Ἰταλιώταις εἰργασμένοι. μετὰ δέους οὖν πολλοῦ διἡει ὁ στρατός, ἐλπίζοντες τάς τε ἄκρας κατειλῆφθαι πεφράχθαι τε τὰς διόδους ἐς κωλύμην τῆς αὐτῶν διαβάσεως. ἤλπιζον δὲ καὶ ἐδεδοίκεσαν εἰκότα, τῶν χωρίων τεκμαιρόμενοι τὴν φύσιν.

2 ώς δὲ διέβησαν ἀκωλύτως μηδενὸς ἐμποδὼν γενομένου, καταβαίνοντες είς τὸ πεδίον ήδη ανεθάρρησαν τε καὶ έπαιάνισαν ράστά τε αὐτῷ πάντα προγωρήσειν ὁ Μαξιμίνος ήλπισεν Ιταλών μηδέ ταῖς δυσχωρίαις τεθαρρηκότων, ἔνθα ἢ κρύπτειν έαυτούς καὶ σώζειν ήδύναντο ἢ δι' ἐνέδρας έπιβουλεῦσαι, μάχεσθαί τε ἄνωθεν έξ ὑπερκειμένων χωρίων. 2 γενομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῷ πεδίω, οἱ σκοποὶ ἀπήγγειλαν πόλιν [ Ιταλίας τὴν] μεγίστην, ' Ακυληίαν δὲ καλουμένην, κεκλεῖσθαι, τὰς δὲ προπεμφθείσας φάλαγγας τῶν Παιόνων προθύμως μὲν τειγομαγήσαι, πολλάκις δὲ προσβαλούσας ἀνύειν οὐδέν, άπαγορεύειν δὲ καὶ άναγωρεῖν βαλλομένους λίθοις τε καὶ δόρασι τόξων τε πλήθει. ὁ δὲ Μαξιμῖνος ἀγανακτήσας πρὸς τοὺς στρατηγούς τῶν Παιόνων ὡς ἀμελέστερον μαχομένους, αὐτὸς σύν τῶ στρατῷ ἡπείγετο, ἐλπίζων ῥᾶστα αἰρήσειν τὴν πόλιν. 3 ή δὲ ' Ακυληία καὶ πρότερον μέν, ἄτε μεγίστη πόλις, ἰδίου δήμου πολυάνθρωπος ήν, καὶ ὥσπερ τι ἐμπόριον Ἰταλίας ἐπὶ θαλάττη προκειμένη και πρό τῶν Ἰλλυρικῶν ἐθνῶν πάντων ἱδρυμένη τά τε ἀπὸ τῆς ἡπείρου διὰ γῆς ἢ ποταμῶν κατακομιζόμενα παρείγεν έμπορεύεσθαι τοῖς πλέουσι, τά τε ἀπὸ θαλάττης τοῖς ήπειρώταις άναγκαῖα, ὧν ἡ παρ' ἐκείνοις χώρα διὰ χειμῶνος <χαλεπότητα> οὐκ ἦν εὕφορος, ἀνέπεμπεν εἰς τὴν ἄνω γῆν πρὸς

έπιμηκέστατα] έπιμήκεστα B f έπιμήκιστα V κρημνούς] Steph. κρημνοῦ x έcl εἰς f φ 8 ἀπερρωγότας] ἀπορρωγότος f είς] f Ιο φ ές Α g πεδίον] Ιο ψ στρατόπεδον 18 έαυτούς] αύτούς B f αύτούς V 21 [ Ιταλίας την]] X delevi προσβαλούσας] προβαλούσας f φ 33 παρ' ἐκείνοις] παρ' ἐκείνης παροῦσα V χειμῶνος] γειμῶνας 34 <γαλεπότητα>] add. Steph. Sylb.

10

15

20

25

30

οἶνόν τε μάλιστα πολύγονον χώραν γεωργοῦντες ἀφθονίαν ποτοῦ παρείχον τοίς ἄμπελον μη γεωργούσιν. 4 ἔνθεν πολύ τι πλήθος έπεδήμει οὐ πολιτῶν μόνον άλλὰ ξένων τε καὶ ἐμπόρων. τότε δὲ μᾶλλον ἐπολυπλασιάσθη τὸ πλῆθος, τῶν ὄχλων πάντων ἐξ άγρῶν ἐκεῖσε συρρυέντων, πολίχνας τε καὶ κώμας τὰς περικειμένας καταλιπόντων, πιστευσάντων δὲ αὐτοὺς τῷ τε μεγέθει τῆς πόλεως καὶ τῷ προβεβλημένω τείγει. ὃ παλαιότατον <ον> ἐκ τοῦ πλείστου μέρους πρότερον μὲν κατερήριπτο, ἄτε μετὰ τὴν ' Ρωμαίων ἀρχὴν μηκέτι τῶν ἐν ' Ιταλία πόλεων ἢ τειχῶν η ὅπλων δεηθεισῶν, μετειληφυιῶν δὲ ἀντὶ πολέμων εἰσήνην βαθεῖαν καὶ τῆς παρὰ 'Ρωμαίοις πολιτείας κοινωνίαν' 5 πλὴν τότε ή γρεία ήπειζε τὸ τεῖγος ἀνανεώσασθαι τά τ ' ἐρείπια άνοικοδομῆσαι, πύργους τε καὶ ἐπάλζεις ἐγεῖραι. τάχιστα οὖν φράξαντες τῷ τείχει τὴν πόλιν, τάς τε πύλας κλείσαντες, πανδημεὶ ἐπὶ τῶν τειγῶν νύκτωρ τε καὶ μεθ' ἡμέραν ἱδουμένοι τοῖς προσιοῦσιν ἀπεμάχοντο. ἐστρατήγουν δὲ αὐτῶν καὶ πάντα είγον διὰ φροντίδος ἄνδρες δύο, ἀπὸ ὑπατείας μέν, ἐπιλεγθέντες δὲ ὑπὸ τῆς συγκλήτου. ὧν ὃ μὲν Κρισπῖνος ὃ δὲ Μηνόφιλος έκαλεῖτο. 6 καὶ μετὰ πολλῆς προνοίας τά τε ἐπιτήδεια πάμπλειστα είσεκομίσαντο, ώς έκτένειαν είναι, εί καὶ έπιμηκεστέρα γένοιτο πολιορκία. ἦν δὲ καὶ ὕδατος ἀφθονία φρεατιαίου πολλά γάρ τὰ ὀρύγματα ἐν τῆ πόλει ποταμός τε παραρρεῖ τὸ τεῖγος, ὁμοῦ παρέγων τε προβολὴν τάφρου καὶ γορηγίαν ὕδατος.

3 τὰ μὲν οὖν ἐν τῷ πόλει οὕτω παρεσκεύαστο· τῷ δὲ Μαξιμίνος ἐπειδὴ ἀπηγγέλη φρουρουμένη καὶ κεκλεισμένη γενναίως ἡ πόλις, ἔδοξε πέμψαι ἐν σχήματι πρεσβείας τοὺς κάτωθεν διαλεξομένους, εἰ ἄρα πείσαιεν αὐτοὺς ἀνοῖξαι τὰς πύλας. ἦν δὲ ἐν τῷ στρατῷ χιλίαρχος ῷ πατρὶς μὲν ἡ ᾿ Ακυληία ἦν, τέκνα τε καὶ γυνὴ οἰκεῖοί τε πάντες ἔνδον ἀποκέκλειντο. 2 τοῦτον οὖν ἔπεμψε σὺν ἐτέροις ἐκατοντάρχαις, ἐλπίσας ῥῷστα πείσειν ὡς πολίτην. ἀφικόμενοι δὲ οἱ πρέσβεις ἔλεγον ὅτι ἄρα κελεύει Μαξιμῖνος ὁ κοινὸς βασιλεὺς ὅπλα μὲν αὐτοὺς καταθέσθαι ἐν εἰρήνη, φίλον δὲ ἀντὶ πολεμίου δέχεσθαι, σπονδαῖς δὲ μᾶλλον

<sup>2</sup> παρεῖχον] Basileensis anni 1549 (teste Blauf.) παρεῖχε x 5 συρρυέντων] Α συρρεόντων x 8 <öν>] add. Bekk. κατερήριπτο] Sylb. κατερήρειπτο x 17 ἀπὸ] ὑπὸ f φ Μηνόφιλος] ψ Μινόφιλος Ιο Μηνίφιλος x 21 δὲ καὶ] δὲ f φ 23 παραρρεῖ] Ρ περιρρεῖ x 25 οὖτω] οὖτως B φ 29 τέκνα τε] τέκνα δὲ Sylb. 32 ἀρα] om. f φ

καὶ θυσίαις σχολάζειν ἢ φόνοις, μηδὲ περιορᾶν πατρίδα μέλλουσαν ἄρδην καὶ ἐκ θεμελίων ἀπόλλυσθαι, ἐνὸν αὐτοῖς τε σώζεσθαι καὶ τὴν πατρίδα σώζειν, διδόντος αὐτοῖς χρηστοῦ βασιλέως άμνηστίαν συγγνώμην τε τῶν άμαρτηθέντων οὐ γὰρ αύτοὺς αἰτίους γεγενῆσθαι άλλ' ἄλλους. 3 οἱ μὲν οὖν πρέσβεις 5 τοιαῦτά τινα κάτω παρεστῶτες ἐβόων, ὡς ἐξάκουστα εἴη ὁ δὲ πλεῖστος δῆμος τῷ τείγει καὶ τοῖς πύργοις ἐφεστώς, πλὴν τῷν τὰ λοιπὰ μέρη φρουρούντων, ἐπήκουεν ἡσυχάζων τῶν λεγομένων. 4 ὁ δὲ Κρισπῖνος φοβηθείς μή πως ἄτε ὄγλος ταῖς ύπνοσχέσεσιν άναπεισθείς, εἰρήνην τε άντὶ πολέμου ελόμενος, 10 άνοίξη τὰς πύλας, περιθέων τὸ τεῖχος ἐδεῖτο καὶ ἐλιπάρει μένειν τε θαρραλέως καὶ ἀντέχειν γενναίως, μηδὲ προδιδόναι την πρός την σύγκλητον καὶ 'Ρωμαίων δημον πίστιν, σωτήρας δὲ καὶ προμάγους Ἰταλίας πάσης ἀναγραφῆναι, μὴ πιστεύειν δὲ ὑποσγέσεσι τυράννου ἐπιόρκου τε καὶ ἀπατεῶνος, μηδὲ 15 χρηστοῖς λόγοις δελεασθέντας ὀλέθρω προύπτω παραδοθῆναι, ένον πιστεύσαι πολέμου αμφιβόλω τύχη: 5 μηδ' έκπλήττεσθαι τῷ πλήθει τοῦ στρατοῦ· πολλάκις γὰρ καὶ ὀλίγοι πλειόνων περιεγένοντο, καὶ δοκοῦντες ἀσθενέστεροι καθεῖλον τοὺς ἐν 20 ύπολήψει ἀνδρείας μείζονος οἱ μὲν γὰρ ὑπὲρ ἄλλου μαγόμενοι καὶ τῆς παρ' ἐτέρω ἐσομένης εὐδαιμονίας, εἰ περιγένοιντο. μετριάζουσιν έν τῶ προθύμω τῆς μάγης, εἰδότες ὡς τῶν μὲν κινδύνων αύτοὶ μεθέξουσι, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κορυφαῖα τῆς νίκης άλλος καρπώσεται. 6 τοῖς δὲ ὑπὲρ πατρίδος μαγομένοις καὶ παρὰ τῶν θεῶν ἐλπίδες κρείττους, ἐπειδὴ οὐ τὰ ἄλλων 25 λαβεῖν άλλὰ τὰ ἑαυτῶν σώζειν εὕχονται. τό τε ἐς τὰς μάχας πρόθυμον ούκ έξ ἄλλου κελεύσεως άλλ' έξ οἰκείας ἀνάγκης ἔχουσιν, ἐπεὶ καὶ τῆς νίκης πᾶς ὁ καρπὸς αὐτοῖς περιγίνεται. 7 τοιαῦτά τινα λέγων ὁ Κρισπίνος καὶ πρὸς ἐκάστους καὶ κοινῆ, 30 φύσει μεν και άλλως αιδέσιμος ών, έν τε τη 'Ρωμαίων φωνή εύπρόσφορος [έν λόγοις], έπιεικῶς τε αὐτῶν προεστώς, ἔπεισε μένειν έν τοῖς προκειμένοις, τούς τε πρέσβεις ἀπράκτους άπιέναι ἐκέλευσεν. ἐλέγοντο δὲ τῆ ἐνστάσει τοῦ πολέμου

ό δὲ] ό δὲ δὴ f φ 13 'Ρωμαίων] τὸν 'Ρωμαίων A, sed cf. 5.4.2 quaeque ibi adnotavimus 17 μηδ' ἐκπλήττεσθαι ... τοῦ στρατοῦ] transposui, post μείζονος x 21 εί περιγένοιντο] scripsi είπερ γένοιτο χ 24 ύπὲρ πατρίδος] Α g p ύπὲρ τῆς πατρίδος f 27 κελεύσεως] κελεύοντος Α κολάσεως παρά] περί f φ 29 καὶ κοινῆ] A d κοινῆ x 31 [ἐν λόγοις]] susp. Mend. 32 ἀπράκτους] delendum delevi esse susp. Mend. 33 έλέγοντο] scripsi έλέγετο x

10

15

20

25

30

ἐμμεμενηκέναι πολλῶν ἔνδον ὄντων περὶ θυτικήν τε καὶ ἡπατοσκοπίαν ἐμπείρων, τά τε ἱερὰ αἴσια ἀπαγγελλόντων μάλιστα γὰρ τῆ σκέψει ταύτη πιστεύουσιν Ἰταλιῶται. 8 καὶ χρησμοὶ δέ τινες ἐδίδοντο ὡς δὴ τοῦ ἐπιχωρίου θεοῦ νίκην ὑπισχνουμένου Βέλεν δὲ καλοῦσι τοῦτον, σέβουσί τε ὑπερφυῶς, ᾿Απόλλωνα εἶναι θέλοντες. οὖ καὶ τὴν εἰκόνα ἔλεγόν τινες τῶν Μαξιμίνου στρατιωτῶν φανῆναι πολλάκις ἐν ἀέρι ὑπὲρ τῆς πόλεως μαχομένην. 9 ὅπερ εἴτε ἀληθῶς ἐφαντάσθη τισίν, ἢ καὶ βουλομένοις μὴ ἀσχημονεῖν τοσοῦτον στρατὸν πρὸς ὄχλον δημοτῶν πολὺ ἐλάττονα μὴ ἀντισχόντα, δοκεῖν δὲ ὑπὸ θεῶν ἀλλὰ μὴ ὑπὸ ἀνθρώπων νενικῆσθαι, εἰπεῖν οὐκ ἔχω τὸ δὲ παράδοξον τῆς ἀποβάσεως ποιεῖ πάντα πιστεῦσαι.

4 πλην τῶν πρέσβεων ἀπράκτων πρὸς Μαξιμῖνον ἐπανελθόντων, όργη καὶ θυμῶ γρώμενος πλείονι μᾶλλον ἡπείγετο. ἐπεὶ δὲ έγένετο πρός τινι ποταμῶ μεγίστω, ἀπέγοντι τῆς πόλεως σημεῖα έκκαίδεκα, τὸ ρείθρον εύρε διά τε μεγίστου βάθους καὶ πλάτους φερόμενον: 2 τῶν γὰρ ὑπερκειμένων ὀρῶν τὰς δι' ὅλου τοῦ χειμῶνος παγείσας χιόνας λύουσα ή τοῦ ἔτους ὥρα παμμεγέθη τὸν γειμάρρουν εἰργάζετο, ἄπορος οὖν ἦν <ἡ> διάβασις τῶ στρατώ την γάρ γέφυραν, ἔργον μέγα καὶ κάλλιστον ὑπὸ τῶν πάλαι βασιλέων γεγενημένον έκ τετραπέδων λίθων, στυλίσι κατ' όλίγον αὐξανομέναις ὑπειλημμένον, διηρήκεσαν καὶ καταλελύκεσαν οἱ 'Ακυλήσιοι. οὕτε οὖν γεφύρας οὕσης οὕτε νεῶν ὁ στρατὸς ἐν ἀφασία καθειστήκει. 3 Γερμανοί δέ τινες ούκ είδότες τῶν Ἰταλιωτῶν ποταμῶν τὰ σφοδρὰ καὶ καταρρηγνύμενα ρεύματα, οἰόμενοι δὲ σχολαίτερα έπινήχεσθαι τοῖς πεδίοις ὥσπερ παρ' αὐτοῖς (διὸ καὶ πήγνυται ραδίως, μη σφοδρώς κινουμένου τοῦ ρεύματος), έπεισπηδήσαντες άμα τοῖς ἵπποις διανήγεσθαι εἰθισμένοις, παρενεγθέντες απώλοντο. 4 δύο μεν οὖν ἢ τριῶν ἡμερῶν. σκηνοποιησάμενος ὁ Μαξιμίνος τάφρου <τε> τῷ στρατῷ

<sup>1</sup> έμμεμενηκέναι] έμμενηκέναι B φ ένδον] om. f O 4 έδίδοντο] <δι>εδίδοντο Hercher ήδοντο Lobeck, sed cf. 8.5.6 6 θέλοντες] Mend. έθέλοντες x 15 πρός] πρό B φ 16 τε] post βάθους transp. Sylb., sed cf. 8.5.5 19 <ή>] A b 21 στυλίσι] Gedike πυλίσι x 22 αὐξανομέναις] αὐξανομένοις f O ὑπειλημμένον] ὑπηλειμμένον A ὑπειλειμμένον B f 27 ἐπινήχεσθαι τοῖς πεδίοις] qui locus saepe interpretes decepit; bene Steph. Th. G. l. s. v. ἐπινήχομαι 30 ἡμερῶν,] post ἡμερῶν interpunxi 31 <τε>] addidi

περιβληθείσης μή τινες ἐπέλθοιεν, ἔμεινεν ἐπὶ τῆ καθ' ἑαυτὸν όγθη, σκεψόμενος όπως τὸν ποταμὸν γεφυρώση, ἐπεὶ δὲ ξύλων ην απορία και νεών, ας έδει ζευγθείσας γεφυρώσαι τὸ ρείθρον. ύπέβαλόν τινες τῶν τεχνιτῶν πολλὰ εἶναι κενὰ οἰνοφόρα σκεύη περιφερούς ξύλου έν τοῖς ἐρήμοις ἀγροῖς, οἶς ἐγρῶντο μὲν πρότερον οἱ κατοικοῦντες εἰς ὑπηρεσίαν ἐαυτῶν καὶ παραπέμπειν τὸν οἶνον ἀσφαλῶς τοῖς δεομένοις ἄπερ ὄντα κοῖλα δίκην νεῶν, ἀλλήλοις συνδεθέντα ἐπινήξεσθαι μὲν ἔμελλεν ὥσπερ σκάφη, μὴ παρενεγθήσεσθαι δὲ διά τε τοῦ δεσμοῦ τὸ ἐπάλληλον Φρυγάνων τε ἄνωθεν ἐπιβληθέντων γοῦ 10 τε τῆς γῆς μετρίως ἐς αὐτὰ σωρευθέντος †χειρὶ πολλῆ καὶ σπουδήτ. 5 έφεστῶτος οὖν αὐτοῦ διαβάς ὁ στρατὸς ἐπὶ τὴν πόλιν έγώρει, τὰ μὲν οἰκοδομήματα τῶν προαστείων ἔρημα εὕρισκον, άμπέλους μέντοι καὶ δένδρα πάντα ἐξέκοπτον, ἃ δὲ ένεπίμπρασαν, καὶ τὴν πρότερον τοῖς χωρίοις ὑπάρχουσαν ὥραν 15 κατήσχυνον. δένδρων γὰρ στοίχοις ἴσοις ἀμπέλων τε πρὸς άλλήλας δέσεσι πανταχόθεν ήρτημένων έν εορτής σχήματι, στεφάνω ἄν τις τὴν χώραν κεκοσμῆσθαι ἐτεκμήρατο· ἄπερ πάντα ριζόθεν έκκόψας ο στρατός έπὶ τὰ τείγη ήπείγετο. 6 κεκμηκότι δὲ αὐτῷ προσβαλεῖν εὐθέως οὐκ ἔδοξε μείναντες δὲ ἔξω 20 τοξεύματος καὶ διαιρεθέντες κατὰ λόχους καὶ φάλαγγας περὶ πᾶν τὸ τεῖγος, ὡς ἐκάστοις κατὰ μέρος προστέτακτο, μιᾶς ἡμέρας άναπαυσάμενοι, τοῦ λοιποῦ εἴγοντο τῆς πολιορκίας. μηγανάς τε οὖν παντοίας προσέφερον, καὶ τειγομαγοῦντες παντὶ σθένει ούδὲν παρέλειπον εἶδος πολιορκίας. 7 πολλῶν δὲ καὶ σχεδὸν 25 έκάστης ήμέρας γινομένων προσβολών, καὶ παντὸς τοῦ στρατοῦ ώσπερ σαγηνεύσαντος την πόλιν, μετά πολλης βίας καὶ προθύμου μάχης τειχομαχοῦντες άντεῖχον οἱ 'Ακυλήσιοι, νεὼς μὲν καὶ οἰκίας ἀποκλείσαντες, πανδημεὶ δὲ ἄμα παισὶ καὶ γυναιξίν ἄνωθεν <έξ> ἐπάλξεών τε καὶ πύργων ἀπομαγόμενοι. 30

καθ' έαυτὸν] καθ' αὐτὸν vel κατ' αὐτῶν f φ; verba mihi parum σκεψόμενος] Ρ σκεψάμενος χ clara 4 ὑπέβαλόν] Steph. 6 έαυτῶν] αὐτῶν f φ έπέβαλόν χ 7 παραπέμπειν] <είς τὸ> παραμπένειν Steph. 11 †χειρί ... σπουδή †] 13 τὰ μὲν] τὰ μὲν <οὖν> dub. Mend., sed τῷ μὲν opponitur desperatus μέντοι 14 α ante h.v. lac. ind. Herw. 17 δέσεσι] scripsi δέσει Steph. δέσεις x πανταχόθεν] πάντοθεν A g ήρτημένων] ήρτημένας A ποτυμένων f φ 18 στεφάνω | Wolf στεφάνων x 20 μείναντες ... διαιρεθέντες] μείναντος ... διαιρεθέντος f φ 25 παρέλειπον] b 26 γινομένων] Bekk.<sup>2</sup> γενομένων χ παρέλιπον χ 30 <ė̃ξ>1

10

15

20

25

30

ούδέ τις ούτως ἦν ἄγρηστος ἡλικία ὡς μὴ μετέχειν τῆς ὑπὲρ τῆς πατρίδος μάγης. 8 τὰ μὲν γὰρ προάστεια, καὶ εἴ τι τῶν πυλῶν έξωθεν ήν, ὑπὸ τοῦ Μαξιμίνου στρατοῦ κατέστραπτο, τῆ τε ξυλεία τῶν οἰκοδομημάτων εἰς τὰς μηγανὰς κατεκέγρηντο. έβιάζοντο δὲ τοῦ τείγους κἂν μέρος τι καθελεῖν, ἵν' ἐπεισελθών ό στρατός πάντα τε διαρπάση καὶ κατασκάψας τὴν πόλιν μηλόβοτον καὶ ἔρημον τὴν χώραν καταλίπη οὐδὲ γὰρ ἄλλως αὐτῶ τὴν ἐπὶ Ἡρώμην ὁδὸν εὐπρεπῆ καὶ ἔνδοξον ἔσεσθαι, μὴ τῆς ποώτης εν Ίταλία πόλεως άντιστάσης καθαιρεθείσης. 9 ύποσγέσεσι τε οὖν δωρεῶν καὶ δεήσεσιν αὐτός τε καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ὃν πεποιήκει Καίσαρα, περιθέοντες ἵπποις ἐποχούμενοι, τὸν στρατὸν ἀνέπειθον λιπαροῦντες εἰς προθυμίαν τε έγείροντες, οί δὲ 'Ακυλήσιοι λίθοις τε ἔβαλλον ἄνωθεν, καὶ κιρνώντες θείω τε καὶ ἀσφάλτω πίτταν ἔλαιόν τε, κοίλοις σκεύεσιν έμβαλόντες λαβάς έπιμήκεις έγουσι καὶ πυρώσαντες, άμα τῶ προσπελάζειν τοῖς τείγεσι τὸν στρατὸν κατεσκεδάννυσαν, καταγέοντες ὄμβρου δίκην ὁμοθυμαδόν. 10 φερομένη δὲ ἡ πίσσα σὺν οἶς προείρηται, δυομένη τε διὰ τῶν γεγυμνωμένων μερών τοῦ σώματος, εἰς πῶν έχεῖτο, ώστε τοὺς θώρακας αύτους πεπυρωμένους απορρίπτειν και τα λοιπά ὅπλα, ών ὁ σίδηρος έθερμαίνετο, τά τε ἐκ βυρσῶν τε καὶ ξύλων έφλέγετο καὶ συνείλκετο. ἦν γοῦν ἰδεῖν γεγυμνωμένους τοὺς στρατιώτας αὐτοὺς ὑφ' ἐαυτῶν, καὶ σκύλων ὄψιν ὅπλα παρεῖχεν έρριμμένα, σοφία τέχνης άλλ ούκ άνδρεία μάγης περιηρημένα. ἔκ τε τοῦ τοιούτου πάμπλειστον πληθος τοῦ στρατοῦ τάς τε ὄψεις έπηροῦντο καὶ τὸ πρόσωπον ήκρωτηριάζετο, τὰς χεῖρας καὶ εἴ τι γυμνὸν ἦν τοῦ σώματος, ἀλλὰ μὴν καὶ ταῖς μηχαναῖς προσαγομέναις δᾶδας ἐπέβαλλον ὁμοίως πίσση καὶ ἡητίνη δεδευμένας ἐπί τε τῷ ἄκρω βελῶν ἀκίδας ἐγούσας αἳ αναφθεῖσαι φερόμεναι, έμπαγεῖσαι ταῖς μηγαναῖς καὶ προσπεφυκυῖαι, ραδίως αὐτὰς κατέφλεγον.

5 τῶν μὲν οὖν πρώτων ἡμερῶν ἀντίπαλός πως καὶ ἰσόρροπος ἔμενεν ἡ τύχη τῆς μάχης· χρόνου δὲ ἐγγενομένου ὅ τε στρατὸς τοῦ Μαξιμίνου ὀκνηρὸς ἐγίνετο, καὶ πταίων τῆς ἐλπίδος ἀθύμως

add. V 1 ούτως ήν] ήν ούτως Α όντως ήν φ 2 τὰ μὲν] fortasse ante τὰ lac. ind. 7 καταλίπη] καταλείπη f φ 13 ἐβαλλον] ἐβαλον f φ 14 ἐλαιόν τε] Ιο ἑλόντες x 22 συνείλκετο] "contrahebantur" γεγυμνωμένους] vetus correctio γυμνουμένους A g γυμνωμένους f φ 28 ἐπέβαλλον] A ἐπέβαλον x ῥητίνη] A ῥιτίνη x 33 ἐγγενομένου] Mend. ἐγγινομένου x

διέκειτο ους γαρ ήλπίκεσαν μηδεμίαν ύπομενεῖν προσβολήν. τούτους εύρισκον ούκ αντέγοντας μόνον άλλα και ανθεστώτας. 2 οἱ δὲ ᾿Ακυλήσιοι ἐπερρώννυντό τε καὶ προθυμίας πάσης ένεπίμπλαντο, τη τε συνεγεία της μάγης πείραν καὶ θάρσος όμοῦ προσλαμβάνοντες κατεφρόνουν τῶν στρατιωτῶν, ὡς καὶ 5 αποσκώπτειν ές αὐτούς, ένυβρίζειν τε τῷ Μαξιμίνω περινοστοῦντι, είς τε αὐτὸν καὶ τὸν παῖδα ἀπορρίπτειν δυσφήμους καὶ αἰσγράς βλασφημίας, ἐφ' αἶς ἐκεῖνος κινούμενος όργης μάλλον ένεπίμπλατο. 3 γρησθαι δὲ κατά τῶν πολεμίων ού δυνάμενος, ἐκόλαζε τοὺς πλείστους τῶν ἡγουμένων τῶν ἰδίων 10 στρατιωτών ώς ανανδρως και ραθύμως προσφερομένους τῆ τειγομαγία. ὅθεν αὐτῷ περιεγένετο πρὸς μὲν τῷν οἰκείων μῖσός τε καὶ ὀργή, παρὰ δὲ τῶν ἀντιπάλων πλείων ἡ καταφρόνησις. συνέβαινε δὲ τοῖς 'Ακυλησίοις πάντα ὑπάργειν ἔκπλεα καὶ έπιτηδείων άφθονίαν, έκ πολλής παρασκευής είς την πόλιν 15 πάντων σεσωρευμένων όσα ήν άνθρώποις καὶ κτήνεσιν είς τροφάς καὶ ποτὰ ἐπιτήδεια ὁ δὲ στρατὸς πάντων <ἦν> ἐν σπάνει, τῶν τε καρποφόρων δένδρων ἐκκεκομμένων καὶ τῆς γῆς ὑπ' αὐτοῦ δεδηωμένης. 4 μένοντες δὲ ὑπὸ σκηναῖς αὐτοσγεδίοις, οἱ δὲ πλεῖστοι ὑπὸ γυμνῶ τῷ ἀέρι, ὅμβρων τε καὶ ἡλίου ἡνείγοντο, 20 λιμῶ τε διεφθείροντο, μηδὲ ἐπεισάκτου τροφῆς αὐτοῖς τε καὶ ύποζυγίοις εἰσκομιζομένης. πανταχόθεν γὰρ τὰς τῆς Ἰταλίας όδους παραφράξαντες ήσαν οι 'Ρωμαΐοι τειχίων τε έγέρσεσι καὶ πυλίδων ἀσκήσεσιν. 5 ἄνδρας τε ὑπατευκότας ἐξέπεμψεν ή σύγκλητος σὺν ἐπιλέκτοις καὶ λογάσιν ἀπ' Ιταλίας πάσης 25 άνδράσιν, ἵν' αἰγιαλοί τε πάντες καὶ λιμένες φρουρῶνται καὶ μηδενὶ ἔκπλους συγγωρῆται, ώς ἄπυστα καὶ ἄγνωστα είναι Μαξιμίνω τὰ ἐν Ῥώμη πραττόμενα αι τε λεωφόροι όδοι και άτραποὶ πᾶσαι έφυλάττοντο ώς μηδένα διαβαίνειν. συνέβαινε δὲ τὸν στρατὸν δοκοῦντα πολιορκεῖν αὐτὸν πολιορκεῖσθαι, ἐπεὶ 30 μήτε την 'Ακυληίαν έλειν έδύνατο, μήτε αποστάς έκειθεν έπί την 'Ρώμην γωρήσαι διά τε νηῶν καὶ ὀγημάτων ἀπορίαν' ἄπαντα γὰρ προκατείληπτο καὶ συνεκέκλειστο. 6 Φῆμαι δὲ μείζους άληθείας έξ ύποψίας έδίδοντο, ὅτι πᾶς ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίων ἐν

<sup>2</sup> ἀνθεστῶτας] κρείττους vel sim. Mend. 17 < $\tilde{\eta}$ ν>] add. Wolf, praeeunte Io: ὑπῆρχεν 19 δὲ ὑπὸ] δ ὑπὸ Α V 27 μηδενὶ] μηδεὶς ψ μηδὲν f φ ἀπυστα] ἀπιστα Ο 34 ἐξ ὑποψίας] transp. Leisner, post δὲ Stav. ante ἀληθείας x ἐδίδοντο] < $\tilde{\delta}$ ι>εδίδοντο Sylb., sed cf. 8.3.8

10

15

20

25

30

35

οπλοις είη, Ιταλία τε πάσα συμπεπνεύκοι, πάντα τε έθνη 'Ιλλυρικά καὶ βάρβαρα τά τε ὑπ' ἀνατολαῖς καὶ μεσημβρίαις στρατὸν ἀγείρει, μιᾶ τε γνώμη καὶ ψυχῆ ὁμοίως Μαξιμῖνος μεμίσηται. ὅθεν ἐν ἀπογνώσει ἦσαν καὶ πάντων σπάνει οἱ στοατιῶται, σγεδὸν καὶ ὕδατος αὐτοῦ. 7 ο γὰρ ἦν μόνον ἐκ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ ποτόν, αἵματι καὶ φόνοις μεμιασμένον έπίνετο: οί τε γὰρ 'Ακυλήσιοι τοὺς ἐν τῆ πόλει τελευτῶντας. ούκ ἔγοντες ὅπως θάψωσιν, ἐς τὸν ποταμὸν ἀπερρίπτουν, οἴ τε έν τῷ στρατῷ φονευόμενοι ἢ διαφθειρόμενοι νόσω ἐδίδοντο τῷ ρεύματι, ούκ έγόντων αύτῶν τὰ πρὸς ταφὴν ἐπιτήδεια. 8 παντοδαπῆς οὖν ἀπορίας καὶ δυσθυμίας τὸν στρατὸν κατεγούσης, αἰφνιδίως, ἀναπαυομένου τοῦ Μαξιμίνου ἐν τῆ σκηνή και της ημέρας έκείνης έν ανέσει τοῦ πολέμου ούσης τῶν τε πλείστων ἐς τὰς σκηνὰς καὶ τὰ ἐγκεχειρισμένα τῆς φρουρᾶς γωρία άνακεγωρηκότων, ἔδοξε τοῖς στρατιώταις οἱ πρὸς τῆ Ρωμαίων πόλει στρατόπεδον είγον ὑπὸ τὸ καλούμενον ὄρος ' Αλβανόν, ἔνθα παῖδας καὶ γυναῖκας καταλελοίπεσαν, φονεῦσαι τὸν Μαξιμῖνον, ὡς παύσαιντο μὲν χρονίου καὶ ἀπεράντου πολιορκίας, μηκέτι δὲ πορθοῖεν Ἰταλίαν ὑπὲρ τυράννου κατεγνωσμένου καὶ μεμισημένου. 9 τολμήσαντες οὖν ἐπίασι τῆ σκηνῆ αὐτοῦ περὶ μέσην ἡμέραν συναραμένων δὲ αὐτοῖς καὶ τῶν φρουρούντων δορυφόρων τάς τε εἰκόνας ἐκ τῶν σημείων κατασπῶσι, καὶ αὐτὸν σὺν τῷ παιδὶ προελθόντα τῆς σκηνῆς, ὡς δη ἄρα διαλέξαιτο αὐτοῖς, οὐκ ἀνασχόμενοι ἀναιροῦσι. φονεύουσι δὲ καὶ τὸν ἔπαρχον τοῦ στρατοῦ πάντας τε τοὺς έκείνω θυμήρεις φίλους ρίψαντές τε τὰ σώματα τοῖς βουλομένοις ένυβρίζειν καὶ πατεῖν εἴασαν κυσί τε καὶ ὄρνισι βοράν, τοῦ δὲ Μαζιμίνου καὶ τοῦ παιδὸς τὰς κεφαλὰς εἰς τὴν 'Ρώμην ἔπεμψαν. τοιούτω μὲν δὴ τέλει Μαξιμῖνος καὶ ὁ παῖς αὐτοῦ ἐγρήσαντο, δίκας πονηρᾶς ἀργῆς ὑποσγόντες 6 ὁ δὲ στρατὸς πᾶς ὡς ἐπύθετο τὰ γενόμενα, ἔν τε ἀφασία ἦσαν καὶ οὐ πάνυ τι τῷ πραγθέντι πάντες ἡρέσκοντο, καὶ μάλιστά γε οἱ Παίονες καὶ ὅσοι βάρβαροι Θρᾶκες, οἱ καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῷ ἐγκεχειρίκεσαν. πλὴν τοῦ ἔργου ἄπαξ γεγονότος ἄκοντες μέν, ἔφερον δέ ἀνάγκη τε ἦν συνήδεσθαι τοῖς πραγθεῖσιν

10

15

20

25

30

ύποκρινομένους. 2 καταθέμενοί τε τὰ ὅπλα ἐν εἰρηνικῷ σχήματι προσήεσαν τοῖς τείγεσι τοῖς 'Ακυλησίων, ἀγγέλλοντες τὸν φόνον τοῦ Μαξιμίνου τὰς δὲ πύλας ἀνοίγειν ἡξίουν, δέγεσθαί τε φίλους τούς γθές έγθρούς, οί δὲ τῶν 'Ακυλησίων στρατηγοί τὰς μὲν πύλας ἀνοῖξαι οὐκ ἐπέτρεψαν, προθέντες δὲ τὰς εἰκόνας Μαξίμου καὶ Βαλβίνου Γορδιανοῦ τε Καίσαρος στεφάνοις καὶ δάφναις κεκοσμημένας αὐτοί τε εὐφήμουν καὶ τοὺς στρατιώτας ήξίουν γνωρίσαι καὶ άνειπεῖν εὐφημῆσαί τε τοὺς ὑπὸ 'Ρωμαίων καὶ συγκλήτου ἀναδειγθέντας αὐτοκράτορας. 3 Γορδιανούς δὲ **ἔλεγον ἐκείνους εἰς οὐρανὸν καὶ θεὸν ἀνακεχωρηκέναι.** προύθεσάν τε ὑπὲρ τῶν τειχῶν ἀγοράν, ἄνιον παρέχοντες πάντων τῶν ἐπιτηδείων τροφῶν τε παντοδαπῶν καὶ ποτῶν άφθονίαν, έσθητός τε καὶ ὑποδημάτων, καὶ ὅσα ἐδύνατο παρέγειν ές γρῆσιν ἀνθρώποις πόλις εὐδαιμονοῦσα καὶ άκμάζουσα. 4 όθεν καὶ μᾶλλον έξεπλάγη ὁ στρατός, συνεὶς ὅτι τοῖς μὲν πάντα αὐτάρκη ἦν, εἰ καὶ ἐπὶ πλέον πολιορκοῖντο, αὐτοὶ δὲ ἐν σπάνει πάντων τῶν ἐπιτηδείων θᾶττον <ἂν> διεφθάρησαν η είλον πάντα έχουσαν πόλιν. ὁ δὲ στρατὸς ἔμενε περὶ τοῖς τείγεσιν, έγων τὰ γρειώδη, ἄπερ ἀπὸ τῶν τειγῶν ἐλάμβανον, **ὅσα ἔκαστος ἐβούλετο διελέγοντό τε ἀλλήλοις. καὶ ἦν εἰρήνης** μὲν καὶ φιλίας διάθεσις, σχημα δὲ ἔτι πολιορκίας, τῶν τειχῶν κεκλεισμένων καὶ τοῦ στρατοῦ περὶ αὐτὰ διαιτωμένου. 5 τὰ μεν οὖν κατά τὴν 'Ακυληίαν ἐν τούτοις ἦν' οἱ δ' ἱππεῖς οἱ τὴν Μαξιμίνου κεφαλήν κομίζοντες ἀπὸ τῆς 'Ακυληίας μετὰ πάσης έπείξεως ώδοιπόρησαν καὶ έπιφοιτῶσιν αὐτοῖς τὰς λοιπὰς πόλεις <αί> πύλαι ἀνεώγνυντο, καὶ δαφνηφοροῦντες αὐτοὺς οί δημοι ύπεδέχοντο, ώς δὲ διέπλευσαν τάς τε λίμνας καὶ τὰ τενάγη <τὰ> μεταξὺ ᾿Αλτίνου καὶ ἩΡαβέννης, περιέτυχον Μαξίμω αὐτοκράτορι διατρίβοντι ἐν ' Ραβέννη, ἔνθα τούς τε ἀπὸ ' Ρώμης έπιλέκτους καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς Ἰταλίας λογάδας ἤθροιζεν. 6

ύποκρινομένους Stav. ύποκρινομένοις x δέχεσθαί τε] δέχεσθαί τε ώς Α δέχεσθαί τε τούς φ, cf. 8.3.2 4 χθές] πρὶν εύφήμουν] ήξίουν 11 ύπὲρΙ 0 O 16 πολιορκοῖντο] πολιορκοῖτο i 17 θᾶττον] om. O <ἀν>] add. Bekk.2, post διεφθάρησαν Steph. περί] παρά b 18 20 διελέγοντό τε] διελέγοντο τοῦ i 24 'Ακυληίας μετά πάσης ἐπείξεως ώδοιπόρησαν καὶ ἐπιφοιτῶσιν] scripsi 'Ακυληίας μετὰ π. έπ. ώδοιπόρησάν τε, καὶ έπιφ. Stroth' Ακυληίας όδοιπορήσαντες μετὰ π. ἐπ. καὶ ἐπιφ. i ᾿Ακυληίας μετὰ π. ἐπ. ὁδοιπορήσαντες καὶ ἐπιφ. <αί>] add. Bekk. ἀνεώγνυντο] Α ἀνοίγνυντο χ 28 <τα>> l add. Reiske τὰΙ καὶ ί

10

15

20

25

30

άφῖκτο δὲ αὐτῷ καὶ Γερμανῷν οὐκ όλίγη συμμαχία, πεμφθεῖσα ύπ' αὐτῶν κατ' εὔνοιαν ἣν εἶχον πρὸς αὐτὸν ἄνωθεν, έξ οὖπερ ην αὐτῶν ἐπιμελῶς ἄρξας, παρασκευάζοντι οὖν αὐτῶ τὴν δύναμιν ώς πολεμήσουσαν τῷ Μαξιμίνου στρατῷ προσίασιν οἱ ίππεῖς τὴν κεφαλὴν τοῦ τε Μαξιμίνου καὶ τοῦ παιδὸς φέροντες νίκην τε καὶ εὐπραγίαν ἀγγέλλοντες, ὅτι τε ἄρα ὁ στρατὸς τὰ Ρωμαίων φρονεῖ, καὶ σέβει αὐτοκράτορας οθς ἡ σύγκλητος έποίησε. 7 τούτων δὲ παρ' ἐλπίδα ἀγγελθέντων θυσίαι τε βωμοῖς εύθύς προσήγοντο, καὶ νίκην ἐπαιάνιζον πάντες ἣν ἀκονιτὶ ένίκησαν ό δὲ Μάξιμος καλλιερήσας έκπέμπει τοὺς ἱππεῖς ἐς τὴν 'Ρώμην ἀγγελοῦντάς τε τὰ πραχθέντα τῷ δήμω καὶ τὴν κεφαλήν κομίζοντας, έπει δε άφικοντο εισέπεσόν τε είς την πόλιν δεικνύντες την κεφαλήν τοῦ πολεμίου ἀνεσκολοπισμένην. ώς πασι περίοπτος είη, ουδ' είπειν έστι λόγω έκείνης της ημέρας την έφρτην. 8 ούτε γαρ ηλικία τις ην η μη πρός τούς βωμούς τε καὶ τὰ ἱερὰ ἡπείγετο, οὕτε τις ἔμενεν οἴκοι, ἀλλ' ὥσπερ ένθουσιῶντες ἐφέροντο συνηδόμενοί τε ἀλλήλοις καὶ ἐς τὸν ίππόδρομον συνθέοντες ὥσπερ ἐκκλησιάζοντες <ἐν τῷ> γωρίω. ό δὲ Βαλβῖνος καὶ αὐτὸς ἑκατόμβας ἔθυεν, ἀρχαί τε πᾶσαι καὶ ἡ σύγκλητος, εκαστός τε ώσπερ αποσεισάμενος πέλεκυν τοῖς αύχέσιν ἐπικείμενον ὑπερευφραίνετο. ἔς τε τὰ ἔθνη ἄγγελοι καὶ κήρυκες δαφνηφόροι διεπέμποντο.

7 καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν 'Ρώμην ἐορτῆς εἶχεν οὕτως, ὁ δὲ Μάξιμος ἀπὸ τῆς 'Ραβέννης ἀρας ἐπέστη 'Ακυληία, διαβὰς τὰ τενάγη, ὰ ὑπό τε 'Ηριδανοῦ ποταμοῦ πληρούμενα καὶ τῶν περικειμένων ἑλῶν ἑπτὰ στόμασιν ἐς θάλασσαν ἐκχεῖται 'ἔνθεν καὶ τῆ <πατρίω> φωνῆ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι Ἑπτὰ πελάγη τὴν λίμνην ἐκείνην. 2 εὐθὺς οὖν οἱ 'Ακυλήσιοι τὰς πύλας ἀνοίξαντες ὑπεδέχοντο, αἴ τε [ἀπὸ] 'Ιταλίας πόλεις πρεσβείας ἔπεμπον τῶν πρωτευόντων ἐν αὐταῖς ἀνδρῶν, οἱ λευχειμονοῦντες καὶ δαφνηφόροι θεῶν πατρίων ἕκαστοι προσεκόμιζον ἀγάλματα καὶ εἴ τινες ἦσαν στέφανοι χρυσοῦ ἐξ ἀναθημάτων, εὐφήμουν τε

άκονιτὶ] άκονητὶ Ο 12 κομίζοντας] κομιοῦντας Mend., sed cf. 1.6.7 et 5.3.11 14 έκείνης τῆς ἡμέρας] τῆς ἡμέρας ἐκείνης 16 καὶ τὰ] καὶ Ο 18 έκκλησιάζοντες] de tempore cf. 3.2.10 quaeque ibi adnotavimus <ἐν τῶ>l add. Whittaker, praeeunte Steph. (ἐκκλησιάσοντες ἐν ἐκείνω τῷ χωρίω) 19 καὶ ή Ιο καὶ 21 ύπερευφραίνετο] i Ιο ύπερευφραίνοντο Ο 24 ἀπὸ τῆς Ραβ. ἄρας] τῆς 'Ραβ. ἀπάρας Mend. ἀ ὑπό τε] Steph. ἀ τε ὑπὸ 27 <πατρίω>] vel <ίδία> add. Steph. P 28 'Ακυλήσιοι] 29 [ἀπὸ]] del. Mend. 30 τῶνΙἀπὸτῶν bm ἐν άκυληίσιοι ΑΒ

καὶ ἐφυλλοβόλουν τὸν Μάξιμον, ὁ δὲ στρατὸς ὁ τὴν ' Ακυληίαν πολιορκήσας προήει καὶ αὐτὸς ἐν εἰρηνικῷ σχήματι δαφνηφόρος. ούκ έξ άληθοῦς μὲν διαθέσεως πᾶς, προσποιήτω δὲ εὐνοία καὶ τιμῆ διὰ τὴν παροῦσαν ἐξ ἀνάγκης τῆς βασιλείας τύγην. 3 οἰ πλεῖστοι γὰρ αὐτῶν ἡγανάκτουν καὶ λανθανόντως ἤλγουν 5 όρῶντες τὸν μὲν ὑπ' αὐτῶν ἐπιλεγθέντα βασιλέα καθηρημένον, κρατοῦντας δὲ τοὺς ὑπὸ συγκλήτου ἡρημένους, ὁ δὲ Μάξιμος έν τῆ 'Ακυληία γενόμενος πρώτης μὲν καὶ δευτέρας ἡμέρας ιερουργίαις έσχόλαζε, τῆ δὲ τρίτη [τῶν ἡμερῶν] συγκαλέσας ές τὸ πεδίον πάντα τὸν στρατόν, βήματός τε αὐτῷ 10 κατασκευασθέντος, έλεξε τοιάδε: 4 "όσον μεν ύμας ώνησε μεταγνόντας τε καὶ τὰ 'Ρωμαίων φρονήσαντας, πείρα μεμαθήκατε, άντὶ πολέμου μὲν εἰρήνην ἔγοντες πρὸς θεούς. ους όμωμόκατε, και νύν φυλάσσοντες τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον, ός έστι τῆς 'Ρωμαίων ἀρχῆς σεμνὸν μυστήριον, χρὴ δ ὑμᾶς καὶ 15 τοῦ λοιποῦ διὰ παντὸς τούτων ἀπολαύειν, τὰ πιστὰ τηροῦντας 'Ρωμαίοις τε καὶ συγκλήτω καὶ αὐτοκράτορσιν ἡμῖν. οὓς ἐξ εύγενείας καὶ πολλῶν πράξεων [καὶ] μακρᾶς διαδοχῆς ὥσπερ κατ' ἀκολουθίαν ἐπὶ τοῦτο ἀναβάντας κρίναντες ὁ δῆμος καὶ ἡ σύγκλητος ἐπελέξαντο. 5 οὐ γὰρ ἑνὸς ἀνδρὸς ἴδιον κτῆμα ἡ ἀργή, 20 άλλὰ κοινὸν τοῦ 'Ρωμαίων δήμου ἄνωθεν, καὶ ἐν ἐκείνη τῆ πόλει ή τῆς βασιλείας ἴδρυται τύχη ἡμεῖς δὲ διοικεῖν καὶ διέπειν τὰ τῆς ἀρχῆς σὺν ὑμῖν ἐγκεγειρίσμεθα. ταῦτα δὲ μετ' εὐταξίας τε καὶ κόσμου τοῦ πρέποντος, αίδοῦς τε καὶ τιμῆς πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ὑμῖν μὲν εὐδαίμονα καὶ πάντων ἀνενδεῆ παρέξει 25 βίον, τοῖς δ΄ ἄλλοις πᾶσιν ἀνθρώποις κατά τε ἔθνη καὶ κατὰ πόλεις εἰρήνην καὶ πρὸς τοὺς ἡγουμένους πειθώ. Βιώσεσθαί τε <...> καὶ κατὰ γνώμην ἐν τοῖς οἰκείοις, οὐκ ἐν ἀλλοδαπῆ κακοπαθοῦντες. 6 ὑπὲρ δὲ τοῦ καὶ τὰ βάρβαρα ἡσυχάζειν ἔθνη, διὰ φροντίδος ήμεῖς ἕξομεν. δύο μὲν γὰρ ὄντων βασιλέων 30 εύμαρέστερον καὶ τὰ ἐν τῆ 'Ρώμη διοικήσεται καὶ εἴ τι ἐπὶ τῆς

αύταῖς] παρ' αὐτοῖς Ο 1 έφυλλοβόλουν] έφυλλοβολοῦντο i ὁ τὴν] 2 προήει] Ιο Ρ προσήει χ A Io Steph. την x 6 ὁρῶντες] Ιο om. x [τῶν ἡμερῶν]] delevi 10 ές] είς Ο 18 [καὶ]] κατ'] κατά Ο άναβάντας] άναβάντες Ο del. Wolf κρίναντες] redundat 20 ἐπελέξαντο] Α ἐπελέξατο χ ή τῆς βασιλείας] καθ' ήν Α άς φ 23 έγκεχειρίσμεθα] έγκεχειρισμένα 26 κατά τε] κατά Ο 27 βιώσεσθαί] βιώσεσθέ α dcorr. 28 <...>] lac. ind. Steph.; fortasse ita cum Stav. τεί δὲ Ρ refingenda: βιώσεσθαί τε καὶ ὑμεῖς δυνήσεσθε κατὰ γνώμην καὶ κατὰ] καὶ del. Bergler 31 π] πς Ο

10

15

20

25

30

άλλοδαπῆς ἐπείγοι, [πρὸς τὴν γρείαν] ἀεί του πρὸς τὰ καλοῦντα ραδίως παρόντος, μηδέ τις ύμῶν οἰέσθω τῶν πεπραγμένων εἶναί τινα μνήμην, είτε ὑφ' ἡμῶν (ἐκελεύεσθε γὰρ) είτε ὑπὸ ' Ρωμαίων η των άλλων έθνων, οι άδικούμενοι απέστησαν άλλα γαρ έστω πάντων άμνηστία, καὶ σπονδαὶ φιλίας βεβαίου, εὐνοίας τε καὶ εύκοσμίας πίστις αἰώνιος." 7 τοιαῦτά τινα εἰπὼν ὁ Μάξιμος, νομάς τε γρημάτων μεγαλοφρόνως αὐτοῖς ἐπαγγείλας, ὀλίγων ήμερῶν διατρίψας ἐν τῇ ᾿Ακυληία τὴν ἐς Ἡώμην ἐπάνοδον συγκροτεί, και το μεν άλλο στρατιωτικόν απέπεμψεν ές τε τα έθνη καὶ τὰ οἰκεῖα στρατόπεδα, αὐτὸς δὲ ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Ρώμην σὺν τοῖς δορυφόροις, οἱ τὴν βασίλειον φρουροῦσιν αὐλήν, σύν τε τοῖς ὑπὸ Μαξιμίνω στρατευομένοις, 8 ἐπανῆλθον δὲ καὶ οί ἀπὸ Γερμανίας έληλυθότες σύμμαχοι έθάρσει γὰρ αὐτῶν τῆ εὐνοία ἄτε καὶ τοῦ ἔθνους ἐπιεικῶς πρότερον ἄρξας, ὅτε ίδιώτευεν, είσιόντι δὲ αὐτῷ είς τὴν Ῥώμην ὅ τε Βαλβῖνος ύπήντετο έπαγόμενος Γορδιανόν Καίσαρα, ή τε σύγκλητος καὶ ο δημος εύφημοῦντες ώσπερ θριαμβεύοντα ύπεδέχοντο.

8 ήρχον δὲ τοῦ λοιποῦ τῆς πόλεως μετὰ πάσης εὐκοσμίας τε καὶ εὐταξίας, ἰδία τε καὶ δημοσία πανταχοῦ εὐφημούμενοι ἔχαιρέ τε ὁ δῆμος αὐτοῖς, σεμνυνόμενος εὐπατρίδαις καὶ ἀξίοις τῆς βασιλείας αὐτοκράτορσιν. οἱ μέντοι στρατιῶται διοίδαινον τὰς ψυχάς, καὶ οὕτε ταῖς εὐφημίαις τοῦ δήμου ἡρέσκοντο, ἐβαροῦντό τε αὐτῶν αὐτὴν τὴν εὐγένειαν, καὶ ἡγανάκτουν ὅτι ἄρα ἔχοιεν ἐκ συγκλήτου βασιλέας. 2 ἐλύπουν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ Γερμανοὶ παρόντες τῷ Μαξίμῳ ἔν τε τῆ Ἡρώμη διατρίβοντες ἀντιπάλους γὰρ ἕξειν ἤλπιζον, εἴ τι τολμῷεν, καὶ ἐφεδρεύειν αὐτοῖς ὑπώπτευον, εἴ τινι δόλῳ ἀποζωσθεῖεν, ἐκεῖνοι δὲ ἄτε παρόντες ῥαδίως ὑποκατασταῖεν τό τε Σεβήρου ὑπόδειγμα, ὃς τοὺς Περτίνακα ἀποκτείναντας ἀπέζωσεν, εἰσήει αὐτούς. 3 ἐπιτελουμένου δὲ ἀγῶνος τοῦ τῶν Καπετωλίων, πάντων τε περὶ

έπείγοι] έπείγοιτο Ο [πρὸς τὴν χρείαν]] susp. Mend., delevi ἀεί του Wolf ἀεὶ τοῦ x 3 έκελεύεσθε] έκέλευσε 4 oil oi O 8 διατρίψας] ένδιατρίψας i eicl Io O ec i 11 'Ρώμην σύν] Ιο Ο 'Ρώμην σύν τε i οι την ... αὐλὴν] delenda esse susp. Mend. αὐλήν] ἀργὴν i 12 Μαξιμίνω ] Whittaker Βαλβίνω x έπανῆλθον] συναπῆλθον conieci θριαμβεύοντα] Ιο θριαμβεύοντας i θριαμβεύσαντες Ιο ἡ δὲ χ εύκοσμίας τε καὶ εύταξίας] εύταξίας καὶ εύκοσμίας 0 26 τολμῶεν τολμεῖεν Α τολμοῖεν Β 27 ἀποζωσθεῖεν. έκεῖνοι δὲ ἀτε] Reiske ἀποζωσθεῖεν ἐκείνω ἀτε Ο ἀποζωσθεῖεν έκεῖνο, άτε i

την πανήγυριν καὶ τὰς θέας ἀσχολουμένων, αἰφνιδίως ην εἶχον γνώμην λανθάνουσαν έξέφηναν, καὶ τοῦ θυμοῦ μὴ κρατήσαντες. όρμη δὲ ἀλόγω χρησάμενοι, ἀνηλθον ὁμοθυμαδὸν είς τὰ βασίλεια, τοῖς τε πρεσβύταις βασιλεῦσιν ἐπεισῆλθον. 4 5 συνέβαινε δὲ κάκείνους μὴ πάνυ τι άλλήλοις ὁμονοεῖν, άλλ' οἶά περ μοναργίας ἐπιθυμία καὶ τὸ ἀκοινώνητον ἐν ταῖς έξουσίαις εἴωθε ποιεῖν, ἕκαστος πρὸς αὐτὸν τὴν δύναμιν άνθεῖλκεν, ὁ μὲν Βαλβῖνος κατ' εὐγένειαν καὶ διπλῆν προάγουσαν ὑπατείαν πρωτεύειν ἀξιῶν, ὁ δὲ Μάξιμος διά τε τὸ ἔπαρχος τῆς πόλεως γεγονέναι καὶ ἔγειν ὑπόληψιν 10 έμπειρίας πραγμάτων έκατέρωθέν τε εύγενεῖς καὶ εύπατρίδας καὶ γένους πληθος αὐταρκες εἰς ἐπιθυμίαν μοναργίας ἔπειθεν. 5 ὅπερ αὐτοῖς καὶ μάλιστα γέγονεν ἀπωλείας αἴτιον, ὡς γὰρ έπύθετο ὁ Μάξιμος ἀφικνεῖσθαι ἐπ' ὀλέθρω αὐτῶν τοὺς πραιτωριανούς καλουμένους, έβούλετο μεταπέμψασθαι τούς 15 Γερμανούς συμμάχους, ὄντας ἐν Ῥώμη, αὐτάρκεις ἐσομένους άντιστῆναι τοῖς ἐπιβουλεύουσιν. ὁ δὲ Βαλβῖνος οἰόμενος δόλον τινὰ είναι κατ' αὐτοῦ καὶ σόφισμα (ἤδει γὰρ τοὺς Γερμανοὺς τῷ Μαξίμω εὐνοοῦντας) ἐκώλυε, φάσκων οὐκ ἐς κωλύμην οὐδ ές αντίστασιν αύτους των πραιτωριανών αφίξεσθαι, αλλί ές τὸ 20 περιποιῆσαι τῷ Μαζίμω τὴν μοναρχίαν. 6 ἐν ῷ δὲ περὶ τούτων διαφέρονται, εἰσδραμόντες οἱ στρατιῶται ὁμοθυμαδὸν ἄπαντες. έκστάντων αύτοῖς τῶν περὶ τὰς αύλείους εἰσόδους φυλαττόντων. άρπάζουσι τοὺς πρεσβύτας περιρρήξαντες δὲ ᾶς είχον περὶ 25 τοῖς σώμασιν ἐσθῆτας λιτὰς ἄτ ' οἴκοι διατρίβοντες, γυμνούς τῆς βασιλείου αὐλῆς ἐξέλκουσι μετὰ πάσης αἰσχύνης καὶ ύβρεως παίοντές τε καὶ ἀποσκώπτοντες τοὺς ἀπὸ συγκλήτου βασιλέας, γενείων τε καὶ ὀΦρύων σπαραγμοῖς καὶ πάσαις τοῦ σώματος λώβαις έμπαροινοῦντες, διὰ μέσης τῆς πόλεως ἐπὶ τὸ 30 στρατόπεδον άπῆγον, οὐ θελήσαντες οὐδ' ἐν τοῖς βασιλείοις άποκτεῖναι άλλὰ ζῶσιν ἐνυβρίσαι, ἵν' ἐπὶ πλέον ὧν πάσγουσιν αἴσθοιντο. 7 ἐπεὶ δὲ ταῦτα πυθόμενοι οἱ Γερμανοί, λαβόντες όπλα, ήπείγοντο ώς άμυνοῦντες αὐτοῖς, μαθόντες οἱ πραιτωριανοί άφικνουμένους φονεύουσιν ήδη παν τὸ σῶμα

<sup>7</sup> είωθε ποιεῖν] Ιο οm. x φιλεῖ ποιεῖν Reiske 9 πρωτεύειν] vetus correctio πρωτεύσειν x 10 ἐπαρχος] ἐπαρχον i ὑπόληψιν] Mend. ὑπολήψεις x 11 πραγμάτων] γραμμάτων A B εὐγενεῖς καὶ] εὐγενεῖς i εὐπατρίδας] scripsi εὐπατρίδαι x 23 περὶ] om. A g αὐλείους] A V αὐλείας B i

λελωβημένους τοὺς βασιλέας. καὶ καταλιπόντες τὰ σώματα ἐρριμμένα ἐπὶ τῆς λεωφόρου, ἀράμενοι δὲ τὸν Γορδιανὸν Καίσαρα ὄντα, αὐτοκράτορά τε ἀναγορεύσαντες, ἐπειδὴ πρὸς τὸ παρὸν ἄλλον οὐχ εὖρον, βοῶντές τε πρὸς δῆμον ὅτι ἄρα εἴησαν ἀπεκτονότες οὺς ὁ δῆμος ἐν ἀρχῆ οὐκ ἐβούλετο ἄρξαι Γορδιανόν τε ἐπελέξαντο ἐκείνου τε ἀπόγονον καὶ ὃν αὐτοὶ 'Ρωμαῖοι ἐξεβιάσαντο, ἔχοντες αὐτὸν ἀπελθόντες ἐς τὸ στρατόπεδον, κλείσαντες τὰς πύλας ἡσύχαζον. οἱ δὲ Γερμανοὶ μαθόντες ἀνηρημένους τε καὶ ἐρριμμένους ὧν χάριν ἡπείγοντο, οὐχ ἑλόμενοι πόλεμον μάταιον ὑπὲρ ἀνδρῶν τεθνηκότων, ἐπανῆλθον εἰς τὸ ἑαυτῶν καταγώγιον. 8 τέλει μὲν δὴ τοιούτω ἐχρήσαντο ἀναξίω τε ἄμα καὶ ἀνοσίω σεμνοὶ καὶ λόγου ἄξιοι πρεσβῦται, εὐγενεῖς τε καὶ κατ' ἀξίαν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐληλυθότες ὁ δὲ Γορδιανὸς περὶ ἔτη που γεγονὸς τρισκαίδεκα αὐτοκράτωο τε ἀνεδείγθη καὶ τὴν 'Ρωμαίων ἀργὴν ἀνεδέξατο.

5

10

15

<sup>4</sup> πρὸς ] πρὸς τὸν Α V f 15 τὴν] τὴν τῶν Α τῶν Β

## **MANTISSA**

Cum iam hic liber sub prelis subiectus esset, viri doctissimi iidemque amici R. D. Dawe, H. Livrea suas quasdam lucubrationes mecum communicarunt; hae sunt:

- p. 2. 20 μόνα γνήσια καὶ ψυχής ἀναφαίρετα Dawe
- 4. 16 ἐκ γὰρ ὧν ... πρὸς ὑμᾶς haeret Dawe
- 5. 31 πρὸς ὑμῶν Dawe
- 6. 21 ἐπιλείξατε Dawe
- 7. 25 <ἡ τῶν> Livrea
- ib. 26 δύναμιν καὶ προβολὴν Livrea
- 9. 28 αίθρίαι Dawe ἀρθμιαι ("benevolae") Livrea coll. Eroti. p.
- 83. 7 Nachm.
- 12. 1 κοινή Dawe
- 16. 10 οὐδ' εἰ ψαυστὸν Dawe
- ib. 22 καὶ τὴν Διὸς ἀρπαγὴν del. Dawe
- 17. 8 πλευσθήναι Dawe
- 21. 28 έπενεμήθη <δὲ> καὶ τὰ πλεῖστα τῆς πόλεως [καὶ] κάλλιστα έργα Dawe
- 29. 1 δη Dawe
- 35. 2 καταισχυνεί Dawe
- 41. 31 δ' έκὰς [πόρρωθεν] Dawe
- 42. 19 καὶ τῆς ἀσωτίας Livrea
- 46. 28 ἐν λαῶ Dawe
- 50. 6 ἀνδρεία όπλων haeret Dawe
- 51. 27 άρρηκτόν τε καὶ προσάντη [αὐτῶν προβλ.] Dawe
- 61. 10 έθος <γοῦν> Dawe
- 68. 15 τρόπαιά τε <αὐξάνοντες> Dawe <μνημονεύσαντες> Livrea
- ib. 30 ἀνοχῆς ἀνάπαυλαν Livrea
- 72. 19 έξ αἰκίας φόνων τε Dawe
- 77. 20 pro ἐτι Dawe ἐστι
- 81. 10 <ώς> πλοῦτόν Dawe
- 94. 23 φέρειν <εία> Dawe
- 98. 4-5 de verbo σύστημα Polyb. 2. 41. 15 e. g. contulit Livrea
- 100. 3-4 "e che tutti i popoli di quel regno si erano assoggettati a lui" coll. Aeschi. 3. 5 et Polyb. 4. 5. 1 interpr. Livrea
- 106. 14 < ἐθέλειν δὲ> τοὺς Dawe

- 110. 11 οῦτοι Dawe
- 117. 27 ἀνέχων Dawe
- 124. 19 <τινα> ἐν ἐτεσι Dawe
- 131. 20 δη μη Dawe
- ib. 17 οῦ πεῖραρ ώριστο καὶ τόπος όπου συνελθεῖν έδει
- 134. 7 ην δὲ δέος καὶ αὐτῶ Dawe
- ib. 28 τὸ τότε ῥεῖθρον Dawe
- 141. 29 τοῦ στοατοῦ del. Dawe
- 144. 22 δι' αὐτῶν Dawe
- 147. 7 <τῆ> συγκλήτω Dawe
- 151. 31 τε <τά>> Dawe
- 158. 10 ἐργαλεῖον del. Livrea
- ib. 13 τάς τε ἐπάλξεις καὶ τὰς ἀσπίδας <προύβαλλον>, τόξοις Livrea
- 161. 14 συμμάχους del. Dawe
- 166. 6 έαυτῶν ὡς Dawe
- 167. 26 ἐπηροῦτο (iam Steph.) καὶ [τὸ πρόσωπον] Dawe
- 170. 10 καὶ θεὸν del. Dawe
- 175. 6 ἐκείνου γε ἀπόγονον [καὶ] Dawe

## INDEX NOMINVM

Βασσιανὸς (Αντωνῖνος I) 3.10.5 Βέλεν 8.3.8 Βηρίσσιμος 1.2.1 Βῆρος 1.8.3 Βηρύτιοι 3.3.3 Βιθυνία 3.2.6, ib. 9, ib. 3.1, 4.3.6, ib. 8.6, 5.4.11 Βιταλιανὸς 7.6.4-6, ib. 8.6 Βρεττανία 2.15.1, ib. 5, 3.7.1, ib. 8.2, ib. 14.1-2, ib. 15.7 Βρεττανὸς 3.7.2-3, ib. 14.1-8, ib. 15.8 Βυζάντιον 3.1.5-2.1, ib. 6.9, 4.3.6, 5.4.11

Γαλατία 3.2.6, ib. 3.1 Γαλλία 3.7.1, ib. 8.2, ib. 15.8 Γαλλικανός 7.11.3-7 Γάλλος 1.11.2 Γανυμήδης 1.11.2 Γερμανία 8.7.8 Γερμανικός (imperatorum Romanorum titulus) 1.15.9, 4.5.6 Γερμανικός (πόλεμος) 6.7.6 Γερμανοί 1.3.5, 2.1.4, ib. 9.9, 4.7.3, ib. 8.1, ib. 13.6, 6.7.2-10, ib. 8-3, 7.8.2-10, 8.1.3, ib. 4.3, ib. 6.6, ib. 8.2, ib. 5-7 Γέτας 3.10.2-4.6.2, 4.9.3 Γλαβρίων 2.3.3-4 Γορδιανὸς (I) 7.5.2-9.10, 7.10.5-8, 8.1.1, ib. 6.3 Γορδιανὸς (ΙΙ) 7.7.2, ib. 9.5-7, 8.6.3 Γορδιανὸς (III) 7.10.7-9, 8.6.2, ib. 7.8, ib. 8.7-8

Δαρεῖος 3.4.3, 6.2.2, ib. 6 Διαδουμενιανὸς 5.4.12 Διδὰ 5.6.4 Διονύσιος 1.3.2

Δομετιανός 1.3.4, 4.5.6 Εἰρήνη 1.14.2 "Εκλεκτος 1.16.5-2.2.5 'Ελαιαγάβαλος ('Αντωνίνος) 5.3.4, ib. 5.7 'Ελευθερία 1.15.1 Έλλὰς 3.2.8 'Ελλάς (adiect.) 1.16.1 "Ελλην 1.2.3, ib. 3.3., ib. 11.1, 2.11.4, 3.2.8, 5.3.5, ib. 7.5, 7.1.12Έλληνικός 5.5.4 Έμεσος 5.3.1-9 Έπτὰ πελάγη 8.7.1 Έστία 1.11.4, ib. 14. 4-5, 4.6.4, 5.6.2 Εύρωπαῖος 4.3.6 Εὐρώπη 2.8.7, ib. 14.7, 3.1.6, 4.3.5, 5.4.11, 6.2.2, ib. 4.5 Εύφράτης 2.7.4, ib. 8.8, 6.5.2

Διόνυσος 1.3.3, 5.3.7

Ζεὺς 1.7.6, ib. 11.2, ib. 14.8, ib. 16.1, 2.3.11, ib. 14.2, 3.8.4, 7.10.2-3

΄ Ηλιος 1.15.9, 5.3.4 ΄ Ημᾶν (?) 8.1.4 ΄ Ηρακλῆς 1.14.8-9, ib. 15.8 ΄ Ηριδανὸς 8.7.1

Θράκη 2.14.6, 3.1.5, 4.8.1 Θράκιος 7.1.2 Θράξ 6.8.1, 8.6.1 Θύμβρις 1.11.3, 5.8.9 Θύστρος 7.6.1

"Ιβηρ 1.10.2 'Ιλιος (- ον?) 1.14.4, 4.8.4-6, 5.6.3 'Ιλλυρικὸν 2.9.8, ib. 10.1, ib. 14.6, 6.7.2-3

'Ιλλυρικός 1.9.1, ib.4, 2.8.10, ib. 10.8, ib. 11.7, ib. 13.10, ib. 15.5, 3.1.1, 6.4.3, ib. 6.2, ib. 7.2-4, 8.2.3 ' Ιλλυριὸς 2.9.1, ib. 9, ib. 10.1, ib. 11.9, 3.2.2, ib. 4.1, ib. 5, ib. 7.2 'Ιλλυρὶς 6.7.2 Ίλος 1.11.2 'Ινδὸς 1.15.6 ' Ιοκάστη 4.9.3 'Ιόνιος 8.1.5 'Ιουλία 4.3.8, ib. 13.8, 5.3.2, ib. 4.1, ib. 8.3 'Ιουλιανός (imperator) 2.6.6-13.1, 3.1.1, ib. 2.4 'Ιουλιανός (praefectus) 5.4.3-4 'Ισσικὸς 3.4.2 Ίστρος 1.6.1, ib. 8, 2.9.1, 4.7.2, ib. 8.1, 6.7.2, ib. 6-8 'Ιταλία 1.6.2, ib. 7.2-3, ib. 8.1, ib. 9.9, ib. 12.1, ib. 14.4, ib. 15.1, ib. 16.1-2, 2.1.4, ib. 4-6, ib.6.10, ib. 11. 3-6, ib. 8, ib. 14.6-7, 3.8.10, 4.7.2, 5.6.5, 6.7.2, ib. 4, 7.8.8-11, ib. 12.1, ib. 8, 8 passim ' Ιταλιώτης 1.8.1, ib. 16.2, 2.1.4, ib. 11.3-5, ib. 8, 6.7.4, 8.1.5, ib. 3.7, ib. 4.3 'Ιταλιῶτις 2.11.3 ' Ιταλὸς 8.2.1 'Ιωνία 6.2.2, ib. 4.5

Καΐσαρ 3.7.8 Καΐσαρ (adiect.) 2.15.3, 3.7.8, 5.4.12, ib. 6.7, ib. 7.4, 7.10.9, 8.4.9, ib. 6.2, ib. 7.8 Καμπανία 3.13.1 Καπελιανὸς 7.9.1-11 Καπετώλια 8.8.3 Καπετώλιον 4.8.1, 7.10.5, ib. 7.8 Καπετώλιος (Ζεύς) 1.9.2 Καππαδοκία 3.1.4, 3.3.1, ib. 7 Καρία 6.2.2, ib. 4.5 Κάρραι 4.13.3 Καρχηδόνιος 5.6.4, 7.4.2, ib. 6.2, ib. 8.5, ib. 9.1-10, ib. 11.3 Καρχηδών 5.6.4, 7.6.1-4, 7.9.1-10 Κελτός 1.10.2 Κιλικία 3.1.4, ib. 3.8 Κλέανδρος 1 capp. 12-13 Κοδράτος 1.8.4-8 Κόμοδος 1.2.1-17.12, 2.2.2-6, ib. 5.7, ib. 6.5, ib. 10-11, ib. 10.3, 4.6.3, 5.1.6, ib. 6.2 Κουαρτίνος 7.1.9-10 Κρισπίνα 1.8.4 Κρισπίνος 7.2.5 Κρόνια 1.16.1 **Κρόνος** 1.16.1 Κτησιφών 3.9.9-11 Κυιντιανός 1.8.5-6 Κύρος 6.2.2 Κυζικηνός 3.2.6 Κύζικος 3.2.1-9

Λαῖτος (I) 1.16.5-2.2.9 Λαῖτος (II) 3.7.3-5 Λακωνικὸς 4.8.3 Λαοδικεὺς 3.3.3-5, ib. 6.9 Λάτιον 1.16.1 Λαύρεντον 1.12.2 Λιβύη 4.3.7, 5.6.4, 6.1.10, 7.4.3-4, ib. 9.4, ib. 11, ib. 12.9, 8.1.1 Λίβυς 2.9.2, 3.10.6, 4.8.5, 5.6.4, 7.4.1, ib. 5.8, ib. 6.3 Λουγδοῦνον 3.7.2, ib. 7 Λουκίλλα 1.8.3-8, 4.6.3 Λυδὸς 1.11.2

Μάγνος 7.1.5-7 Μαικήνας 7.11.3 Μαΐσα 5.2.3-6.1.4 Μακεδονικὸς 4.8.2, ib. 9.4

Μακεδών (adiect.) 1.3.3, 3.2.8, 4.8.1, 5.7.3, 6.2.2, ib. 6-7 Μακεδών (vir) 7.1.10-11 Μακρίνος 4.12.1-5.5.2 Μαμαία 5.3.3-6.9.8 Μαξιμίνος 6.8.1-8.6.6, ib. 7.7 Μάξιμος 7.10.3-8.8.8 Μάριος 3.7.8 Μαρκία 1.16.4-2.1.3 Μάρκος 1.1.4-4.8, ib. 8.3, 2.1.4, ib. 4.2, ib. 9.9, ib. 10.3, ib. 14.3, 3.10.5, 4.1.4, ib. 5.6, ib. 6.3, 5.1.8, 6.1.7 Μαρτιάλιος 4.13.1-7 Ματερνιανός 4.12.4-13.1 Μάτερνος 1.10.1-7, ib. 11.5 Μαυρούσιος 1.15.2, ib. 5, 3.3.4, 4.3.7, ib. 15.1, 6.7.8, 7.2.1, ib. 9.1, 8.1.3 Μέγας Βασιλεύς 3.9.10, 6.2.1, ib. 4.5 Μεσοποταμία 4.11.8-9, ib. 13.3, ib. 15.9, 6.2.1-5, ib. 6.4, 7.8.4 Μηδία 6.5.7, ib. 6.2, ib. 5 Μηδικός 5.5.4 M $\hat{\eta}$ δος 6.2.2, ib. 5.1, ib. 5 Μηνόφιλος 8.2.5 Μήτηρ θεῶν 1.10.5 Μυσὸς 3.10.1 Νάρκισσος 1.17.11 Νείλος 4.9.8

Νάρκισσος 1.17.11 Νεΐλος 4.9.8 Νέρων 1.3.4, 4.5.6 Νίγρος 2.7.3-3.4.7, ib. 5.1, ib. 6, ib. 6.4, ib. 9, ib. 8.6, ib. 9.1 Νικαεὺς 3.2.9 Νίκη 5.5.7, 7.11.3 Νικομήδεια 5.5.3 Νικομηδεὺς 3.2.9 Νομὰς 4.3.7, 7.9.1, ib. 6 'Οσροηνὸς 3.9.2, 6.7.8, 7.1.9-ib. 2.1 Οὐρανία 5.6.4

Παιονία 2.11.3 Παίων 1.3.1, 2.9.1-12, 3.10.1, 6.7.6, ib. 8.3, 7.2.9, ib. 3.4, ib. 8.11, 8.2.2, ib. 6.1 Παλλάς 1.14.4, 5.6.3 Παρθία 6.6.5 Παρθικός 4.10.1 Πάρθος 6.5.7 Παρθυαΐος 1.15.2, 3.1.2, 3.5.1, ib. 9.9-12, 4.10.1-ib. 11.8, ib. 15.7, 5.1.4, 6.2.1-7 Πάτροκλος 4.8.4 Πέργαμον 4.8.3 Περέννιος 1.8.1-9.8 Περίνθιος 3.6.9 Πέρσης 6.2.1-7.4, 7.8.4 Περσικός 6.2.2 Περτίναξ 2.1.3-5.9, ib. 6 passim, ib. 7.5, ib. 9.5, ib. 13.1, ib. 14.3, 3.1.1, 6.1.8, 8.8.2 Περτίναξ (adiect.) 2.10.1, ib. 9 Πεσσινούντιος 1.11.3-5 Πεσσινοῦς 1.11.1-2 Πιτανάτης 4.8.3 Πλαυτιανός 3.10.6-12.12, ib. 13.3, 4.6.3 Πομπηιανὸς 1.6.4, ib. 7, ib. 8.3 Πομπήιος 3.8.7 Πόντος 6.4.5 Προποντίς 3.1.5, 4.3.6, 5.4.11, 6.2.2Πτολεμαΐος 1.3.3

<sup>&#</sup>x27; Ράβεννα 8.6.5, ib. 7.1 ' Ρῆνος 2.9.1, 6.7.2. ib. 6 ' Ρωμαΐος passim

<sup>&#</sup>x27;Ρώμη passim

<sup>`</sup>Ρωμύλος 4.5.5

Σαβίνος 7.7.4 Σατορνίνος 3.11.4 Σαυρομάτης 7.8.4 Σεβαστή 1.16.4, 5.6.1, ib. 8.8 Σεβαστὸς 1.1.4, 2.11.5, 3.7.8, ib. 13.3, 6.2.4 Σεβαστός (adiect.) 2.2.9, ib. 3.3, ib. 10.9, 6.8.4, 7.5.7, ib. 7.2, ib. 10.5 Σεβήρος (Imperator) 2.9.2-4.1.3, 4.4.7, 5.3.2, ib. 7.3, ib. 8.3, 6.2.4, ib. 3.6, 8.8.2 Σεβήρος (Caracallae consobrinus) 4.6.3 Σελήνη 4.13.3, 5.6.4 Σήρ 5.5.4 Σικελία 3.13.3, 4.6.3 Σικελιώτης 1.3.2 Σίρμιον 7.2.9 Σοαιμίς 5.3.3-8.9 Σουλπικιανός 2.6.8-9 **Σπάρτη 4.8.3** Σπαρτιᾶτις 4.9.4 Σύλλας 3.7.8, 4.8.5 Συρία 2.7.4, ib. 10.6, 3.2.3, ib. 3.3, ib. 6, 5.4.6, ib. 5.3, 6.2.1, ib. 4.5, ib. 7 Σύρος 2.7.9, ib. 10.7, 3.11.8, 6.2.1

Φιλοκόμοδος 1.17.3 Φοινίκη 3.3.3, 5.3.2, ib. 3.9, ib. 4.6 Φοΐνιξ 2.7.4, 5.3.4, ib. 5.10, ib. 6.4, ib. 9 Φοίνισσα 5.3.2, ib. 5.4, ib. 6.4 Φρυγία 1.11.1, 6.4.6 Φρὺξ 1.11.1, ib. 12.3

Χαλκηδών 4.3.6, 5.4.11

Τάνταλος 1.11.2 Ταῦρος 3.1.4, ib. 2.6, ib.10 Τίγρις 2.8.8, 3.4.7, 6.2.1, ib. 5.2 Τίτος 4.5.6 Τραιανὸς 1.7.4, 6.2.4 Τροία 1.14.4 Τύριος 3.3.3 Τύρος 3.3.5 Τυρρηναῖον (πέλαγος) 8.1.5

Φαδίλλα 1.13.1 Φαυστίνα 1.7.4 Φήστος 4.8.4